Geschichte des Krieges von Deutschland gegen ...

Julius von Wickede

## THE

INDIANA UNIVERSTITY

LIBRARY

PRESENTED BY

U.G. Weatherly



· We

MISON .

## Geschichte des Krieges

bon

# Deutschland gegen Frankreich

in den Jahren 1870 und 1871

bon

Julius von Zickede.

Dritte Muflage.

Mit einer Neberfichtsflarte bes Ariegsschauplates mit Angabe der Marfdronten ber beutichen Armeen.

## INDI<u>ANA LINIVERSE</u>TY LIBRARY

Leipzig Gustav Fock 1888. DCR89

## NDJANA UNIVERSITY LIBRARY

## Borwort.

Dag vorliegendes Wert gar manche Luden und Fehler enthält, bavon ift ber Berfaffer felbft am Lebhafteften burchbrungen. boch maren folche felbft bei ber größten Sorgfalt und ber eifrigften Mübe, leider nicht zu vermeiden. Die gewaltigen Ereigniffe, welche bas lette Jahr unferen bewundernden Bliden vorführte, find noch ju nen, ale bag es möglich mare, bas hiftorische Material welches ju ibrer fritischen Ordnung und Sichtung unumgänglich erforberlich ift, jest icon berbeiguschaffen. Befonders von frangofifcher Seite, find noch fast gar feine irgendwie zuverläffige Angaben und Rachrichten über diefen letten Rrieg erschienen, und bei ben jetigen Berhältniffen in Frankreich, könnten leicht noch Decennien vergeben, bevor folche fommen, wenn bies überhaupt geschehen follte. Much ein fo burch und burch muftergültiges Wert, wie bas bes preußischen Generalstabs über ben Krieg von 1866, burfte bei bem ungeheuren Material biefes letten Riefenkanmfes, immerbin erft in einigen Jahren veröffentlicht werben können.

Wenn ich mich trot allebem schon jest zur herausgabe bieses Buches entschlossen habe, so hoffe ich bennoch damit einen nicht ganz werthlosen Beitrag zur Geschichte bes Krieges von 1870—71 zwischen Deutschland und Fraukreich, geliesert zu haben. Manscherlei Umstände begünftigten mich bei bieser Arbeit.

Buerst wohnte ich biesem ganzen Feldzuge von bessen erstem bis lettem Kanonenschuß mit bei, war ein Augenzeuge vieler wichstigen Känupfe und befand mich babei in einer sehr freien, unabhänsigen Stellung, die mir gestattete, gar Manches zu sehen und zu bören.

Ein vielbewegtes Reise- und Kriegssehen in ganz Europa und bie persönliche Theilnahme an acht verschiedenen Feldzügen, haben mir babei reiche Gelegenheit verschafft, militairische Einrichtungen zu studien und die Kriegsführung kennen zu sernen, und so die interessantesten Beobachtungen und Bergleichungen darüber anzusstellen. Dabei befinde ich mich jest in der glücklichen Lage, nach keines Mächtigen Gunst und Wohlwollen haschen, oder irgend ein llrtheil fürchten zu müssen, konnte mir deshalb nach meiner Ueberzeugung, die strengste Unpartheilichkeit zur ersten Pflicht machen und den alten guten Grundsat befolgen: "Keines Menschen Freund noch Feind und nur der Wahrheit die Ehre."

Und so möge auch bies Werk seinen Zwed erfüllen und einen Beitrag mit liefern zu ber Geschichte ber Jahre 1870—71, ber stolzesten, ruhmreichsten Zeit, welche Deutschland jemals noch erlebte.

Um Grünen Donnerstag 1871.

### Julius von Wickede,

Mittmeister a. D., Nitter bes Natierl. russischen Stanislaus-Orbens II. Riasse, bes prensision vorben Ablerorbens III. Niasse, bes sachsen-ernestinischen Hansordens, der französischen Zapterfeitsmedatile, der medsenburgischen großen goldenen Berdienstmedatile, der Feldsingstrenze von 1840, 1866 u. s. w., Mitglied mehrerer hiltorischen n. geographischen Gesellschaften.

## Inhaltsverzeichniß.

#### I. Rapitel.

Die frangofifden Buftanbe und Kriegegelufte bie jum Jahre 1866.

#### II. Rapitel.

Die Ereigniffe feit bem Jahre 1866 und ihr Ginflug auf Die Kriegsertlarung Frantreichs im Juli 1870.

#### III. Rapitel.

Die Starte und Formation ber frangofischen und ber beutschen Armee am Beginn bes Jahres 1870, und bie Schnelligfeit ihrer Mobilmachung.

#### IV. Rapitel.

Bon ber Kriegserklärung bis .um Einmarich in Frankreich.

### V. Rapitel.

Der Ansang bes Rrieges. Die Einnahme von Saarbrilden burch bie Frangofen.

Das Gesecht bei Weißenburg. Die Schlacht bei Wörth. Die Erstürmung ber Spicherer Soben bei Saarbrilden. Weiterer Cinmarich unserer Armee in Frankreich. Die Besetzung von Nanch.

#### VI. Rapitel.

Das Gesecht bei Pange am 14. Angust. Die Schlacht bei Mars la Tour ober Bionville am 16. August. Die Schlacht bei Gravelotte ober Rezonville am 18. August.

#### VII. Rapitel.

Die Folgen ber Schlachten bei Mars la Tour und Rezonville. Der weitere Einmarich ber beutschen heere in Krantreich. Der Plan bes Marichalls Mac-Babon. Kräftige Bereitelung biefes Planes burch ben General von Moltke. Das Gesecht bei Beaumont am 30. August. Die Schlacht bei Seban. Die Kapitulation von Seban und beren Folgen. Die Proflamirung ber Republik in Paris.

VIII. Rapitel.

Die Belagerung unt Ginnahme von Strafburg.

IX. Rapitel.

Die Belagerung und Rapitulation von Det.

#### X. Rapitel.

Der Ansang ber Einschließung von Paris. Die Friedensversuche von Jules Favre.
Die Reife bes frühreren Ministers Thiers nach London, Wien und Floreng.
Ausfälle im September. Sonstige Bufande bes Cernirungsheeres. Die Bertegung bes föniglichen hamptgnartiers nach Bersailles. Die Belagerung und Einnabme ber Festung Tout.

#### XI. Rapitel.

Der Kanupf um Paris im Monat October. Sonstige Berbaltuisse baselft. Die Einnahme von Soissons. Die Formation ber XIII. und XIV. Armee. Der Bormarsch Lehterer in die Bogesen. Das Garibaldische Korps. Die Kämpfe und die Einnahme von Dijon. Eroberung von Schlettstabt und Reu-Breisach.

#### XII. Rapitel.

Die Gesechte zwischen Bersailles und Orleans. Die Einnahme von Orleans. Das Aufgebiet ber Loire. Beitere Geschte basetht. Die Erftürmung von Chateaubun. Die Schlacht bei Culmiers, und beren übele Folgen. Die Bitdung ber XIII. Armee und ihre Operationen im Monat November. Bergebliche Unterhandlungen über ben Baffenflüftand. Französisch Alltungen. Die Sinnahme von Berbun.

#### XIII. Rapitel.

Der Bormarich ber II. Armee gegen bie Loire. Ueberjall bei Chatillon. Gesechte bei Beaune la Rolaube. Die Gesechte ber XIII. Armee am 2. und 3. Des cember, bei Loigny, Artenay und anderen Orten. Die Schlacht bei Orleans am 4. Occember. Die Einnahme von Orleans. Große Wichtigkeit bieser Einnahme. Die blutigen Kämpfe am 29., 30. November und 2. December vor Paris. Die Croberung von Thionville, Pfalzburg und Montmeby. Der Eintritt ber beutschen Sübstaaten in das beutsche Reich. Die Annahme ber beutschen Kaiserwürde von König Wilbelm von Breufen.

#### XIV. Rapitel.

Die französische Norbarmee. Der Marsch ber I. Armee. Die Sinahme von La Fere. Die Schlacht von Amiens am 27. November. Die Besethung von Amiens. Die Einnahme von Ronen und Dieppe. Die Schlacht an ber hallue am 23. December. Beitere Kämpse ber Norbarmee am Ansaug Januar. Die Schlacht bei St. Quentin am 19. Januar und beren weitere Folgen. Die Kämpse ber II. Armee an ber Loire. Die Besethung von Blois, Bendome und Lours. Die Schlacht bei se Mans und beren Folgen. Die Auflösung ber Changbischen Armee.

#### XV. Rapitel.

Der Ausfall von Paris am 21. December gegen le Bourget. Der Ansang bes Bombarbements. Die Beschiefung bes Mont-Avron und bessen Beschieften Beletung. Feierliche Prostamirung bes bentichen Kaiserreiches zu Bersailles. Fernerer Fortgang ber Beschiefung von Paris. Die Protestation ber provisorischen Rezierung wegen bes Bombarbements. Der große Aussall am 19. Januar. Die Anwesenheit von Jules Favre in Bersailles. Die Kapitusation von Paris. Die Kapitusation von Paris.

#### XVI. Rapitel.

Die Bisbung ber neuen französischen Ofiarmee und ihre Plaue. Das Gesecht bei Ruits. Gesechte mit Franktireurs in den Departements Daute-Marne und Daute-Sadne. Die Räumung von Besoul und Dijon. Das Gesecht bei Billersezel. Die Kämpse an der Lisaine vom 13. bis 19. Januar. Der Rüdzug des Bourbati'schen Korps. Schlechte Zuftände in demselben. Der Uebertritt des Bourbati'schen Korps in die Schweiz. Das Garibatbi'sche Korps in Dijon. Kämpse deselbst. Der Wassenstüftnab. Die Belagerung von Bessort.

#### XVII. Rapitel.

Die Befürchtungen wegen ber Landung ber frangösischen Kriegosiotte. Die Ernennung bes Generals Bogel von Kaldenftein jum Gouverneur ber Seeklüften. Die gänzlich misgisidten Unternechnungen ber französischen Kriegosiotte in ber Ofie und Rorbiee. Der Kampf bes beutichen Kanonenbootes Meteor bei habanna. Die Kreuzsahrten ber Korvette Angusta in ben französischen Gemässer.

#### XVIII. Rapitel.

Buftanbe in Paris. Protlamation von Gambetta. Stärfe ber französischen Streitfräfte. Eröffnung ber Nationalversammlung zu Borbeaug. Unterhandlungen
von Thiers und Juses Kavre mit dem Grafen Bismard zu Verfailles. Die
Unterzeichnung der Friedenspräliminarien. Einzug der deutschen Fruppen
in Paris. Abreise des Kaisers Bithelm nach Deutschland. Bergleich der
Zustände in Deutschald und Frantreich. Feierliche Eröffnung des ersten
beutschen Reichstags zu Berlin. Schluß.

## I. Kapitel.

### Die frangofifchen Buftande und Kriegsgelufte bis gum Jahre 1866.

Das Bolf der Frangofen bat feit einer Reibe von Jahrhunderten, faft unansgefest, einen überaus machtigen, ja theilmeife fogar unbedingt den erften Plag' unter ben Bolfern Europas bisber eingenommen. Mannigfache Grunde find es, welche Diefen boben politifden Rang Buerft umfaßt das beutige Franfreich viele gandbewirft baben. ftreden, melde zweifellos mit zu ben von ber Natur reich gesegnetften und in ihrer üppigen Fruchtbarfeit nirgends übertroffenen Wegenden unferes Belttheiles gegablt merden muffen. Alle Broducte einer gemäßigten Bone gebeiben in reicher Menge bafelbit; ber Acerbau, obgleich baufig vernachläffigt, liefert alles Getreibe, meldes ber Denfc fur fic und feine Sausthiere bedarf, in vorzüglicher Bute und das größtentheils milbe Klima, bas eine 2-3 Monat langere Begetationszeit bervorruft als wir folde größtentheils bei une in Deutschland befigen, verbunden mit ber Bute des Bodens gestatten vielfach ben Relbern zwei Erndten alljährlich abzugewinnen. Außer den verschiedenen Betreideforten liefert das Land Antterfrauter, Farbe= und Sandelspflangen von jum Theil vorzüglicher Bute. Der Beinbau, der mit Ausnahme einzelner nordlicher Departements, überall getrieben wird, erzeugt Bein in fast unerschöpflicher Menge, der gum Theil gu den besten und thenerften Gorten ber gangen Welt gebort, mabrend Die Gubbepartes mente bas befte Dlivenol und theilmeife auch vorzügliche Seide erzeugen. Much ber Bergban tragt in Frankreich viel bagn mit bei, das Nationalvermögen bes Landes mesentlich gu vermebren. Die merfantilifche Lage bes Landes gebort unbedingt mit zu der gunftigften in Guropa. Die beiden großen Deere, ber Atlantifche Dcean mit dem Ranal von Calais und Das Mittelmeer befpulen auf meite Streden feine Ruften und geftatten ben Safen eine rege Betheiligung am Belthandel,

während große schiffbare Ströme, der Rhein, Rhone, Loire, Seine, Maas, Meurthe, Mosel u. f. w. eine rege Binnenschiffsahrt begünstigen. Ein unsengderes Geschief für die Sebung der Communisationsmittel, welches den Franzosen nicht abzusprechen ist, hat von jeher viel mit dazu beigetragen diesen regen Binnenhandel noch mehr zu begünstigen. Das französische Kanalspitem ist vorzüglich und theisweise unsbertrosesen; während man bei uns in Deutschland die Chaussen faum dem Namen nach kannte, bedeckte Napoleon I. ganz Frankreich mit einem dichten Reg der vorzüglichsten Kunssitzsben, die noch jest in diesem Kriege unsere allgemeine Bewunderung erregen, und auch die Eisensbaubauten der neueren Zeit sind sehr bedeutend.

Reben Aderbau und Sandel, hat von jeher die Induftrie in febr vielen 3meigen einen bedeutenden Ruf in Franfreich gehabt, großen Abfat in allen Belttheilen erzielt und alljährlich bedeutende Summen in das Land gebracht. Der Frangofe arbeitet im Allgemeinen nicht mit der Rorperfraft und der nicht zu ermudenden Ausbauer bes Deutschen; aber er ift gewandt, anstellig, faßt eine neue Cache leicht auf und befitt ein angebornes Talent fur ben Geschmad und ber Runft ieder Gade ein gemiffes bestechendes außeres Unfeben gu berleiben, mas oft ihre Mangel mit verbeden muß. In der Aufertigung der taufendfachen gierlichen, aber größtentheils giemlich unnüten Lurusartifel ber fogenannten Barifer Induftrie, bann in ber Geidenweberei, im Berftellen aller möglichen Dobeftoffe in Baumwolle und Bolle, in der Fabrifation von Sandiduben, funftlichen Blumen, auten Parfümerien; furg in allen möglichen Zoilettenbedurfniffen fur Danner und Frauen befitt die frangofifche Induftric einen weit verbreiteten Ruf, ihre Erzeugniffe merden in allen Belttheilen gerne gefauft und große Summen famen badurch jabrlich in das Land. Auch ber Umftand, daß Paris mohl unbedingt Diejenige Stadt in Europa ift,. melde bem Bergnugungereifenden bas Meifte bietet und überhaupt Franfreich zum Reisen mannigfache Unnehmlichkeiten gewährt, lodt jährlich viele Taufende von wohlhabenden Fremden aus allen Belttheilen bieber, Die große Summen ausgeben und bas Nationalvermogen bes Landes mit bereichern belfen. Der Frangofe felbft bagegen liebt es nicht fouderlich im Auslande zu reifen, fondern bleibt lieber im eignen Lande; wie auch die Auswanderung aus Frankreich nach Amerika und andern gandern nicht zum vierten Theil fo groß ift als bas in

Dentschland der Fall. Muß der Franzose in seiner Jugend im Austande arbeiten, so lebt er fleißig und sparsam und hegt keinen anderen Bunsch, als mit dem ersparten Bermögen möglichst bald wieder in sein über Alles geliebtes Baterland heimkehren zu können. Alle diese Gründe bewirken, daß fast fortwährend ans allen Belttheilen große Enmmen alljäbrlich uach Frankreich hineinströmen und dem Lande einen großen Kapitalreichthum verleihen. Auch ist der Franzose im Allgemeinen fleißig und sehr sparsam, ja selbst oft geizig, lebt mäßig, ist sehr selten dem Laster des Trunkes unterworfen; und die Franen namentlich in den mittlern Ständen, welche doch den großen Kern des Bolkes ansmachen, haben viel Erwerbssinn und verstehen es vortrefflich mit geringen Mitteln einen anständigen haushalt zu führen.

Alles dies vereint, bat Franfreich ju einem fehr mobibabenden Lande gemacht; außer in England und Solland, welche beibe burch ihre außereuropäischen Rolonien ungebeure Summen erworben, wird man nirgends in gang Europa einen fo weit verbreiteten und durch alle verschiedenen Bolfoflaffen gebenden Boblftand ale in Franfreich finden. Befonders die Bahl der fleinen Rentiers, Die fich mit 5-10,000 Fres. Rente im boberen Alter aus bem Erwerbeleben gurudgieben, ift bier verhaltnigmäßig ungleich größer ale bies bei une in Dentidland ber Much der Umftand, bag Granfreich, außer eine furge Beit im 3abr 1792, dann 3 Monate im Jahr 1814, ferner wenige Monate 1815 und nun wieder 1870, mabrent ber letten 2 Jahrhunderte niemals ben Krieg in feinem eigenen Gebiete gehabt bat und fo von deffen ungeheueren Laften nur menig berührt murde, bat überaus viel ju diefer Erhöhung bes allgemeinen Bohlftandes mit beigetragen. Belde furchtbaren Rriege bat bingegen Deutschland feit bem breißigjährigen Ariege, ber ebenfalls in unferem Baterlande weit arger als in Franfreich mas nur gulett bavon berührt murbe, tobte, gefeben! Die fchenglichen Raubfeldzuge Louis XIV. in Der Bfalg, Die von feinen Echaaren planmagig vermuftet murbe, der fogenannte Spanifche Erbs folgefrieg, deffelben Monarden, Der größtentheils in deutschen Gauen geführt murbe, mehrere Rampfe Garl XII. von Schweden, Die beiden "Schlefischen Rriege" und bann ber "fiebenjährige Rrieg" Friedrich bes Großen und nun gulett die vielen Eroberungsfeldzuge ber erften frangofifden Republif und bes erften Raiferreiches, fie alle murben in Deutschland geführt und trugen jur Berbeerung von beffen Boblitand unendlich viel bei. Auch find burch die Reldzüge von 1793-1814, fo ungebeure Opfer an Meniden folde and Franfreid tofteten, bod entidieden febr beträchtliche Geldfummen in Dies Land gefloffen. Gin großer Theil ber ungebeuren Rriegsfummen, welche Rapoleon I. Den pon ibm eroberten gandern abprefte, tam in die frangofifden Staatsfaffen und febr viele einzelne Frangofen, welche von 1793-1814, als bobere und niedere Officiere oder ale Beamte aller Grade, in Deutschland, Italien, Spanien, Bortugal, Illyrien und Polen, fich aufhielten, mußten diese Gelegenheit mohl zu benngen um fich mehr oder minder beträchtliche Geldsummen für ibr Privatvermogen gu erwerben. Der Boblstand einer Menge Kamilien des neueren Napoleonischen Abels Datirt fich lediglich aus ber Zeit ber, mo Napoleon nicht allein Ronigreiche und Bergogtbumer, fondern auch Domainen, Stiftungen und Geldfummen faft in gang Europa nach Belieben verschentte, und feine Belfer und Belferebelfer in alle öffentlichen und Brivatfaffen in den von ihnen eroberten gandern ihre benteluftigen Sande fteden durften.

Diefer allgemeine Bohlftand der Bevolferung, und mehr noch der Umftand, daß gerade ein nicht gang unbeträchtlicher Theil deffelben aus ben gludlich geführten Rriegen entstanden ift, bat ftete febr viel mit bagu beigetragen die Rriegeluft und Rriegetüchtigfeit bes frangofifchen Bolfes zu erhöhen. Buerft fant jede Regierung faft ftete gefüllte Staatofaffen für Kriegerüftungen, tonnte beträchtliche Gummen für das peer verausgaben ohne den Steuerdrud zu empfindlich zu erhöhen, und hatte Belegenheit Staatsanleiben für Kriegszwecke unter verhaltnißmäßig febr gunftigen Bedingungen immer fchnell und leicht im eigenen Lande zu maden. Die neuere Beschichte liefert biervon recht überzeugende Beifpiele. Mle Napoleon III. feine alberne Phrafe "l'empire est la paix", die grade ihrer Albernheit megen, fo viele glaubige Ohren in gang Europa damale fand, in Bordeaur gesprochen und bald darauf nur megen feiner burd ben Raifer Ricolaus verletten perfonlichen Gitelfeit, ben fur Frankreich ganglich unglofen Rrimfrieg begann, fand er jogleich burch eine Rationalanteibe Gelber in Menge für die Rüftungen. Daffelbe mar bei feinen Kriegen 1859 in Italien gegen Defterreich, fpater gegen China, bann gegen Mexifo und im-Juli 1870 gegen Dentichland ber Fall. Die frangofischen Nationals anleiben brachten ftete größere Enmmen ale ber Raifer bedurfte, und

die Frangofen drangten fich formlich ibr Geld berbeignbringen, eben weil fie beffen febr viel befagen. Der Umftand aber, bag mit Mus: nahme ber Kriege von 1812-15, alle Feldzuge von Franfreich glud. lich geführt murden und somit dem Lande Geld an Kriegscontributionen einbrachten, fratt fosteten, bat ebenfalls febr viel mit dagn beigetragen, Die Rampfluft eines großen Theiles Des frangofischen Bolfes ftete rege zu erhalten. Dag die Feldzuge Des erften Napoleon bem Lande große Summen einbrachten, führte ich ichen vorbin an, aber auch die Kriege Des letten Raifere haben wenigstens viele eingelne Frangofen bereichert, wenn auch das Land felbit im Gangen nichts 3m Barifer Frieden, ber ben Rrimfrieg beendete, dabei gemann. iprach Napoleon III. befanntlich die ftolgen Borte: "Franfreich fei reich genug, um seinen Kriegoruhm selbst zu bezahlen" und verzichtete jum großen Merger bes framerhaften Englands, mas badurch ju gleicher Generofität gezwungen murde, auf jede Kriegsentschädigung, aber febr viele Lieferanten, Raufleute und Gewerbtreibende aller Gattung, ebenfo auch Officiere und Militairbeamte baben durch Dieje orientalischen zwei Kriegojabre viel gewonnen. Das Gleiche mar in dem furgen Reldjug von 1859 in Italien der Fall, bei welcher Gelegenheit fich Franfreich Das ichone Rigga und Cavoyen erwarb. Die Expedition nach China bereicherte nicht blos ben Grafen Balifao und feine Officiere, die bei Diefer Belegenheit Die dinefifden Schlöffer geradezu ausgeplundert haben, fondern brachte eine große dinefifche Kriegscontribution nach Franfreich, und wenn auch die ganglich verfehlten Expeditionen nach Merife dem frangonichen Staatsichat febr nuples viele Millionen da gefostet baben, fo bereicherten fich bei biefer Gelegenheit nicht nur bie Marichalle Foren und Bagaine, fondern auch Taufende von frangoüschen Officieren und Beamten, durch ichamlofe Plunderungen und Beftedungen aller Urt in Megifo. Auch in Algerien, obgleich foldes fonit Franfreich mehr foftet als einbringt, erwarben ftets viele Lieferanten, Officiere und Beamten fich mehr oder minder beträchtliches Bermogen. Da Franfreich mit Ausnahme weniger Taufend Bferde, fich alle feine Ariegsbedurfniffe ftete im eigenen Lande erzeugt, fo bleibt auch bas Geld für die Kriegeruftungen im Bolfe felbft, bemirft oft einen fcnellen Geldverfehr und bebt manche 3meige ber Induftrie und Des Acterbanes, g. B. Pferdegucht.

Gerade Diefe Soffnung in einem Rriege gegen Deutschland Geld

ju erwerben, bat auch Diefe ftete Rriegeluft ber Frangofen gegen uns febr viel mit fteigern belfen. Dan traumte in Frankreich vielfach, daß die Zeiten des erften Kaiserreiches wiederkehren und nicht allein ungebeure Summen ale Rriegsentschädigungen aus deutschen Raffen in Den frangofischen Staatsichat fliegen follten, fondern auch viele Tanfende Frangofen wollten als Lieferanten, Raufleute, Officiere und Militairbeamte fich bei Diefer Gelegenheit ein mehr oder minder betradtliches Vermögen erwerben. Daß der Krieg fogleich auf deutschem Grund und Boden geführt merden muffe, nahm die frangofifche Mationaleitelfeit als felbitverftandlich an und fo boffte Franfreich uns allein die pefuniaren Opfer aufzuburden, fur fich felbft aber nicht bloß "gloire et L'honneur", fondern auch mas man ebenfo febr liebt, Geld in Daffe bei Diefer Gelegenheit zu verdienen. Das linfe deutsche Rheinufer, was befanntlich mit gu den reichften Wegenden Deutschlands gebort, für fich zu geminnen und bann ebenfo zu frangofifiren mie bies mit bem Elfag und bem dentiden Theil von Lothringen leider bereits gefcheben ift, bann außerbem als Gieger moglichft lange auf unfere Roften in Deutschland zu leben, Privatvermogen zu erwerben und gulett noch beträchtliche beutsche Kriegscontributionen mit nach Franfreich gu ichleppen, bas mar feit 1830 ber ftete Bunich eines beträchtlichen Theiles aller Frangofen. Best freilich, wo man die Rechnung ohne den Birth gemacht bat, und Alles grade umgefehrt gefommen ift als man gehofft hat, mochten die Deiften Diefe allgemeine Rriegeluft' aus Gierde nach Geld und Beute, gerne möglichft verlengnen und bem Raifer Louis Rapoleon den größten Theil der ungebeuren Schuld ber Rriegeerflarung aufburden, von der er in Birflichfeit nur den geringften Theil felbit verichuldet bat.

Es ift aber nicht allein der hobe Grad von Wohlhabenheit, und die Luft, auf Koften anderer Boller durch den Krieg noch mehr Geld zu erwerben, welche Frankreich diese ftete Kriegsluft und bis zum jetigen Kampse auch entschieden große Kriegstüchtigkeit, verlieben hat, sondern noch fernere Ursachen tragen viel mit hiezu bei.

So auch besonders die frangöfische Geschichte der letten zwei Jahrhunderte. Dentschland erholte fich von den furchtbaren Folgen des dreißigjährigen Arieges nur sehr schwer, Frankreich, mas ungleich weniger dabei gelitten und dabei wie vorhin gezeigt über weit günstigere natürliche hulfsmittel zu gebieten bat, aber sehr bald wieder. Dazu fam, daß Franfreich fich im Laufe des 18. Jahrhunderts immer niehr consolidirte und zu einer feften einheitlichen Dacht geftaltete, Dentfchland bingegen weiter auseinanderging und die einzelnen Theile fich So murbe ein Theil von Bommern an Schweden abgetreten, in Schleswig-Bolftein befestigte fich die danische Dacht immer mehr und Ludwig XIV. durfte ungeftraft den frechften Raubeinfall, ben nur die Gefchichte fennt, bei une begeben und une Stragburg und ben gangen Gliag mitten im tiefften Frieden entreißen. deutsche Reich, mas nur gur Beit feiner Raifer aus bem Stamm ber Sobenftaufen, dem Auslande gegenüber mit Rraft und Entschiedenheit aufgetreten mar, fant unter Diefen fcmachen Sabeburg-Lothringern, Die nur ftets eine fleinliche öfterreichische Sauspolitif verfolgten und nich um mabrhaft bentiche Angelegenheiten niemals auch nur im Mindeften befümmert hatten, immer mehr ju einem blogen Schatten Je mehr aber Deutschland fant, defto hober mußte Franfreich fteigen. Louis XIV., fo fcmachvoll feine Regierung auch fouft in vieler Sinfict mar, verschaffte Franfreich bem Auslande gegenüber unlengbar großes Anschen und erhob es zu einem mächtigen, überall gefürchteten Staat. Er fouf zuerft ein feft Disciplinirtes, auch im Arieden beibehaltenes Beer ftatt der fruber unt fur den Rrieg angeworbenen Soldnerschaaren und feine geldberen Condé, Turenne, Morit von Cachfen und andere erfochten einflugreiche Giege bamit, mabrend fein großer Ingenieur Banban Franfreich mit einem breifachen Gurtel der ftartften Festungen damaliger Zeit umgab, und es badurch faft unangreifbar machte. Die Dberberrichaft der Frangofen in Bolitif, Militairwiffenschaft und bann in Allem mas Dobe anbelangt, wie auch die Berbreitung der frangofifchen Sprache über den gebildeten Theil der gangen Belt, fchreibt fich mefentlich mit aus Diefer Beit Louis XIV. ber. Er machte ben ohnebin gur Gitelfeit febr geneigten frangofifden Nationaldarafter noch eitler und nach außeren Erfolgen geigender als er icon mar, und ichuf querft in den Frangofen den fomischen Babn, fie feien das erfte Bolt Europas und hatten den Rubm an der Spige der Civilifation gu marfcbiren.

3war ging unter ben spätern erbarmlichen Königen ans bem Saufe ber Bourbons, bas Unsehen Frankreichs entschieden wieder gurid und besonders die militairischen Erfolge besselben waren baufig sehr kläglich, allein in Mode und politischen Ranten, dann auch theils

weise in Runft und Literatur behanptete fich das frangofische llebergewicht und bamit auch die Gitelfeit, mabrend bes gangen 18. 3abrbunderts noch ziemlich ungeschwächt besonders auch in dem zerriffenen und daber ohnmächtigen Deutschland. Zwar zeigte Preugens großer Ronig Friedrich den Frangofen ihre militairische Schwäche mahrend Des gangen fiebenjabrigen Krieges, febr entichieden und behandelte fie ale Reinde ftete giemlich verächtlich, allein feine rieffige Arbeit, Das fleine Brengen gu einer mirflichen europäischen Großmacht gu erheben, in ibm ben fraftigen Rern eines einigen machtigen Dentschlands ber Bufunft gu bilden, und der fich langit überlebten öfterreichischen erbarmlichen Oberherrichaft und Sauspolitif den erften fraftigen Todesftog ju verfegen, verhinderte ibn leider baran Franfreich fo gu bemuthigen, wie es dies langft, und icon megen feines Raubes des Elfaffes verdient batte. Friedrich ber Große fonnte nur in feinem Breugenreich die Mittel ju folder fünftigen Bernichtung ber frangoniden Oberberrichaft ichaffen, Die Ansführung felbst mußte er ipateren Befdlechtern und feinen Rachfolgern aus dem edlen Stamm ber Bobengollern überlaffen.

Ein Ereigniß fo folgenschwer in feinen Nachwirfungen auf alle Bolfer Europas wie wir faum ein zweites in der Beltgeschichte aller Beiten fennen, trat ein um die Dadyt Franfreiche nach Außen bin, für Jahrzebute noch mehr zu erhöben; die große frangofische Revolution und ans ihr hervorgebend bas erfte Raiferreid. Rad ber verderbten Regierung der Bourbone, mabrend Des gangen 18. 3abrhunderte, mußte fich zwar in einem Lande wie Franfreich, eine folde Revolution mit ihren Folgen erzeugen, und boch batte folche im Anfang fo leicht noch unterdrückt werden fonnen. Satte Louis XVI. unr einen Annfen von Energie befeffen, und der größtentheils durch mußiges Sofleben und alle möglichen Modethorheiten und Lafter geiftig wie forperlich entnervte frangofifche Abel, fich wie es Pflicht und Chre geboten, um Das fonigliche Panier geschaart, ftatt feige Die Flucht zu ergreifen, unn und nimmermehr ware die Revolution gur herrschaft gelangt. Much Die alliirten Beere batten bei nur einiger Rraft und Geichidlichfeit in der heeresteitung, und wenn nicht der Aluch der Uneinigfeit zwischen Preugen und Defterreich jede gedeibliche Rriegeführung icon von vorneherein verhinderte, im Jahr 1792, giemlich unschwer nach Paris gelangen und die Revolution vernichten fonnen, benn ber Widerstand, den ihnen die franzönischen revolutionären Schaaren entgegensetzen, war trot aller prableuden Worte und dem Gebrüll der Marfeillaise, in Wahrheit doch nur ziemlich erbärmlich. — Es sollte Dies aber nicht sein, die Revolution und ihre stets natürliche Folge, die Militairdespotie, sollten nach Gottes unerforschlichem Rathschluß in ganz Enropa jede Rube auf Decennien hin vernichten, Millionen von Menschen ibr zum blutigen Opfer fallen, und in ihren unansbleiblichen Folgen auch den Krieg von 1870 erzengen, den wir Dentsschen so eben als vollsommene Sieger ausgesämpft baben.

Der Konig Ludwig XVI. fiel auf dem Schaffott als ein Opfer der wild entfesselten Leidenschaft bes Bolles und mit Diefer graufigen That war die Aussicht Franfreichs auf den Frieden und das mabre Glud des Bolte, wie nur eine legitime gefehmäßige Berrichaft folche einem Lande geben fann, für immer verschwunden. Die Revolution nabm ibren fiegreichen Lauf und überfluthete bald ben größten Theil von Europa mit ibren blutigen Stromen. Deutschland felbft in erbarmliche, fich laugft überlebt babende Rleinstaaten zersplittert, mar ganglich ohumachtig und eine leichte Beute ber frangofischen Kriegs-Brenkens Bolitif mar obne Rraft und bas mindefte Beichick geleitet und bewahrte angitlich die alten Formen Friedrich bes Großen, ans benen beffen belebende Rraft langft entwichen mar. Desterreichs Regierung mar wie immer, fleinlich und erbarmlich und feine Becresleitung und Rriegeführung ohne jede Spur von Talent und Beift, und nur in langft ausgetretenen Beleifen fich bewegend, Italien noch gurudgefommener und ohnmächtiger als Deutschland, wenn dies überhaupt möglich mar, Rugland zwar von frischer Kraft und in feinem großen Reldberrn Sumarow, ben einzig wirflich ebenburtigen Begner Rapoleons zeigend, aber fonft noch nicht in fich genügend entwickelt und dabei auch ju fern entlegen, und nur England, mas damale noch nicht zu feiner jegigen fläglichen Rolle berabgefunten mar, zeigte Rraft und Ausdauer. Go traf die frangofifche Republit nirgends auf einen mirflich fraftigen und ichwer zu besiegenden Gegner, Schaaren fonnten in einer Reihe von blutigen Feldzugen bald den großten Theil des europäischen Kontinents, mit Ausnahme Ruglands überflutben. Dagn fam, daß die frangofischen Beere baufig von tuchtigen, ingendfraftigen Rubrern, Die Das alte Suftem Der Rriegsführung bald verließen und frifche beffere Formen, durch welche fie ihre

geiftlofen im alten Schlendrian erzogenen Begner verblufften, erfanden, befehligt murden. Aber alles dies und felbit nicht die Schwäche und Uneinigfeit feiner Wegner batte Franfreich Diefe fast ftete unausgefeste Reibe von Giegen von 1792-1812 über alle Bolfer Europas verschafft, hatte das Geschick ibm nicht einen Rapoleon I. verlieben gehabt. Une ber Revolution bervorgegangen, und ihr echter Cobn, dem fein Mittel gu folecht mar, wenn es ihm nur gur Befriedigung feines unerfattlichen verfonlichen Chrgeizes Dienen fonnte, fdmang Diefer Mann, wie folden nur Jahrhunderte felten erzengen, fich in wenigen Jahren vom einfachen Artillerielieutenant zum unumschränften Beberricher und fpater Raifer Franfreiche, ja fast bes größten Theile von Europa empor. Dit unnbertrefflichem Genie mußte er die besten Eruppen feiner Beit gu fchaffen, indem er die milbe, vorwartstreibende, Die Befriedigung des perfonlichen Chraeiges als bochftes Biel Des menfchlichen Strebens fegende Rraft ber Revolution, in Die festesten Formen der ftrengften militairifden Disciplin, ohne welche jedes Beer feinen Berth befigt, bineingmangte. Der Goldat Napoleons mußte, daß er den Marfchallsftab in feiner Patrontafche trug und fab Bunderte feiner Kameraden in wenigen Jahren fich durch ihre eigenen Berdienfte, wenn folde babei vom Glud begunftigt murben, die bochften Rangftufen und die größten Reichthumer erwerben und dabei mar er felbit, fowie er unter ben Waffen ftand, einer fo feften Disciplin und unbedingten Subordination unterworfen, wie fein Beer folche jemals ftrenger befeffen bat. Da dem Raifer dabei die Coape Europas gu Gebote ftanden, er in feinen Geldansgaben fur das Beer gang unbeidranft mar und mit Belohnungen aller Art nicht fargte, fo fonnte er fich freilich feine ftolgen fieggefronten Regimenter fchaffen. Und ebenfo groß wie ale Organifator mar er auch ale Reldberr, und verftand es nicht allein, feine Regimenter zu bilden, fondern folche auch mit unübertrefflicher Meisterschaft zu benugen. Er schuf zuerft ein bestimmtes, durch richtig erdachte Borfcbriften ftreng geleitetes Tiraillenrfpftem, brachte die Artillerie gu einer Bobe, von der man wenige Decennien gnvor, faum noch eine Ahnung gehabt hatte, verftand es, ungebenere Artilleriemaffen gur rechten Zeit auf bem rechten Blage gu vereinigen und war ein Deifter in der fcweren Runft der Strategie, die Blane feiner Wegner gu durchichauen und dann gu durchfreugen, feine Beeresmaffen aber in der ftrengften Ordnung vorwarts ju bringen, und ftets mit überlegener Stärfe an dem Ort, wo er seinem Plane nach, seine Schlachten schlagen wollte, zu erscheinen. So mußte nud konnte er freilich den Sieg an seine Fahnen besten und durfte sich mit Necht rübmen, bis 1813 persönlich keine einzige Schlacht verloren (Aspern im Feldzuge von 1809 blieb unentschieden), wohl aber hunderte geswonnen zu haben.

Aber auch als Politifer mußte Napoleon, dem fein Mittel bietbei ju schlecht erfcbien, fich ftete neue Erfolge ju erringen. Er theilte feine Gegner und beherrichte fie dadurch, bielt Gide und Bertrage nur, fo lange ihm bies jum Rugen gereichte, brach fie bann aber ohne das mindefte Bedenfen, wenn es ihm vortheilhaft ericbien, und wußte die ichlimmiten Gigenschaften der Menschen ftete fur feine eigenen 3mede gu benugen. Go errang er fich in wenigen Jahren eine fast unumschränfte Beltberrichaft. Die frangofischen Regimenter hielten ihren Siegeseinzug in Madrid und Reapel, Mostau und Bien, Berlin und Rom, Liffabon und Rovenbagen, und nur bas meerumgurtete, von feiner Flotte geschütte England fab feine Rapoleonischen Rriegoschaaren in feinen Grengen. Defterreiche Raiferhaus, fonft fo ftolg und abgeschloffen und fich als Schuger ber Legitimitat bruftend, lieferte feine Tochter bem corfifchen Lieutenant in Das Chebett, Die Aurften von Baiern und Burtemberg murden Konige von Napoleons Onaden, und maren ftolg, daß ber Raifer Ginigen feiner Gippfchaft gestattete, ibre Pringeffinnen ju beiratben, Sachsens Ronig fpielte ben Bofling bei Navoleons Ginguge in Dresten, und ber Schwarm ber fleinen Rheinbundfürften, Die freilich niemals eine Spur von nalionaler Burbe und bentidem Stolg befeffen batten, bettelten gudringlich, wenn es eine gunftige Miene oder fonft eine Gnade von dem Raifer ber Frangofen gu erhafchen galt. Deutsche Regimenter aber mußten ftets im Gefolge ber frangofifden Armee fechten, murben von ben Frangofen ale Rutter fur das Bulver bodmuthig behandelt und gu den beschwerlichften Dienften gwar iconungslos verwendet, fonft aber niemals als ebenburtig anerkannt. Bairifche, wurtembergische und andere Rheinbundstruppen fampften 1805 gegen Defterreich und 1806 und 1807 gegen Preugen, ebenfo auch 1809 im Berein mit den fachfifchen Truppen abermals gegen Defterreich, Sachsen, Baiern und Burtemberger und andere Guddeutsche aber and noch 1813 gegen Breugen, bis nach ber Schlacht bei Leipzig fich ber Sieg fur uns erflarte, mo bann

freilich die Fürften und Boller Diefer gander nichts Giligeres gu thun batten, als ben Raifer Napoleon, bem fie im Glud ftete auf bas Eifrigfte gebuldigt, jest im Unglud recht idnell zu verlaffen. in Spanien, Italien und fpater bei dem Riefenzuge nach Aufland, mußten deutsche Regimenter aller Art, für den Rubm Napoleons und Die Macht und Ebre Franfreichs bluten, obne auch nur ben mindeften Lobn dafür zu erndten. Nur Breußen, wenn and im Reldzug von 1806 gertreten und balb vernichtet, mußte menigstene feinen Stolg gu mabren, und wenn es auch damale Alles und jogar ben größten Theil feines militairischen Rubms verlor und im prengischen Beere nur ju Bieles geschah, mas für immer einen baglichen Rleden auf deffen fonft fo blankem Anhmesschild binterließ, feine nationale Ebre bat ber Staat Friedrichs bes Großen aber niemals verloren. Bring and Preugene Ronigebane bat jemale die frangofische Uniform getragen, Niemand bettelte bei Napoleon um eine Bunft, preußische Regimenter baben niemals und gu feiner Beit als Berbundete ber Arangofen gegen bentiche Truppen gefampft, und mabrent faft bas gefammte übrige Deutschland von 1807-1813 dem Gludeftern Frankreiche buldigte, mar man im Bolle Breugene unabläffig und mit Aufbietung aller und jeder Kraft bemübt, veraltete Formen durch neue beffere zu erfeten, das Onte ber Schöpfingen Friedriche bee Großen dem Beere gu erhalten, Bieles aber, mas fich überlebt batte, ganglich ansgnrotten und fo den fleinen armen, bist gum Mengeriten erichopften Staat von fanm 3 Millionen Ginwohnern zu befähigen, daß er fich 1813 fubn an Die Spite gum letten Entscheidungsfampf gegen Napoleons Beltberrichaft ftellen durfte. Scharnborft und feine edlen Benoffen ichufen aber damals icon das Suftem der allgemeinen Bebroflicht aller Stande, machten das prengifche Bolf in Babrbeit ju einem Bolfe in Baffen, und legten badurch einen feften Grundftein zu unserer ftolgen nationalen Ginbeit, an der wir und in diesem jegigen Rriege fo febr erfreuen durften. Berade Die Saltung Prengens von 1807-1815 bat mit den tiefen, ingrimmigen bag der Frangofen gegen Diefen Staat erwedt, der mefentlich den Ausbruch des Krieges von 1870 beschleunigen half. 3ch glanbe, daß der preußische Staat vollen Grund bat, bierauf befondere ftolg gu fein.

Gottes Strafgericht ließ Napoleons Geer, das machtigfte, mas bisher Die Weltgeschichte gefannt hat, in Ruflands Gisfelbern gu

Grunde geben und gab Dadurch die Möglichkeit, Die Retten, mit benen der übermuthige Soldatenfaifer Europa umfpannt hielt, endlich gu Rubn den gunftigen Angenblick benutend, und fest ent= fcbloffen entweder fur immer ganglich unterzugeben oder fich von dem fraugofischen Joche zu befreien, ertlarte Preugen fofort an Napoleon den Kampf auf Leben und Tod. Der fleine, arme, von den Franzofen feit 7 Jahren auf das angerfte ausgesogene und zur Galte noch von ben Reinden befette Staat, machte jest fo riefige Unftrengungen, wie dies niemals ein anderes Bolt gethan bat. Sunderttaufende von Breugen aller Stande ohne Ausnahme, ftromten unter den ichwargweißen Fabnen gusammen, Die alte, feste preugische Kriegegucht und Kriegstüchtigfeit, die Friedrich der Große feinem Beere eingepflangt bat, und die 1806 leider theilweise verloren gegangen mar, zeigte fich aufs Rene in ibrer vollen Starfe und leiftete bei Linie und Landmehr Bemundernemurbiges. 3d will das Berdienft der tapferen ausdauernden Ruffen, die 1813 im Anfang nebft wenigen Medlenburgeru, Sanfeaten und fonftigen Nordbeutschen fast Die einzigen Berbundeten ber Prengen bilbeten, bis bann fpater auch Defterreich und nach bem Siege bei Leipzig auch bas übrige Deutschland bem Bunde mit beitraten, nicht im Mindeften ichmalern, denn Taufende braver Krieger aus allen Diefen gandern bluteten auf den Schlachtfeldern jener Beit und baben mader gefampft; aber eine niemals abzulengnende Thatfache ift und bleibt es, daß Breugen in diefem gangen Rampfe die vorwärtstreibende Rraft war und allein mehr geleiftet hat ale alle übrigen Berbundeten gusammengenommen. Preußische Soldaten allein erfampften die Giege bei Großbeeren, Dennemig, an der Ragbad, und lieferten bei Leipzig die Sanptfampfe. Und als am Ende des Jahres 1813 Defterreichs Rabinetspolitif, Die ein fraftiges Breugen fast mehr noch als ein machtiges Franfreich bagte, ben liebergang über den Rhein nicht gestatten, und dadurch Rapoleon das gange linke Deutsche Rheinufer überlaffen wollte, Da mußte ber alte Marichall Bormarts "Blucher", in beffen Berfon fich der prengifchedeutiche Beldengeift jener Beit am fraftigften und fichtbarften verforperte, den Rheinübergang faft gewaltsam durchzusegen. Dag unser beutsches linfes Rheinland wieder deutsch geworden, ift und bleibt allein Prengens Berdienft; Defterreich batte fich weiter nicht fonderlich viel barum gefümmert, wenn es für immer frangofifch geblieben.

Dit dem Duthe des Lowen und ber Geschicklichfeit des größten Feldberrn aller Zeiten, fampfte Rapoleon 1814 in Franfreich. Bußte er doch, daß er um feinen Thron und feine Exifteng jest ben Berzweiflungstampf ringen mußte. Defterreiche rantevolle Bolitif wollte ben Schwiegersohn des Raifers Frang auf bem Throne ichugen und legte ber prenkischen fubnen Kriegeführung alle möglichen offenen und mehr noch geheimen Sinderniffe in den Beg. Es mar dies gludlicher Beife vergeblich, "wir wollen und muffen nach Baris und ber Raifer Napoleon muß vom Throne herunter," bieß es mit Recht im preußischen Sauptquartier. Das öfterreichische Intriguenspiel murbe wenigstens fur Angenblide vernichtet und Dant fei es der fühnen Energie Bluder = Gneisenan's und dem Todesmuth der Truppen, Paris ward von uns erobert. Das freilich batte fich der frangofifche Uebermuth nicht traumen laffen, und brennender wie je richtete fich von nun der Sag der Frangofen gegen die Breugen, benen fie mit Recht es gufdricben, daß ihre ftolge Sauptstadt Die fremden Krieger in ihren Mauern aufnehmen mußte. Mit ihrer gewöhnlichen Unbeftandigfeit und bem fraffen Undanf gegen gefallene Großen, ber eine fo verächtliche Seite in bem Nationaldvarafter eines großen Theils aller Frangofen bildet, verließ das frangoniche Bolt fogleich ben Raifer Rapoleon, und felbft Sunderte feiner Marfchalle und boberen Beamten und Officiere febrten alsbald bem Danne, der fie erhoben, und bem fie Jahrzehnte nur in friechender Unterwürfigfeit fich zu naben gewagt batten, den Ruden, ale nun bier feine Belohnungen mehr erbettelt . werden tonnten. Dant fei es dem Gelichter eines gurften Detternich und feiner Collegen in der Diplomatie, Rerle, benen jeder Gedanke einer nationalen beutschen Ehre etwas völlig Unbefanntes mar, follte aber das deutsche und befonders das preußische Bolf den boben Breis fur fein Blut, Gut und Opfer der Jahre 1814-1815, den es mit vollem Rechte verdient batte, nicht erndten. Der Biener Kongreg, eine der ichmachvollften Berfammlungen ranfevoller Diplomaten und ichmacher Kürften, die jemals dagewesen find, begann fein Sandeln und Schachern, ein anerkannter Schuft, wie ber Aurft Tallegrand es mar, ber icon Allen gedient und Alle verratben batte, mußte feiner Stimme Bebor ju verschaffen, und fein febr murdiger Rollege Metternich vermandte feinen leider nur zu machtigen Ginflug zu deffen unbedingter Unterftugung. Preußen allein mar gn ichmad und gu ericopft -

und König Friedrich Wilhelm III. unbeschadet seiner sonstigen hoben Berdienste, leider kein Friedrich der Große, und so geschah was nimmer batte geschehen sollen, Frankreich ward lange nicht so gestraft, als es dies wegen seiner Thaten von 1792—1814 verdient hatte, und blieb mächtiger als sich mit der Rube und dem Frieden Europas verzeinigen ließ. Rur zu schnell sollte sich die französische Kriegslust und positische Unbeständigkeit wieder zeigen.

Der Raifer Napoleon febrte abermals gurud, das frangoniche Bolf und gang besondere die Armee, erhoben fich begeiftert fur ibn, ber Biener Kongreß ftaubte wie leere Spreu auseinander, mit einem in munderbarer Schnelligfeit geschaffenen machtigen und friegstüchtigen Beere marichirte Rapoleon an die Grenze und abermale mußte viel edles Blut fliegen, um ibn, und Diesmal fur immer, gu fturgen. Außer einigen fleinen norddeutiden Staaten fampften auch Diesmal wieder die Breugen allein an der Geite ber Englander, Der alte Blucher mußte es miederum durchquiegen, daß Baris gum gmeiten Dale vou feinen Truppen erobert murde und batte icon feinen Gingug dafelbft gehalten, als die Defterreicher mit ihrer gewohnten gangfamfeit und mit ihnen die anderen fuddentiden Routingente, endlich an der frangöfischen Grenze anlangten. Go mar bas erfte Napoleonische Raiferreich jum zweitenmal und Diesmal fur immer vernichtet. Daß Dies aber auch jest wieder fo fcmell gefchah, dabei batte abermale bas weitans größte Verdienft Preußen und fein Geer. Benn es überhaupt moglich mar, daß fich der Bag ber Frangofen gegen die Breugen, die nun jum zweitenmal als unbedingte Gieger in ihre Sauptstadt einzieben durften, fteigern founte, fo geschah dies noch durch die Erfolge bes 3abres 1815. "Revenge pour Waterloo" bilbete feitdem eine ftete, unaufborlich wiedergefante frangofifche Phrase, Die wir felbft 1870 noch gar baufig mit anboren mußten.

Das Unbegreifliche ereignete fich aber, Frankreich ging felbst 1815 wieder mit fast ungeschwächtem Gebiet hervor. Die Abtretung von Essa und Lothringen, das dem deutschen Reiche einst so schwachvoll gerandt war, und was wir schon 1814 und mehr noch 1815 unter allen Umständen wieder batten zurückfordern muffen, unterblied auf die nuverantwortlichste Beise. Ja man ließ Frankreich sogar seine gewaltigen Festungen Met und Strafburg, hart an der deutschen Grenze und angerdem seine 40 anderen großen und kleinen Baffen-

plate, Die feine Grengen umgarten und ibm fo große Starte gegen feben Angriff verleiben, wie fich bies in bem jegigen Kriege von 1870 leider uur gu febr gu unferem Nachtheil gegeigt bat. Duste Diefe gar nicht zu billigende Grogmuth, ja eigentlich Schwäche, Die Frangofen nicht in ihrer Nationaleitelfeit noch mehr bestärfen und ihnen ben Babn einflößen, fie feien jest noch immer das machtigfte Bolf Europas, beffen Grengen man ans Aurcht nicht augntaften mage? Daß Franfreid fremdes Gebiet obne Beiteres erobern burfte, findet Die große Mehrheit aller bentigen Frangofen gang natürlich; daß aber Deutschland nach einem blutigen ftete fiegreichen Rriege, wie es ber jegige mar, nur bas wieder nimmt, mas ibm einft gebort bat und was es gur Sicherheit feiner Grengen unbedingt bedarf, gilt ihnen Allen ale ein unerhörtes Berbrechen und eine fdreiende Berletung ber beiligen Ebre Franfreichs und wie diefe Bbrafen alle noch weiter beißen. Dag aber Franfreich auch 1815 wieder fo nachfichtevoll bebandelt murde, ift größteutheils die Eduld Mtternichs. Man wollte in Bien fein einiges, machtiges Deutschland, weil man bort inftinftmaßig begriff, daß beffen Alleinführung bem jungen fraftigen rein beutschen Ronigreiche Breugen, nicht aber Diesem alten vermorschten Raiferreich Defterreich, Diefem unnatürlichen Conglomerat aller mogliden Nationen, mas unter 36 Millionen Ginwohnern fanm 10 Millionen Dentiche gablte, gufallen murbe. Go wollte man in Wien lieber ein ftarfes, ja felbft übermächtiges Franfreich, als ein fraftiges Brengen, ba man boffte, nich des Erfteren zum Bundesgenoffen gegen Letteres bedienen gu tonnen. Gin öfterreidifd-frangofifdes Bunduig ift feit zwei Jahrhunderten ftete in Bien febr beliebt gemefen und wenn es galt, das Emporbluben des Sobengollernichen Konigsbanfes gu verbindern, haben die Sabsburger und ihre Minister niemals fich auch nur das mindefte Bemiffen baraus gemacht, Franfreich auf Roften Deutschlands in Allem gu begunftigen.

Gine so gewaltige Zeit wie die von 1789—1815 unfte in dem frangösischen Bolfe naturgemäß sehr nachbaltige Spuren zurücklassen. Daß Frankreich an materiellen Schägen in seinen vielen siegerichen Kriegen während dieser Periode nicht verloren, sondern stets bedeutend gewonnen hat und die Kriegslust seiner Bevölferung dadurch nicht wenig vermehrt wurde, führte ich schon vorbin an. In moralischer Sinsicht ging freilich die französische Nation in dieser Zeit ungemein

jurud, und ihr nationalcharafter marb bedeutend verschlechtert, wie Dies auch nicht anders fein konnte. Die Revolution mit ihren fcheußlichen Folgen gerftorte die Achtung vor Religion, Gitte, Gefet und Recht, loderte alle Familienbande, vernichtete die mabre Bauslichfeit und vergiftete bas Leben bes Bolfes bis in beffen tiefftes Dart. Der Frangose erkannte fortan feine Legitimitat mehr an, verspottete jede Obrigfeit, fo lange diefe die robe Gewalt nicht befaß fich Beborfam ju erzwingen, huldigte nur dem Erfolg, beugte fich aber nicht mehr por dem Rechte. Bas die Revolution aber bierin begonnen, balf bas erfte Raiferreich nur zu febr fortfeten. Napoleon erfannte fein Recht, weder gottliches noch menschliches, und opferte feinem schrantenlofen perfonlichen Chrgeig Alles, mas dem Menfchen nur beilig fein muß. Als Feldbert fo groß und gewaltig, wie taum Jahrtaufende folchen ergengen, fubrte er feine Beere fast 20 Jahre hindurch von Gieg gu Gieg, und gewöhnte die Frangofen badurch, fich fur das friegerifchfte Bolt in Europa ju halten, militarifche Erfolge fur bas Bochfte im Leben ber Bolfer ju fcaben, fich in auf blutigen Schlachtfelbern erworbenem Ruhm ju beraufden, und alle Webrechen ihrer inneren Buftande alsbald ju vergeffen, fobald es nur la gloire nach Außen ju erringen galt. Biele Taufende von dentichen Goldaten haben in jener Zeit, ba Rapoleon faft als unumidranfter Berr über gang Deutschland gebot, fur den Ruhm der frangofifden Abler bluten muffen, und die vom linten deutschen Rheinufer refrutirten Rrieger galten dem Raifer ftets als die beften feines Beeres, aber alle die von ihnen errungenen Erfolge nahmen die eigentlichen Nationalfrangofen mit befannter frangofischer Eitelfeit und Leichtfertigfeit ftete ale ihr eigenes Berdienft in Unfpruch und glaubten, daß fie allein gethan batten, wogu ihr Berricher mit feinem Benie nur fremde Rrafte gezwungen. Bon jener Zeit ber fdreibt fich in einem großen Theile des frangofifden Bolfes und besonders auch Beeres, der felbstgefällige Bahn ber, daß es auf dem Schlachtfelde unbezwinglich fei und feine anderen Truppen den frangonichen zu miderfteben vermogen. Go murben benn in richtiger Confequeng hiervon die Riederlage von Leipzig 1813, die Uebergabe von Baris 1814, die Alucht bei Belle-Alliance 1815, und jest in Diefem Rriege Die verlorene Schlacht bei Borth, Die Rapitulation von Sedan, Die Uebergabe von Det, nur der Berratherei und Erfaufung der boberen Aubrer jugefdrieben. Es ift recht bezeichnend fur den

niedrigen moralifchen Standpunkt, den fo viele Frangofen einnehmen, daß fie fo leicht bereit find, alle ibre boberen Rubrer des Berratbes und der fcmachvollen Erfaufung fur Geld zu bezüchtigen, fobald bas Glud nur beren Rabnen verläßt. Gerade meil fo viele Frangofen felbit ju jeder Berratherei und Erfaufung fur Geld fich bereit finden laffen murben, find fie auch fogleich geneigt, dies von ihren Gelbherren und Staatsmannern zu glauben. Bei uns in Deutschland ift bies gludlicher Beife nicht ber Fall. Bir fagen wohl und gwar mit vollem Recht, der Bergog von Braunschweig, der 1792 in der Champagne fommandirte, mar ein alterefchmacher, abgelebter Mann, die preugifche Beerführung 1806 war im hochften Grade erbarmlich, gurft Sobenlobe, ber bei Prenglau fapitulirte, ein darafterlofer Dummfopf, Die Reftungsfommandanten in Magdeburg, Ruftrin und Stettin hatten eher alte Beiberrode ale Uniformen tragen follen, aber daß man alle biefe Manner, Die fo viel Unbeil über Preugen durch ihre Unfabigfeit berbeiführten, des Berrathe und ber Erfaufung fur Geld beguchtigte, babe ich niemals vernommen. Geiftige Befdranktheit und flägliche Schmade marf man ihnen - und leider nur mit zu vielem Rechte por, Ehrlofigfeit und Schurferei aber nun und nimmermehr. den Frangofen ift das Umgefehrte der Fall. Die wollen lieber Schurfen und Schufte, ale Dummfopfe gu ihren in bober Stellung befindlich gemefenen Mannern gehabt baben.

Da die Napoleonischen Kriege oft mahre Raubseldzüge waren, und das Beispiel des herrn und Meisters stets nur zu weite Nachahmung sindet, so gewöhnten sich die Franzosen aus jener Zeit nur zu sehr an Erpressungen, Beraubungen, an Zusammenrassen von Geld als den höchten Zwed des Lebens, ferner an Wortbrüchigkeit, Nichtsachtung beschworener Eide, Brechen des Versprechens, wenn der augensblicksiche Vortheil dies so mit sich brachte und die Einzelnen vom plündernden Marschall bis zum silbernen Lössel stehlenden Bedienten abmten, je nachdem sie die Gelegenheit und Macht dazu sanden, das verlockende Beispiel ihres großen Meisters hierin nach. Die altsfrauzössische berühmte Ritterlichseit war in der Revolution und dem ersten Kaiserthum saft gänzlich verloren gegangen und ein Ritter Bayard sonder Furcht und Tadel, sand sich unter allen den hochberühmten Generälen jener Zeit kaum ein Einziger. Und was noch trauriger war, das französsische Bolt in seiner überwiegenden Rehreit, hätte die

Zugenden eines solchen Mannes faum noch begriffen, ja ihn wohl gar als Thoren und Phantaften verspottet.

In einer folden von Gitelfeit aufgeblahten, in ihrem Innern durch und durch gerrutteten, dabei von den verschiedenften Bartheien gerfpaltenen Ration, beftieg ber rechtmäßige Berricher aus bem Stamm ber Bourbons, Ludwig XVIII., dem fpater fein Brnder Carl X. folgte, den Konigsthron. Es war ein großes Unglud fur Franfreich, daß Diefe beiden Ronige neben ihren legitimen Unfprnichen nicht auch sugleich bervorragende geiftige Anlagen und Dabei eine unerschütterliche Energie befagen. Sollte Das frangofifche Bolt überhaupt noch gerettet werben, fo bedurfte es gnnachft eines legitimen Berrichers, ber Beift, Moral und vor Allem auch Kraft befaß, um feine riefige Arbeit nicht allein muthig zn beginnen, fondern and gludlich zn beenden, und folche Manner, die diefe Gigenschaften mit einander vereinigen, finden fich leider nur allzu felten im Buch der Gefchichte. Die beiden bourbonischen Könige waren ihrer Aufgabe gwar nicht gewachsen, verftanden nicht, Die napoleonische Bartei, Die ihnen am Meiften gefahrlich war, ju bandigen, gaben manchen Unfprüchen bes Abele, Die nun einmal in unferem Jahrhundert nicht mehr zu erfüllen find, zu fehr nach, hielten zu ftreng auf manche veraltete Formen, aus benen bas leben icon langft gewichen war; furz, begingen viele, oft recht ichwere und fich nur zu bitter rachende Diggriffe, und doch mar die Zeit ihrer Regierung von 1815-1830 die gludlichfte, die Franfreich in Diefem Jahrhundert noch gehabt bat. 3mar mußten anch diefe beiden bourbonifden Ronige trot ihrer entschieden überaus friedlichen perfonlichen Reigungen, der Kriegeluft und dem Sang fich unbefugt in Die Angelegenheiten anderer Bolfer zu mischen, der frangofischen Ration wiederholt nachgeben, indem fie 1821 eine Expedition nach Spanien, fpater eine nach Morea und 1830 die nuplofe Eroberung von Algier ausführen ließen, aber im Großen und Gangen berrichten Frieden und Rube nicht allein in Franfreich, sondern auch in gang Europa; alle unfere europäischen Beere durften in Diefer Beriode fo vermindert merben, wie mir dies feit 1830 auch nicht annahernd mehr gefannt baben, und die Boller Europas arbeiteten mit Gleiß und Befdid Daran, die unendlichen Bunden, welche die Zeit von 1792 - 1815 überall geschlagen batte, moglichft wieder in beilen. Wenn Franfreich unter einem legitimen Berricher ruhig war, fonnte and Europa ruhig

fein; bas zeigte fich in jenem Zeitraum recht bemerklich. Aber freilich fold ein rubiger, legitimer Buftand mar nicht nach dem Gefchmad bes eitlen, eroberungeluftigen, ftete nach Beranderung und Aufregung Barifer Bolfes, dem gu folgen, fich Frankreich gu seinem unermeklichen Unglud immer mehr und mehr angewöhnt Gin elender Intrignant, der Bergog Louis Philippe von Orleans, in feinen politischen Ranten gegen feine naben Bermandten, Die ibn ftete mit unverdieuten Boblthaten überhauft hatten, der mur-Dige Cobn feines Baters, des berüchtigten Philippe von Orleans, Der unter dem Ramen Philippe Egalité feine Schandthaten unter ber Buillotine, die er felbft batte mit errichten helfen, endete, machte fich jum Mittelpunfte aller Ungufriedenen. Seinem Gelde und ben Reden feiner Belfer und Belferehelfer gelang es, Die fogenannte Barifer Inlirevolution vom Jahre 1830 nicht allein zu beginnen, sondern auch gludlich zu beenden. Gin großer Theil ber frangofischen Armec, noch von den napoleonischen Erinnerungen der Kriegeluft und Beutefucht in fremden gandern befeelt, verließ fogleich die Rabne ber Bourbons, und nur zu viele frangofifche Officiere begingen die Infamie, ohne Beiteres den Gid der Treue, den fie freiwillig ihrem Ronige geschworen batten, gu brechen, und dem neuen Berricher gu Dienen, ber ihnen verfonlichen Bortbeil verfprach. Es mar Dies ein fo erbarmliches Schausviel ber Treulofigfeit eines Beeres, wie mir foldes gludlicher Beife in Deutschland niemals auch nur annabernd in dem Umfange gehabt haben, ja auch fur alle Bufunft nicht befommen fonnen, fo lange in unferen Regimentern Gbre, Bflicht, Bemiffen und Sahnentrene nicht völlig untergegangen find.

So hatte Europa denn das Schauspiel der sogenannten Julirevolution und des aus ihr auf die unwürdigste Weise hervorgegangenen Königs Louis Philippe aus dem Sause der Orleans.
Neberall Kriege und Revolutionen, viel Blutvergießen und ungeheure Kriegsrüstungen, wie überall in Europa, so auch bei uns in Deutschland, die Milliarden kostenen. Der friedliche, gedeihliche Justand hatte jest ein Ende. Die Zeit des bewassneten Friedens nahm von nun an ihren Ausang, blos weil es Frankreich gesustete, sich überall unbesngt einmischen zu wollen. Wäre Krast und Einheit 1830 in Deutschland gewesen und hätte nicht besonders diese elende Eisersucht Oesterreichs gegen Preußen jedes einmuthige kräftige Handeln verhindert, so hätte

man nun und nimmermehr dulden durfen, daß die Frangofen fich unbefugt in den belgisch-hollandischen Rampf mit den Baffen mischten und die Citadelle von Antwerpen belagerten und eroberten. gunftige Belegenheit, das 1815 leider Berfaumte grundlich nachzuholen, Frantreich in feine Schranten gurudzuweifen und ihm den Glfag und Deutsch-Lothringen zu nehmen, ward damale geboten, aber leider flaglich verfaumt. Die natürliche Folge hiervon mar, daß die Nationaleitelfeit der Frangofen dadurch auf das Bodifte wieder ftieg, fie fich für das machtigite und am meiften gefürchtetfte Bolf in der Belt bielten, und für fic bas Privilegium in Anspruch nahmen, fich überall in alle Angelegenheiten ju mifchen und ben erften Rang ale Schiederichter in Europa zu befleiden. Gine traurige Täuschung, von der wir fic 1870 leider nur mit zu vielem edlem deutschen Blut recht grundlich beilen mußten. 3m Uebrigen fuchte Louis Philippe, der perfonlich obne Muth und jedem offenen Rampfe febr abgeneigt mar, feine politifchen Erfolge mehr durch Intriquen und Schliche und Rante aller Art, ale burch Baffen gu erringen. Um das beiße Blut feiner Franjofen abzufühlen und ihrem fteten Drang nach, gloire et l'honneur" menigftens etwas ju genugen, mußte ihm Algerien Dienen. Gin fo ungerechter Eroberungefrieg wie er nur je bestanden bat, murde beständig dort geführt und alljährlich viel Blut vergoffen und Millionen geopfert, bloß zu dem einzigen 3med, daß ehrgeizige junge frangofische Officiere ein ichnelles Avancement machen, pomphafte Edlachtenberichte über undisciplinirte, ichlecht bewaffnete Reinde in die Belt pofannt, prablerifche große Schlachtengmalbe, Die bagu größtentheils ganglich falfc waren, für die Berfailler Ruhmesgallerie gemalt (ich felbft habe als Bolontairofficier einer fehr viel gerühmten Campagne in Algerien beigewohnt); furg, möglichft viel garm um eigentlich nichts gemacht merden fonnte; Alles, Alles, nur um der frangofifchen Nationaleitelfeit gn Auch fonft fand es Louis Philippe mitunter fur angemeffen, mit dem Gabel ju flirren. Go hatte 1842 der eitle Schmager Thiers, der fich durch feine langen phrasenhaften Reden in der Deputirtenkammer ein Minifterportefeuille erfcmindelte und nun fur einen großen Staatsmann hielt, die Frechheit, das gange linke deutsche Rheinufer fur Frankreich zu verlangen und fogar mit Rrieg zu droben wenn wir ihm foldes nicht gutmuthig abtreten wollten. 3war blieb es bei Diefer bloken unverschämten Drobung, und Die That folgte

nicht dem Borte, doch mußten wir damals blog diefer Thiere'fchen Fanfaronaden megen, unfere gange beutiche Bundesarmee in aller Gile mobilifiren und vollig nuklos fo und fo viele Millionen Thaler fortwerfen. Gin außerft fclimmer Ginflug der Regierung Louis Bbilippe's auf den frangofischen Nationaldvarafter bestand aber auch mit barin, bag die leere Bbrafe burd ibn ju einer gang ungebubrlichen Beltung gelangte. Unter Napoleon I. founte man fich wenigstens nur durch Thaten bervorthun, unter Diefem Konig genügten aber icon lange fcmulftige Reden in der Deputirtenfammer oder phrafenhafte lugnerische Artifel in den befannten Zeitungen bagu, um Dacht, Geld, Einfluß und wenigstens eine augenblidliche Tagesberühmtheit gu erlangen. Die schlimmften Seiten des conftitutionellen Syftems, un= nothige Rederei, Gucht öffentlich ale Redner ju glangen, Der falfche Glaube, daß mit dem gefchriebenen oder gefprochenen Bort ichon bas Meifte gethan fei, die mabre That aber nur ale Rebenfache nach= folge, übermäßige Erwedung der perfonlichen Gitelfeit fich ftets öffentlich ju zeigen, dann bei den Bablen, beimliche fchamlofe Beftedungen aller Art, Schmeidelei um leere Bolfsqunft, pomphafte Bersprechungen, die man niemals erfüllen wollte, ja felbst fonnte, von ben verschiedenften Barteien, in der Rammer felbft erbarmliches Intriguiren um eine elende Majoritat von einigen Stimmen, unwürdige Effecthafderei, leeres Phrafentbum und alle möglichen Schliche und Rante ehrgeiziger Deputirter um Minifter gu fturgen, bloß gu bem 3med, um fich felbft an deren Stelle ju fegen oder doch fonft wenigstens perfonliche 3mede zu erreichen, fteigerten fich unter ihm immer mehr und trugen gur allgemeinen Corruption nicht wenig mit bei. Saben wir doch auch bei une in Deutschland unter der verderblichen Rachäfferei diefes falfchen frangonichen Constitutionalismus nur zu viel zu leiden gehabt, ja muffen felbft noch jest leiden, bis uns das Jahr 1866 mit feinen Folgen, wenigstens etwas von beffen argften Digbrauchen befreite, und die That wieder mehr in ihr volles Recht trat, Das leere Bort aber gur verdienten Rebenfache berabfant.

Auch die französische Literatur und Kunft ging unter Louis Philippe, trop alles ihres scheinbaren Erfolges, immer mehr zurud. Schwülstige Bücher eines Bictor Hugo und Lamartine, unsittliche Romane eines Sand, Alexander Dumas, Paul de Kod, phrasenhafte Zeitungsartifel eines Girardin und ahnliches Geschreibsel wurden als

flaffifche Berte gepriefen und fanden nur zu viele Berbreitung. Und trop aller diefer Unwahrheit und inneren Sobibeit fand dies gange Getreibe nicht allein in gang Franfreich, fondern auch in vielen Theilen von Europa und befonders auch bei uns in Deutschland, nur ju viele Anhanger, Bewunderer und felbft flägliche Nachahmung. Bas in Franfreich gesprochen murbe, verbreitete unsere Tagespreffe mit fait fieberhafter Saft, jedes frangofifde Bert, und mochte es auch noch fo fchlecht ober unsittlich fein, ward gewiß in das Deutsche überfest, ein Artifel im Journal Debats galt als eine Dacht und Das Gefdmat eines Cafimir Berrier, Lamartine, Thiere u. f. w. erfüllte einen großen Theil unferer beutichen Tagespreffe mit Bewunderung. Dabei behauptete Fraufreich in feinen Modethorbeiten, im Theater ja felbft in der Mufit und Malerei fast ftete ein unbedingtes Uebergewicht in gang Europa und befonders wir Deutschen bengten uns demuthig vor feiner vermeintlichen Ueberlegenheit bierin. Dußte Diefe fast allgemein anerkannte herrschaft die Frangofen nicht noch eitler machen als fie dies obnebin icon maren? founte man es ibnen wohl verargen, wenn fie immer mehr in Die oft laderlichfte Gelbftubericagung verfielen und ben fomifchen Babn begten, daß fie an ber Spite ber Civilifation marfcbirten? Unter Napoleon I. hatten fie faft gang Europa durch ibre Baffen beberricht, und jest im Frieden berrichten fie durch ihre Literatur, ihre Redner, ihre Moden. Dies Alles mußte ein Bolf nothgedrungen gur übermäßigen Gitelfeit verführen. Dabei verwilderte 'das fittliche Element in der Bevolferung, befonders der von Baris, immer mehr. Mordverfuche auf den Ronig Louis Philippe famen faft ein Dugend vor, und er, der fogenannte "Burgertonig", der im Anfange feiner Regierung mit dem Regenfdirm unter bem Urm einbergegangen fein follte, magte es gulett nur, in eifenbeschlagener Rutiche unter bem Schut einer ftarfen Ravallerieescorte, fich öffentlich in ben Strafen feiner geliebten Sanptftadt Baris ju zeigen. Die Rirchen murden unter feiner Regierung immer leerer, die Theater immer voller, befonders wenn fie recht unfittliche Stude brachten, Die rechtmäßigen Eben nahmen ab, Das, Maitreffenthum mit allen feinen icheuglichen Folgen aber immer mehr qu; furg, die Birfungen der Luge, der Unfittlichfeit und der immer tiefer fich einfreffenden moralifchen Faulnig, traten in Paris, ber Sauptstadt der Welt, wie es die frangofische Eitelkeit so gerne zu beziehnen liebte, alljährlich greller hervor.

Gin fo flaglich auf ber Barrifade entftandenes Konigthum wie das Louis Philippe's, mas feine Sauptftuge auf den lodern Cand einer gufälligen Majoritat in ber Deputirtenkammer baute, mußte auch ebenfo fläglich durch die Barrifaden wieder enden; das forderte Die Gerechtigfeit ber Geschichte. Die Februar-Revolution Des Jahres 1848 entstand, einige bunderttaufend Parifer Gamine und Bloufenmanner machten nach gewehnter Art einen Butich und wie ein lofes Theatergebaude fiel ber gange Plunder bes Juli-Ronigreiches alebald aufammen. Done auch nur einen Rampf zu versuchen, flob ber Ronig Louis Philippe feige in einem Fiater aus feiner Sauptftadt, und felbit Reiner feiner Cohne magte nur den Berfuch, in der Proving eine Truppenmacht ju fammeln, um der übermuthigen Sauptftadt einen fraftigen Biderftand gu leiften; wie dies bei nur einiger Energie doch mit unzweifelbaft gunftigem Erfolg gelungen fein murbe. 3ch befand mich mabrend der Februar-Revolution 1848 jufallig in einer größeren frangöfischen Provinzialhauptstadt und mar ein Augenzeuge, mit welchem gerechten Unwillen die Eruppen, die befferen Stande und der großere Theil der Landbevolkerung, Diefe feige Alucht des Ronige und Die thatlofe Baffivitat feiner jugend fraftigen Cobne vernahmen. war feine Unbanglichfeit fur Die Orleans, fondern nur der gerechte Born, daß Barifer Journaliften, Abvotaten und verdorbene Duvriers abermale bas Gefdid Franfreiche entscheiben und bas Land ben Schreden der Revolution preiegeben follten, mas Sunderttaufende von fraftigen Mannern entichieden unter Die Sahne verfammelt batte, wenn nur der Bergog von Nemours, oder ber Bring Joinville ober ber Bergog von Mumale ein Korps jum Biderftand gegen die rothe Republit gusammengerufen. Es follte aber nicht fein. Die Remefis ber Julirevolution von 1830 trieb 1848 den Konig Louis Philippe und feine gange Familie widerftandolos in die feigste Flucht und wohl für immer in die Berbannung.

Bie Alles, was von Paris ausging, nur zu große Nachahmung fast in ganz Europa faut, so auch sogleich diese Februar-Revolution. Fast überall brachen alsbald mehr oder minder revolutionare Ausstände los, die Baffen klirrten in feindlichem Kampf in den verschiedensten Ländern unseres Welttheils zusammen. Der verheerende Bürgerkrieg

loderte nur zu haufig auf, und Frieden, Rube und Glud fcbienen bei uns verichwunden zu fein.

Man nennt die Jahre 1848 — 1849 häufig wohl die "tollen Jahre" und diese Bezeichnung hat nur zu Bieles für sich, denn eine oft unbegreislich erscheinende Tollheit schien sich in der That nur zu vieler Menschen damals bemächtigt zu baben. Und Alles wieder nur aus leerer gedankenloser Nachässere der Franzosen und bloß, weil es diesen gesiel, nach gewohnter Art einmal wieder eine Revolution zu machen, wollten sogleich nur zu viel andere Bölfer den mehr oder minder gelnngenen Bersuch zu gleicher That unternehmen. Mußte nicht auch dies Schauspiel, daß selbst die Revolutionen, sobald solche nur von ihnen ausgingen, überall nachgeabmt wurden, die Franzosen ebenfalls noch mehr in ihrer Nationaleitelseit bestärken, wenn eine Erhöhung derselben überbaupt noch möglich gewesen wäre?

Daß auch bei une 1848 und 1849 leider nur ju viele, mehr oder minder gelingende oder miggludende Aufftande ftattfanden, ift leider befannt genug. Die Energie der Regierungen batte folde zwar faft überall ziemlich leicht zu unterbruden vermocht, benn in dem größeren Rerne unferes deutschen Adele, Burger- und Bauernftandes ift ftete gludlicher Beife nur ein außerft geringer revolutionarer Bundftoff vorhanden gemefen, und wird dies auch fur alle ferneren Beiten fein, und nur bas verdorbene, bobere wie niedere Proletariat unferer großen Saupt- und Sabrifftadte, ift revolutioneluftig. Leider feblte Diefe Energie aber faft überall und befouders in Berlin gab man im Marg 1848 ber erbarmlichften Strafenrevolution auf eine fo flägliche Beife nach, daß die Gefchichte mit Recht ihr barteftes Berdammungeurtheil darüber aussprechen muß. Bas man damals mit außerft geringen Opfern an But und Blut gar leicht batte ergielen fonnen, mußte man 1849, ale endlich die altgewohnte Thatfraft in Breugens Ronigshaus wieder beimfehrte, ungleich fcwerer erringen. Als aber im Berbit 1848 und mehr noch 1849, in Berlin die Bernichtung der Revolution in Deutschland befchloffen wurde, da war deren fdnelles Ende auch fogleich entschieden. Preugens Beer, aus dem Rern des Bolfes hervorgegangen und alle Stande umfaffend, mar von allen diefen revolutionaren Schwindeleien 1848 auch nicht im Entfernteften berührt worden, und als ihr Ronig es nur erft befahl, da marfdirten auch die preugifden Regimenter als-

bald in fcnellem Siegeszug in Sachfen, Baben und noch einigen Dugend Rleinstaaten ein und stellten überall fehr bald die Berrichaft des Rechtes und Gefeges wieder ber, ohne dag dies allguviel Blutvergießen erfordert batte. Die Rraft der preußischen Beeresorganifa! tion wie die Rlaglichfeit und Schmache unferer meiften beutichen Rleinftaaten, ward damale aber fur Jeden, der nur feben wollte, recht übergeugend gezeigt. Die boje Nachwirfung batte aber biefe gange revolutionare Sturme und Drangperiode von 1848-50 fast fur bas gefammte Europa, daß unfere Beere feitdem bedeutend verftarft, Die Budgete ber meiften Kriegeminifter ansehnlich gesteigert und Die Laften ber Stenergabler mefentlich badurch vermehrt werden mußten. Es war dies eine febr traurige Rothwendigfeit, ber fich faum eine einzige europäische Großmacht entziehen fonnte, benn die Thore Des Janustempels murden feitdem in Europa faum noch geschloffen, Krieg und Unruben durchtobten unfern alten Belttheil von Dit bis Beft, Nord bis Gud, und die eberne Beit des bewaffneten Friedens und Dadurch ber bis in das Ungebeure gesteigerten Staatsichulden, ift feitdem bei une ericbienen.

Daß dies aber Alles geschehen mußte, ist wesentlich mit die Schuld der Franzosen, dieser ewigen Unruhestister und Störenfriede in der ganzen Welt. Besonders wir Dentschen können uns bei unsern unfriedsertigen westlichen Nachbarn wieder dafür bedanken, daß sie von 1848—70 nur zu oft mit einer Kriegserklärung und Lust das linke Rheinuser für sich erobern zu wollen, uns drohten und dadurch zu steten Rüfungen nötbigten. Bas allein von 1830—1870 die Franzosen durch ihre ewige Kriegssuft und Drohung dem dentschen Bolke an unnüßen Mobilmachungen kofteten, kann auf viele Millionen Thaler berechnet werden. In den Jahren 1830, 1842, 1848—50, 1853—54 während des orientalischen Krieges, und 1859 baben unsere verschiedenen deutschen Kontingente bloß und allein wegen unserer friegswüttigen überrheinischen Rachbarn, mehr oder minder in Kriegssereitschaft geseht werden müssen.

In Frankreich felbst herrschte von 1848 bis 1850 aber so ziemlich die Anarchie mit allen ihren Folgen. In den ersten Monaten nach der Februar Revolution waren der Pariser Pobel und seine Führer Raspail, Ledru-Rollin, Blanqui, so ziemlich herren von ganz Paris und somit von Frankreich, die rothe Republik stand in voller

Bluthe, socialiftische Ideen tamen jur herrschaft, die erbarmlichsten Taugenichtse ichalteten unumschränft mit ben öffentlichen Gelbern und Millionen murden vollständig nuglos für Nationalwerfstätten und ähnlichen Unfinn vergeudet. Es mar ein lehrreiches Schauspiel für Jeden, der überhaupt nur etwas lernen wollte, mas für ein Unbeil eine bemofratifche Bartei, wenn fie überhaupt gur Berrichaft gelangt, anzustiften und wohin fie einen Staat gu bringen vermag. Go fonnte Die Unwirthschaft aber unmöglich langer fortbauern, Die Barifer Bourgeoiffe nahm fich gufammen, die Regimenter thaten ihre Schuldigfeit und in der morderischen Junischlacht 1848 in Baris mard nach heißem Rampf die rothe Partei vollständig besiegt und wenigftens für den Angenblid ohnmächtig gemacht. Die fogenannte gemäßigte oder blaue Republit herrichte jest in Franfreich und das frangofifche Staatofchiff fcmantte auf ibren Bogen febr unficher, giellos und jedes feften Steuermannes ganglich entbehrend, umber. die große Mehrheit aller Frangofen besonders auf dem flachen Lande und in den Provingialstädten nicht im Mindeften Republikaner maren und dies auch gar nicht fein wollten, zeigte fich jest recht bentlich. Troy aller Phrasen von liberté, égalité und fraternité, die in Frankreich nur zu oft ichon ausposaunt wurden, hat ftete im franzöfischen Gebiet ein sehr schroffes Beamtenthum, wie wir folches gludlicher Beife in Deutschland gar nicht fennen, geherricht, der Brafect ift in feinem Departement, ber Maire in ber Stadt ober bem Dorfe fast übermachtig, die Bevolferung fennt feine communale Gelbftftandigfeit und Freiheit und will folde auch gar nicht befigen, da fie nur Laft davon zu baben glaubt, und der Frangofe ift es von jeber gewohnt gemesen von ben Beamten aller Grade recht energisch behandelt zu werden. Ber ben Frangofen nicht burch außere Rraft und rudfichtelofes Sandeln imponirt, der hat icon von vorneherein alles Ansehen bei ihnen verloren, wer dies aber thut, tann fie ziemlich leicht regieren. Die Achtung vor dem blogen Gefet und Recht hat die Mehrheit der frangofischen Bevolferung feit 1789 grundlich verloren und fennt folche jest faum mehr. Gine folche, dabei von Unrube, Gitelfeit, Chriucht und Rriegeruhm erfüllte Bevolferung fann unmöglich für langere Zeit in einer republitanischen Staateverfaffung, Die bor Allem rubigen, gefehmäßigen Ginn, Achtung bor dem Rechte, Bflichtgefühl für den Staat, und Sintenansegung von Gitelfeit, Ehrgeig und

pefuniarer Uebervortheilung von ihren Staatsburgern verlangt, leben. So war benn ber Bestand ber zweiten französischen Republik für längere Jahre eine Unmöglichkeit und sie mußte wieder untergehen, wie die erste schon untergegangen ist und die jesige dritte über furz oder lang gang entschieden ebenfalls wieder untergehen mird.

Es ist ein unermeßliches Unglud für Frankreich und somit auch für ganz Europa, daß der einzige rechtmäßige Erbe des französischen Thrones, der jegige Graf von Chambord, ein Mann ganz ohne Geist, Kraft und förperlichen wie moralischen Muth, dabei auch noch ohne Erben ist. Hätte Graf Chambord nur einen Junsen von allen diesen Eigenschaften besessen, so mußte er 1850, als sast alle Franzosen der Republis schon berzlich überdrüssig waren, sich eine mächtige Partei bilden, was er leicht damals gesonnt bätte, dann in Frankreich selbst erscheinen, und verfönlich für seinen Thron fämpfen. Er hätte zu jener Zeit große Höffnung, den gerechten Sieg sich zu erringen, gehabt, aber er verfäumte leider den günstigen Zeitpunst biezu und somit ist wohl jede Aussicht für immer für ihn versoren.

Bas der Graf Chambord aber unterließ, das that ftatt feiner der Bring Louis Rapoleon. Der Gobn der befannten iconen, geiftvollen und galanten Königin hortenfe, der Stieftochter Rapoleon I. und eines bollandischen Admirals, batte Louis Napoleon bisber ein ziemlich abentenerliches Leben geführt. Da er im Grunde Die gleichen Rechte auf den Thron Franfreiche wie Louis Philippe, das heißt in Babrbeit auch nicht die allermindeften befaß, fo batte er diefen durch zwei wirklich lächerliche Expeditionen zu frurzen versucht. marten, maren folde aber ganglich gescheitert und der Bring, der bei dem letten Unternehmen perfonlich in Gefangenschaft gerieth, mußte durch eine lange Saft in dem Schloffe Sam dafür, wie er dies auch verdient batte, bugen. Auf fubne Beife 1846 aus Sam entflohen, führte er feitdem ein ziemlich obscures Leben in England, batte theil= weise den Aluch der Lächerlichkeit auf fich geladen und als er Ende 1848 von der Erlaubnig nun wieder nach Franfreich zurudzufehren, Gebrauch machte, abnte wohl Niemand, daß er einige Jahre darauf den Raiferthron besteigen werde. Aber wie fcon fo oft in diefem eigenthumlichen Lande, gefchab auch jest wieder in Diefer Sinficht bas fast Unglaubliche. Dit einer gar nicht zu beugenden Sartnadigfeit Des Billens, großer geiftiger Rraft, vielfachen Renntniffen, feltenen

Erfahrungen und einer im bewegten Leben erworbenen ausgebreiteten Menschenkenntnig ausgerüftet, dabei von oft erprobtem perfonlichen Muth, ohne jegliche Moral und jedes Mittel benutend, wenn er glaubte daß es ibn gum Biele führen fonne, erfannte Louis Napoleon nun febr bald die Unhaltbarkeit der Republik in Frankreich wie auch die Möglichkeit fich felbit eine machtige Barthei zu bilden. Mit Kraft, Befchicf und Blud, verftand er Lettes ju erreichen und befonders auch meifterhaft die alten napoleonischen Erinnerungen in einem gro-Ben Theile des Beeres und Bolles vorzugeweise auf dem flachen Lande, fur fich zu benugen. Go ward er bald ein fehr machtiger Mann im Lande der Frangofen, ja felbft ju ihrem Brafidenten erwahlt. Dadurch hatte er aber einen Jug fcon im Bugel, die Executivmacht gehorchte ibm und mit rudfichtelofem Muthe verftand er es jest bald fein Biel vollende ju erreichen. Die Republit mar ein schwaches, febr madeliges Gebaude, in welchem die Debrheit Des frangofifden Bolfes fich immer unbehaglicher ju fublen begann und es mar an Louis Napoleon ihr mit fraftigem Stofe ihr baldiges Ende zu bereiten. Dag man nun in moralischer und fittlicher Begiehung über den befannten Staatsstreich vom 2. December 1851 noch fo hart urtheilen, und ich bin weit davon entfernt Alles mas Dabei gefchab in Schut zu nehmen, fo mar er doch bei den gerrutteten unhaltbaren Berhaltniffen in Franfreich, eine traurige Nothwen-Digfeit geworden; daß er aber mit einem feltenen Berein von Beidid, Muth und Kraft, freilich aber auch Unmoralität und Lug und Erug eingeleitet und ausgeführt murde, wird niemand bestreiten fonnen. Mehrere der befannteften Rubrer der Orleanisten, Bourbonisten und gemäßigten Republifaner, die dem neuen Dictator Franfreiche, wenn auch vielleicht nicht gefährlich, denn dagn fehlte diefen Berren größtentheils die Energie, fo doch unbequem werden fonnten, fagen im Befangniß, bevor fie nur noch felbst mußten, wie bies recht gefcah, und mußten dann auf langere ober furgere Beit eine unfreiwillige Bergnugungereife in das Ausland antreten. Schonungelos und mit wohlverdienter Strenge raumte Louis napoleon aber unter den fogenannten rothen Republifanern auf, Die durch ihr wirklich mahnwitiges, verbrecherisches Treiben das Land fcon ju febr dem Berderben preisgegeben hatten. Die Führer aller Diefer geheimen focialiftifchen Befellschaften, Die ichon fo viel Unbeil unter Der Jugend auftifteten, fanden ihr wohlverdientes Ende in den Strafcolonien zu Lambeffa in Algerien, und Cavenne.

Das frangofifche Bolt in feiner großen Debrheit, welches Rube, Frieden und eine ftarte Regierung im Innern um jeden Preis wollte, - benn Sandel und Gewerbe und der nationale Boblftand maren bei dem unsicheren Bustand und den ewigen Unruhen feit 1848 gang ungemein gurudgegangen, - nabm ben fogenannten Staatoftreich mit erfichtlicher Freude auf. 3mar wird jedes Plebiscit in den Augen eines Unbefangenen mobl nicht viel mehr als ein leeres Boffenfpiel gelten und bei der Abgabe der Stimmzettel in einer Bahlurne und beren Bablung, finden Lug, Betrug und Taufdung ftete ein nur gn weites Reld; daß aber Louis Rapoleon damals nach dem Geschmad ber meiften Frangofen bandelte, beweift die gang ungemein große Dehrheit der Stimmengabl, mit der er gum Raifer und fein Gefchlecht jur Nachfolge auf den Thron Franfreichs berufen murde. Die Frangofen wollten nun einmal wieder einen Gerricher baben, der rudfichtslos und fraftig im Innern regierte und von dem fie hoffen durften, daß er ihrer nationalen Eitelfeit durch glangende Erfolge nach Außen recht häufig fcmeichele. Go hatte benn Franfreich fcon allein in Diefem Jahrhundert zweimal die Republit, zwei verschiedene Ronigsgeschlechter und zwei Raiserreiche gehabt. Es lebe die Beranderung! durften die meiften Frangofen mit Recht rufen.

Auch die Mehrzahl der auswärtigen Mächte in ganz Europa, denen eine französische Republik schon ihrer Unsicherheit und Unhaltbarkeit wegen möglichst unbequem gewesen, begrüßten den neuen Kaiser Napoleon mit öffentlichem Jubel, wenn vielleicht auch manche gekrönte Häupter in ihrem Innern und zwar mit vollem Rechte, etwas andere Gedanken hegen mochten. Nur der Kaiser Nicolaus von Rußland, mag man auch sonst über Bieles in seiner Regierung verdientermaßen ein sehr strenges Urtheil fällen, entschieden ein sester onsequenter Charakter, verhehlte seine Geringschätzung seines neuen unebenbürtigen Kollegen unter den herrschern Europas, nicht im Mindesten. Der Krimfrieg war die blutige Rache des in seinem persönlichen Ebrgeiz hierdurch bitter gekränkten Louis Napoleon hiefür.

3m Uebrigen traufelten die Reden des neuen Raifers der Franzofen, im Anfang seiner herrschaft nur suße Borte des Friedens und lodende Bersprechungen des allgemeinen Bollergludes. Seine

befannten Borte: "L'empire est la paix"! den reichen Beinhandlern zu Bordeaux in ihrer Borfe gefagt, machten die Runde durch die gange Belt und fanden wie ja jede leere Phrafe, wenn fie nur von Franfreich ausging, vertrauensvolle Glaubige und gedankenlofe Rachplapperer in Menge. Gab es doch auch bei uns damals in Deutsch= land vertrauungsvolle Dufelige genug, welche nun ficher hofften, Die goldene Beit des allgemeinen Friedens fei jest endlich in Europa angebrochen und mir durften alebald aus unfern Schwertern Rabnadeln und aus den ehernen Ranonen Pflugichaaren ichmieden, da wir für die Bufunft die Baffen niemals mehr gebrauchen murden. es der nationalen Eitelfeit der Frangofen ungeheuer fcmeicheln mußte, wenn fie faben, wie eine leere Phrase die ihr Berr und Raifer in froblider Beinlaune nach gutem Diner gefprochen batte, fogleich fold Auffeben in gang Europa bervorrief, und folde Birfung überall machte, Ber die Frangofen, ihre Geschichte und ihren mar felbstverftändlich. Nationalcharafter aber nur einigermaßen fannte, ber mußte freilich über dies "l'empire c'est la paix " nur verächtlich lachen und fich wundern, daß felbit fouft gang gescheute Leute auch nur einen ein= gigen Angenblid an deffen Bahrheit glauben fonnten.

Schon in den nachften Sabren follte fich die gangliche Berlogenbeit diefer Borte durch die That zeigen. Theile um, wie ermabnt, fich perfonlich an dem Raifer Nicolaus zu rachen, theils aber um ber Sucht fo vieler Frangofen nach friegerifchem Ruhm im Auslande gu genugen, ihrer militarifchen Gitelfeit ju fcmeicheln, ber frangonifchen Armee, die fich zu langweilen anfing, da es in Algerien nicht mehr viel zu thun gab, friegerische Erfolge, Ehre und auch Beute gu berfchaffen, und ber Belt feine Dacht recht auffällig zu zeigen, unternahm der Raifer Napoleon 1853 den befannten orientalischen oder Rrim-Auf das beldenmuthigfte widerftand Rugland zwei Sabre, und mebr ale hunderttaufend Frangofen und fechzigtaufend Englander mußten ziemlich nuglos geopfert werden, bevor der Raifer Alexander fich wenigstens fur den Augenblid der großen llebermacht beugen Daß freilich auf lange Beit nichts badurch erreicht murde, beweist die jegige ziemlich widerstandelose Aufhebung der wichtigsten Bedingungen des Parifer Friedens, durch Rugland und fomit die völlige Ruplofigfeit Diefes gangen blutigen Krieges.

Solche Bedanfen machten fich aber die Frangofen des Raifers

Rapoleon nicht im Entfernteften. Gie durften wieder Siege feiern, Stragen und Bruden in Baris nach den von ihren Ernppen erfochtes nen Schlachten an der Alma, Balaclava, Gebaftopol nennen, eroberte feindliche Ranonen im Triumph berumfabren. Die flägliche Schmache der Englander im Landfriege batte fich recht ernichtlich gezeigt und das einst fo ftolge Großbritannien mar ju einem Staat zweiten Ranges, der fich Granfreiche Billen icon fugen mußte, berabgefunten. genng, die Opfer Diefes Krieges an Geld und Menfchen mit echt frangofischem Leichtfinn gar schuell wieder zu vergeffen und den Raifer Rapoleon III. ob feines tubnen Unternehmens laut ju preifen. ale nun gar ju Dftern 1856 der befannte Congreß ju Baris gufammentam, und der Raifer Napoleon fo ziemlich Alles, was er munichte, auf demfelben durchzuseten vermochte, da jubelte die Nationaleitelfeit laut auf im gangen Lande der Frangofen und pries ihren Berrn und Berricher ob folder glangenden Erfolge. Es mar auch nicht gu lengnen, daß Louis Napoleon, vor einem Decennium noch ein verspotteter Abentheurer, jest vom Parifer Congreg 1856 an, weitaus der machtigfte Monard in gang Europa murbe. Auf fein Bort laufchten alle Borfen, ein leifes Buften von ihm ließ fogleich alle Staatspapiere um viele Procente finten, fein Stirnrungeln machte manchen fonft noch fo übermuthigen Diplomaten erblaffen, und Bringen und Fürften ans faft allen Staaten unferes Welttheiles, eilten in dichtem Schwarm nach Baris, um por dem Manne, den fie fruber tief verachtet batten, jest ihre bemutbigen Berbengungen gu machen. Der Gebieter im glangenden Balaft der Tuilerien hatte den Erfolg fur fich und wer dies nur bat, dem verzeiht der Frangofe gar leicht fo ziemlich Alles. noch viel mehr ftieg diefer Glang und Rubm, ale ber Raifer Napoleon den Rrieg an Defterreich erflart und den furgen Reldzug des Jahres 1859 fo flegreich gewonnen batte. Auch diefe Kriegeerflarung an Defterreich geschah nur aus echt frangofischem Uebermuth. der Raifer Frang Joseph, der fich fogar im Rrimfriege als ein indirefter Berbundeter der Frangofen gezeigt, indem er durch feine Truppenconcentration in Galigien an 150,000 Dann Anffen dafelbit feffelte, eine Thorbeit, wodurch Rugland fur immer gum unverfohnlichften Reind, und über furz oder lang jum Bernichter Defterreiche gemacht ift, an Granfreich mohl verschuldet? Bie tonnte fich letterer Staat anmagen, bloß um angeblich Italien bis zur Adria zu befreien, einen Krieg

beginnen zu wollen ?! Durch feine ftets gegen ben prengifchen Staat gerichtete binterliftige ober übermutbige Bolitif, Die 1850 foggr gu bem im Bergen aller Breugen Die tieffte und gerechtefte Erbitterung erzeugenden Olmuger Tag führte, batte fich bas öfterreichische Rabinet und mit Recht nur zu verhaßt in Breugen gemacht, fonft mare ein öfterreichifchpreußisch ruffisches Bundnig im Frühling 1859, febr angemeffen ge-Dan batte Rapoleon Damals icon recht grundlich zeigen muffen, daß feine Anmagung, ben politifden Schiederichter in Guropa fpielen zu wollen, eine barte Buchtigung verdiente, und die frangofifche Eitelfeit und Rubmfucht mußte eigentlich icon in jenem Sabr recht tudtig gegudtigt merben. Gine fo flagliche Rriegsführung wie folde nur von Generalen, Die aus der alles Andere mehr ale Gin= ficht und Thatfraft erzeugenden Biener hofluft bervorgegangen maren, gefdeben fonnte, ließ die Frangofen in furger Frift die glangenden Siege bei Montebello, Magenta und Golferino erringen. Napoleon zeigte nich babei perfonlich als ein muthiger und einfichtsvoller General, der Raifer Frang Joseph aber als das grade Gegentheil bievon, und wenn Italien auch noch nicht frei bis jur Adria murde, wie die Frangofen dies vorher mit echt frangofifcher Fanfaronade verfündet batten, fo gewann Ronig Bictor Smanuel boch die reiche Lombardei und trat bafur an feinen machtigen Berbundeten Rigga und fein altes Stammland Capopen ab.

Arcilich lobnten die Italiener fpater mit echt italienischem Undauf ben Frangofen, daß Diefe ihr Blut fur fie vergoffen batten. Die frangoniche Nationaleitelfeit gerieth ob Diefer Erfolge in grengen-In Baris tonnte man wieder Magentas, Montebellos lojen Jubel. und Golferino Blate errichten und der Gingug den der Raifer Napoleon an der Spipe feines fiegreichen Beeres in der Sauptstadt hielt, mar ber glangenofte ber feit Rapoleons Rudfehr aus Preugen 1807, dafelbst gefeiert mar. Louis Rapoleon stand jest auf dem Gipfel feiner Macht und Bobe, und die frangofifde Nation bielt fich fur weitaus die erfte und gefeiertfte auf dem Beltall. Bon ihrem Ctandpunfte aus batten die Frangofen freilich and Recht, wenn fie fic burch alle die überschwenglichen Suldigungen, die ihrem Berricher und somit auch ihnen, jest von den verschiedenften Geiten gebracht murben, beraufden und fait bis ju einem formlichen Großenwahnfinn binreißen ließen.

Bas jest von Baris ausging, mochte es auch noch fo unverschamt ober mabnwitig fein, murde bald Gefet fast fur die gange Belt.

Die abentbenerliche und Dabei ficareiche Expedition nach China. mar ebenfalls gang nach bem Befchmad ber Frangofen, benn wie ich icon fruber erwähnte, brachte fie Ruhm und Geld fur Franfreich. Beniger mar dies mit ber meritanischen Unternehmung ber Rall, bei welcher ber fonft fo icharffinnige Raifer fich entichieden verrechnet batte. 3mar im Anfang ichmeichelte es der frangofischen Rationaleitelfeit gewaltig, daß jest auch ihre Baffen in Amerika flegreich fein follten, nachdem fie in Europa, Afrika, Afien und Auftralien [mo frangofifche Rolonien auf den Candwicheinseln angelegt murben] fo glangende Erfolge erreicht hatten. Dan hoffte, daß die mexitanifchen Gilberbarren fortan in reichem Dage nach Franfreich fliegen follten und ber Abmarich der Truppen mard mit lautem Jubel begrüßt. Bald aber zeigte fich, daß die wirklich lacherliche geographische Unwiffenheit faft aller Arangofen, fich in Begug auf den Biderftand den ein fo ausgedebntes Land wie Mexito, fremden Eroberern, Die burch ben Ocean von ihm getrennt maren, entgegenzuseten vermochte, gewaltig verrechnet batte. 3mar brangen bie muthigen und gutgeubten frangofiiden Kolonnen nach ichweren Rampfen in Meritos Sauptstadt ein, aber es mar bamit nicht viel gewonnen, benn nur mo ibre Bajonette standen, berrichten die Frangofen, im Uebrigen emporte fich bas weite Land überall gegen ihre Berrichaft. Es gelang ber Arglift und perfiben Ueberredungsfunft Louis Rapoleons, ben Erzbergog Dag von Defterreich, jur Unnahme bes megifanischen Raiferthrones gu bewegen. Der junge Erzberzog, muthig, thatenluftig, von einer Frifche und Bildung des Beiftes, wie folde im Sabeburgifden Raiferbaufe gu den feltenen Ausnahmfällen gehören, dabei aber leider ein Phantaft, langweilte fich in der dumpfen Biener Bofluft, wollte gerne felbft Thaten verrichten, abnte bei feinem felbft fo ritterlichen Charafter, napoleonische Berfidie und frangofischen Bantelmuth nicht, und ging fo leider in die Falle. Bie die Berhaltniffe in Derito immer idwieriger und unhaltbarer und dadurch die frangofischen Stimmen immer abgunftiger gegen diefe Expedition murben, machte fich Ravoleon meiter fein Bemiffen darans, ben armen Raifer Dag auf die erbarmlichfte Beife im Stich zu laffen, ja die fcamlofe Bewinnfucht eines Bagaine und anderer frangofifder Beerführer, verrieth ihn fogar

um schnöden Preis an seinen Todseind Juarez. Der arme getäuschte Kaiser Max, bis auf den letten Augenblid ein wahrer Christ und echter Ritter, endete durch die Augeln des Standgerichts den zwar herrlichen, aber seider unaussührbaren Traum, der Regenerator eines Jandes wie Mexiko zu werden, und seine ebenso schone wie geistreiche Gemahlin Charlotte verfiel aus Trauer in unheilbaren Bahnsinn. Die mexikanische Expedition hatte einigen hundert französischen Officieren zwar reiche Beute eingetragen, Frankreich selbst aber an 50,000 gute Soldaten und so wiele Millionen Franks gekoster und unr Spott eingebracht. Es war dies die erste empsindliche Riederlage, welche der Kaiser Rappeleon in seiner auswärtigen Politik erlitten hatte und die französische Nationaleiteskeit erhielt wohlverdient eine Demüthigung die sie nicht so leicht wieder verschwerzte.

Grade Diefe totale Riederlage in Mexito, die Napoleon und feine Frangofen erfuhren, ließ in Ersterem ben Bedanten an einen Rrieg gegen Breugen weit lebhafter in ben Bordergrund treten als dies fonft wohl der Fall gemefen fein murde. Der Raifer fühlte, daß fein Ansehen einen Stoß erlitten batte, ber wieder ausgeglichen merden mußte, wenn er nicht bedenfliche Folgen fur feine Dynaftie baben Ein legitimer Gurft fann wohl eine Riederlage im Kriege ober in feiner auswärtigen Politif erleiden, ohne daß fein Thron nur im Mindeften baburch gefährdet wird, ein Berricher aber, ber nur durch die Revolution jur Dacht gefommen ift, muß auch außerlich ftete glangende Erfolge erringen ober feine Stellung wird alebalb gefährdet und fein Unfeben verringert. Louis Rapoleon fühlte Dies felbft nur gu mobl und ber Bedante am Rhein wieder gu erringen, mas er jenseits des Oceans verloren batte, und auf Roften Deutschlands zu erwerben, mas Megifo ihm genommen, mard feit bem ganglichen Scheitern ber megifanischen Unternehmung immer lebhafter und lebhafter in ibm, bis er im Commer 1870 endlich gur Ausführung Much das frangofische Bolf und gar das Beer wollte ben Bahn feiner Unbefiegbarfeit ben es in Megifo eingebugt hatte, jest wo möglich gegen une Deutschen wieder geminnen. Rach ben Strapagen der Reldzuge in dem beißen megitanischen Rlima und den Entbehrungen in jenem unfultivirten Lande, buntte den Officieren und Troupiers ber grande armée, ein furger Rrieg in ben iconen reichen Rheinlanden eine angenehme Erholung. Daß fie dabei aber

3 \*

vollständige Sieger bleiben murden, nahm die französische Nationaleitelkeit als selbstverständlich an. hatten die französischen Truppen
doch die Russen, Desterreicher, Kabylen, Chinesen und Mexisaner stets
geschlagen, wie konnten wohl die noch von 1813—15 so tödtlich von
ihnen gehaßten Preußen ihren siegreichen Angrissen widerstehen?!
Jeder der in Frankreich auch nur einen Angenblick daran gezweiselt
hätte daß jedes französische Regiment mit dem Basouett sogleich das
beste preußische Regiment über den Hausen würse, wäre vom Bolse
und heere verspottet, verhöhut, ja fast als Verräther an der französischen Nationalehre behandelt worden. Nan muß wie es bei mir
der Fall, nur viel in Frankreich gelebt und mit dessen heere versehrt
haben, um es zu erfahren, bis zu welchem Grade der Bahn von der
Unbesiegbarkeit der französischen Truppen, überall verbreitet war.

Satte der Raifer Napoleon III. außer in Mexifo, in feis ner answärtigen Politif überall glangende Giege errungen, fo durfte er fich auch im Innern feines Landes mancher Erfolge rühmen. Er bandigte mit verdienter Strenge unausgefest Die rothe Stragendemofratie und brach den Uebermuth ber Parifer Duvriers fo febr, daß diefe es nicht mehr magten, die öffentliche Rube durch ibre frechen Emeuten gu gefährden, wie dies unter ber fdmaden Regierung Louis Philippe's nur gu baufig gefdeben mar. Seine Sauptstadt Baris machte er entidieden gur iconften Stadt ber Belt, und wenn auch fein Prafect Sausmann bas Budget ber Barifer mit ungeheuren Schulden belaftete, fo fonnten fie boch dafür auch die theile glangenden, theile die Gefundheit oder ben Boblftand fördernden Berte, die er geschaffen batte, taglich bewundern. Sandel und Gewerbe aller Art blubten in Baris unter des Raifers Berrichaft, wie nie guvor, die vielen Gifenbahnen forderten ben Berfehr und brachten viele Taufende von woblbabenden Fremden and allen Belttheilen in Franfreiche Rapitale, Die mie feine zweite Stadt, Allen Die nur eine volle Borfe bei fich führten, Die vielfeitigften und außerlich angiebendften Genuffe bes Lebens barbot. Go mard Baris wenigstens außerlich, immer glangender, großartiger, feffelnder und feine Macht mehr ausdehnend, nicht allein im eigenen Lande, fondern über alle Belttheile. Der Schwindel der großen Parifer Induftrieausstellung von 1867, beren eigentlicher, unter allen möglichen iconen Redensarten und unwahren Phrajen verhüllter Sauptzweck

doch nur darin bestand, den Parifern möglichst viel Geld verdienen ju geben, Franfreich und gar beffen Sauptstadt als einen Gig ber Rultur, Civilifation, Runft und Biffenschaft und auch Bermogens gu zeigen und fo der frangonichen Nationaleitelfeit zu ichmeicheln, erreichte auch bierin vollfommen seinen 3med. Alle Rationen ber Belt, Chinefen und Brafilianer, Ruffen und Turfen, mallfahrteten in langen Bugen nach dem modernen Metta unferer Beit, brachten dem frangonichen Bolfe und beffen Berricher ihre Guldigungen bar, und fetten Millionen in Umlauf. Berichmabten es boch leiber auch die meiften Fürsten und fogar ein Raifer Alexander von Rugland und ein Ronig von Breugen nicht, damale in Paris gu ericheinen und fich in ben Benuffen und Geftlichfeiten aller Art, Die ihnen in überreicher Beife und mit der außerlich großartigften Gaftfreundschaft bargeboten murden, zu erfreuen. Dengte dies die Frangofen und gar die Parifer nicht ftolg und eitel machen, wenn Diefe Gigenschaften überhaupt bei ihnen noch einer Steigerung möglich gewesen maren ?!

Aber auch in wirklich reefterer Weise als durch solche äußerlich zwar blendende, innerlich aber ziemlich unwahre Schanspiele wie das mehr oder weniger alle Ausstellungen sind, that der Kaiser viel für Frankreich. Mit seinem großen Scharfsinn und vielseitigen Keuntnissen, erfannte er, daß der Acerdan das wahre Fundament der Woblsahrt jedes Staates sei und dieser in Frankreich noch unenlich vieler Bersbessenungen bedürse, wenn die natürliche Fruchtbarfeit des Landes und somit dessen großer Nationalreichthum, noch nicht gesteigert werden sollten. So hat er sehr viel für den Acerdan und besonders auch für dessen wichtigen Zweig die Vielbrucht, Frankreichs gethan und in den achtzehn Jahren seiner Regierung sind hierin bedeutendere Fortsschritte geschehen als in den fünfzig Jahren zuvor.

Daß die Landbevölserung troß aller befannten französischen Unbeständigkeit, auch bis zulet gut kaiserlich gestunt blieb, rührt wesentlich mit von der richtigen Erkenntniß der Bauern, welch große Berdienste sich Louis Napoleon um die Berbesserung ihrer materiellen
Lage erworben hat, her. Auch für die meisten Industriezweige that der Kaiser sehr viel. Er wußte seine Macht und sein Ansehen auf geschickte Beise zu benußen um überall handelsverträge abzuschließen, die den meisten französischen Industriezweigen neue Absahwege unter günftigen Bedingungen eröfineten. Besonders suchte er auch nach und nach von dem hoben Schupzollspstem was bisher in Frankreich auf eine so übertriebene Weise geherrscht hatte, abzulenken und allmählig eine größere Handelsfreiheit anzubahnen, wie dies besonders auch sein bekannter und auch von manchen Interessenten vielsach angesochtener Handelsvertrag mit England, beweist. Ebenso widmete er der Seeschiffsfahrt seine Thätigkeit und that Alles was in seinen Krästen stand, die französische Handelsmarine möglichst zu heben. Daß ihm Lepteres nicht stets nach Bunsch gelang, ist nicht seine Schuld, denn der Franzose besitzt nun einmal im Allgemeinen geringe Anlagen ein guter Seemann zu werden.

Dem Gifenbahnwefen, diefem wichtigen Factoren der Reugeit, widmete Napoleon, der ihre Bedeutung fogleich richtig erfannt hatte, die größte Aufmertfamfeit. Unter feiner Regierung ward Franfreich mit einem mirflich großartigen - und mas leider bei uns in Deutschland in Folge unferer bisberigen inneren Berriffenbeit, fo febr fehlt, einheitlichen und zwedmäßigen Gifenbahnnet überzogen, bei beffen Anlage gwar querft die ftrategifden Rudfichten maggebend maren, was aber auch fur ben außeren und inneren Berfehr unendlich vieles leiftete. Treffliche Runftftragen, Die fich in Staate, Departemental= und Bicinalmege, je nach ihrer Bedeutung theilten, und deren Anlage auch jett noch in biefem Kriege die Bewunderung unferer Truppen erregt, burchfreugten außerdem noch bas Land und murden ftets febr forgfam unterhalten. Ebenfo murbe bas großartige Ranalipftem mas den Binnenhandel von Franfreich fo fehr begunftigt, unter des Raifers Regierung nicht allein vortrefflich im Stande gehalten fondern auch noch bedeutend vermebrt.

Die Folgen aller diefer vielfachen Fürforgen Louis Napoleons für handel, Industrie und Landwirthschaft, zeigten sich darin, daß, wie ich schon vorhin anführte, der allgemeine Wohlstand in Frankreich alljährlich zunahm, die Aussuhr- wie Einfuhrlisten stets größer wurden, und die Bevölserung die Kosten der vom Kaiser zur Vermehrung des französischen Wassernuhmes geführten Kriege, ohne sonderliche Unbequemlichkeiten ertragen konnte, was wie schon bemerkt, zur Erhöhung der steten Kriegslust der Franzosen nicht wenig mit beitrug. Das Gefühl der Dankbarkeit liegt überhaupt leider nicht allzusehr in dem jetzigen Geschlecht, die Franzosen aber mit ihrer bekannten Frivolität und Charakterlosigkeit besitzen es am Wenigsten, und lieben es jetzt,

da der von ihnen zweimal mit großer Mehrheit der Stimmen erwählte und bestätigte Kaiser, im Unglud und gestürzt ift, ihn zum allgemeisnen Sündenhod zu machen, und ihm alles Schlechte, woran er auch nicht die allermindeste Berschuldung trägt, auf seine Schultern zu bürden. Diese stete Undankbarkeit ist ein recht schlechter und bezeichsnender französischer Charasterzug. Wird aber erst einmal eine svätere gerecht urtheisende Geschichte, ihre Stimme über den Kaiser Naposleon III. abgeben, so wird solch anerkennen, daß er für die materielle Berbesserung fast der gesammten Bevölkerung seines Landes, stets sehr viel gethan hat, Handel nud Gewerbe unter ihm blühten, wie nie zuvor und die Periode seiner Regierung, Frankreich einen Wohlsand im Junern und ein Ausehen nach Ausen verschaffte, wie es Beides vor ihm wohl noch niemals beseisen hatte, und aller Wahrscheinlichseit nach, auch für die Zukunft wohl niemals wieder besigen wird.

Diefer unleugbar glangenden Seite der Regierung Louis Rapoleone, ftand eine entichieden ebenfo ichlechte gegenüber. Der Raifer mar durch Lug und Trug und Anwendung aller möglichen Mittel gur Regierung gefommen, wie dies mehr oder weniger bei jedem nicht legitimen Rurften ber Rall fein wird, und bedurfte auch fortmabrend gur Befestigung feiner herrschaft viele nicht moralifche Mittel. Gelbft ohne eine ftrenge Moralität und von Jugend auf in schlechter Umgebung erzogen, trug er auch weiter fein fonderliches Bedenfen, jeden Beg, ber ibn nur irgendwie jum Biele führen fonnte, ju ermablen, mochte folder auch fouft immerbin noch fo fdmutig oder frumm fein. Es wird ftete bas Unglud eines Ufurpatore auf einem Throne fein, daß feine Umgebung und die hoberen wie niederen Beamten und Officiere, Die er gur Ausführung feiner 3mede gebraucht, ibm nicht aus Trene, Unbanglichkeit und legitimen Befühl, fondern größtentheils nur aus Chrincht, Sabindt, und weil fie Belohnungen ju erreichen boffen oder Strafen fürchten, ihre Dienfte widmen. waren benn auch die Belfer und Belfershelfer mit benen Louis Rapoleon feinen Staatoftreich ansführte, zwar fluge, fubne und gewandte, aber in moralifder Sinfict größtentheils erbarmliche Menfchen und auch mabrend feiner gangen ferneren Regierung, befondere bie Beamten feines Sofftaates, feine Marichalle und Minifter - mit febr vereinzelten wenigen Ausnahmen, größtentheils Menfchen von febr zweifelhafter Moralitat. Befonders Gewinnsucht und Bestechlichfeiten

aller Urt, wogu ohnehin ber frangofifche Nationaldgarafter fich fo leicht neigt, maren bei vielen boben Militar- wie Civilbeamten nur gu oft an finden und Menschen obne Ehre und Gewiffen, stolzirten in goldgestickten Uniformen in Menge in den Galen des faiferlichen Palaftes umber. Die Corruption der boberen Stande in Franfreich, Die unter Louis Philippe icon begonnen batte, griff unter dem zweiten Raiferreich immer mehr um fich, und verbreitete fich von den Tuilerien ausgebend, wie eine giftige Beft in immer weiteren Rreifen ber Barifer Bevolferung. Befondere auch Borfenfpiel, finangielle Schwindelei, offenbarer Eng und Betrng, obnebin icon in unserer modernen, pornehm seinwollenden Geldariftofratie nur zu reichlich vertreten, muchfen in Paris zu einer Bobe und murden gulett mit einem fo ichamlofen Conismus betrieben, daß jeder rechtlich denkende Menfc por foldem Abgrund moralifder Berfuntenbeit gurudfchaubern mußte. Rur Geld und immer wieder Geld, gleichviel burch welche Mittel gu erwerben und foldes bann baldigft im nuffinnigen Luxus und in den raffinirteften Genuffen zu verpraffen, mar das Beftreben einer großen Maffe von Menschen besonders ans den bochften und einflugreichsten Rreifen ber Barifer Bevolferung.

Daß unter Diefer ichenflichen Corruption eines großen Theiles der Manuerwelt, auch die Frauen nur gu febr litten, mar natürlich. Die meiften Beirathen in der hoberen Belt murden uur aus Beldberechnung gefchloffen, Die Beiligfeit ber Che galt als ein langft übermundener Standpunft, die Manner bielten fich ungescheut ibre Matreffen mit denen fie Sunderttaufende vergendeten, Die Frauen ibre Courmader, fie verfauften fogar theilmeife ibre Bunft um Beld, und Die Scheidelinie gwifden der Dame ber Demi-monde und der vornehmen Frau ward in einem immer größeren Kreife der Parifer Befellichaft und besonders derjenigen die mit dem Raiferhofe in naber Berbindung ftand, immer unmerflicher. Auch bas Beifpiel ber icouen Raiferin Eugenie, war bierin von bem übelften Ginflug. Gie mar burch und burd eine echte Spanierin, icon, gracios, flug, energifch, lebhaft, aber babei ganglich unmiffend, ungebildet, frivol und babei doch im bochften Grade bigott, wie man dies bei den grauen romanischen Stammes fo häufig findet, verschwenderisch, pupluftig und burch die innere Leere bes Beiftes zu fteten leeren Bergnugungen gezwungen. Eine folche Arau auf dem Raiferthrone mußte von dem ichlechteften Ginfluß auf

Die gange übrige fogenannt vornehme Barifer Befellichaft fein, Die fich beftrebte, bas von ber Raiferin gegebene Beifpiel möglichft nachgnahmen. Go mar denn felbst in den vertrauteften Rreisen der Tuilerien, eine fo fcblechte Gitte eingeriffen, daß zwar Frauen wie die Aurftin Metternich und abuliche ihrer Art, fich barin fo beimifch wie das Rifcblein im fühlen Bache fühlen mußten, jede anftandige beutsche Frau dieje glanzenden Gale aber nur mit gerechtem Unbehagen betreten founte. "Es ift mir ftets ein peinliches Befühl, wenn Die Stellung meines Mannes mich bagu gwingt in ben Gefellichaften der Tuilerien zu erscheinen, benn ich finde nur zu viele Manner bafelbit, benen trog ibrer Großfreuge und goldgestidten Uniformen, ber Schurfe gar beutlich auf ber Stirn geschrieben ftebt, und Frauen, die mit Diamanten und Bruffeler Spigen bededt, und boch alles Undere mehr ale anständig und ehrbar find" fagte mir einft die vorzügliche Fran eines beutschen Wefandten am frangofifchen Bofe. Und fie batte leider nur gu Recht bierin.

So waren die Verhältnisse Frankreichs und seines Kaiserhoses beschäffen, als mit dem Jahre 1866 eine neue Periode in der Geschichte Europas eintrat. Großer Wohlstand, gute materielle Lebens-weise, die in das Uebermäßige gesteigerte Nationaleitelkeit und Glaube an die französische Unbestegdarfeit im ganzen Volke, dabei Frivolität, Charakterlosigkeit, und seere Genussucht sich in immer weiteren Kreisen verbreitend, ein kluger, energischer, aber moralisch tief stehender Kaiser, dem jedes Mittel, was ihn und seine Opnastie auf dem nsurprirten Kaiserthrone süchen konnte, recht schien und ein friegerisch gesinntes, wohlgeübtes, fast nur aus den untersten Ständen bestehendes, von gewandten, ehrgezigen und beutelustigen Ofsicieren beschligtes heer, was den Glauben, daß es die erste Truppe der Welt und der Sieg unsehlbar au seine Fahnen geknüpft sei, sest in sich aufzgenommen batte.

Ein solches Bolf, Geer und Herrscherthum konnten unmöglich lange in einem Frieden leben, sondern mußten nothgebrungen zu nenen und immer wieder neuen Kriegen schreiten um die innere Richtigfeit und Unhaltbarkeit durch außerlich glanzende Erfolge wieder zu verdeden.

Und fo trägt nicht der Kaifer Louis Napoleon allein die Sauptfchuld des Krieges vom Jahr 1870, fondern das gange frangofische Bolf hat mahrlich eine gleiche, ja felbst noch weit bobere Berschuldung hieran, und nur gerecht ist die barte Strafe und wohlverdient die schwere Buße, die es für seinen Uebermuth jest erleiden muß.

## II. Stapitel.

Die Ereigniffe feit dem Jahre 1866 und ihr Einfluß auf die Kriegserklärung Frankreichs im Juli 1870.

Der Kaiser Louis Napoleon fühlte die Nothwendigkeit, die Nieberlage die fein Anfeben in Mexito erlitten batte, burch neue glangende Siege wieder gu vertilgen. Er wollte, ja mußte felbft ber Belt zeigen, daß die frangofische Armee wenigstens in Guropa un= befleglich fei und durfte ficher auf den Beifall des meitans größten und einflugreichsten Theiles des von ibm beberrichten Bolfes gablen, wenn er durch einen neuen Feldzug deffen Chr- und Groberungefucht volle Befriedigung verschaffte. Go mar ce fur den allmählich alternden Raifer, der feiner perfonlichen Reigung nach gewiß lieber gu Baufe im Lehnftuhl gefeffen hatte als fich abermals auf das Schlacht= roß zu fcwingen, bereite eine zwingende Nothwendigfeit geworden, Die taum geschloffenen Thore Des Janustempels in unferm Belttheile auf's Neue wieder zu öffnen. Mochten die Gründe zu einem folchen Kriege auch noch fo nichtig und unhaltbar und gleichsam an den Saaren berbeigego= gen fein, darum fummerte fich die frangofische Frivolität und Eroberungsfucht verzweifelt wenig. Rur Ruhm nach Außen und vollfte Befriedigung der Gitelfeit, alles Andere mar diefem darafterlofen, durch die Revolution von 1789 und deren unabweisliche Folgen tief verdorbenen Bolfe, ziemlich gleichgultig. Benn der Raifer Napoleon aber die Augen auf der Landfarte Europas umberschweifen ließ, um gu ent= deden, welchen Staat er mohl am Beften gur Befestigung feines Ansehens und zur Fröhnung der frangöfischen Ruhmsucht willführlich mit einem Kriege übergieben fonne, fo haftete fein Blid ftete auf Preußen und immer wieder auf Preußen. Durfte er doch mit Sicherheit darauf hoffen, daß gerade ein Rampf gegen diesen Staat, am Freudigften im Bolfe wie Beere Franfreichs aufgenommen und mit dem

lauteften Jubel begrußt murde, benn wie ich icon fruber auführte, ward fein einziges Reich in Europa, von den Frangofen mit foldem tiefen und ingrimmigen Sag beehrt als gerade ber Staat Friedrichs Bußten fie boch noch recht wohl daß grade die preu-Bifden Beeresichaaren es vorzugeweise gemesen maren, melde ben Thron des erften Rapoleon vernichtet und die frangofische Oberberrichaft in unferem Belttheile gertrummert hatten und fühlten fie babei gleichsam inftinftmäßig, daß auch fur die Bufunft in dem ftarten. feften, pflichtgetreuen und an barte Arbeit und unausgefeste Unftrengung von jeber gewöhnten Bolf ber Breugen, ber treffliche Rern eines großen machtigen und einigen Deutschlands liege, welches bann Die frangofische Anmagung für immer vernichten, und die frangofische Dberberrichaft allmählig gur blogen Fabel machen mußte. Auch die Luft nach dem Befit des gangen linten Rheinufers, welche bei nur ju vielen Frangofen formlich jur figen 3dee geworden mar, obgleich Frantreid Darauf vielleicht Das gleiche Anrecht befint, ale etwa Breu-Ben auf Bolland oder irgend ein anderes Land, mard allein burch Breugen gur Unmöglichfeit gemacht. Go lange prengifche Rrieger tren Die Bacht am Rheine bielten, mußten fich Die frangonischen Raubzuge icon die Bier banach vergeben laffen; das empfanden befondere Die Barifer gar bitter.

Geit dem Jahre 1864 maren noch manche Grunde bingugetreten um biefen niemals aufgeborten bag eines übergroßen Theiles bes frangofifden Bolfes und Beeres, gegen Preugen, wo moglich noch ju fteigern. Wenn leider in dem langen Zeitraum von 1815 bis 1864, Die preußische auswärtige Politif fich nur ju haufig, ja fagen wir richtiger, fast immer, fcmachlich und fcmanfend zeigte, ja man leiber in Berlin oft fo geringen Stolz befag, fich vor dem Rabinette gu Bien zu bemuthigen und deffen ftete fur Deutschland verderblichem Einfluß nachzugeben, fo mar jest endlich eine neue, Das Erbtheil Des großen Friedrich auf murdige Beife vertretende fraftige politische Richtung Dafelbft gur Geltung gefommen. Bu Preugens und gang Deutschlands größtem Beil, hatte ber Minifter von Bismard bas Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten angetreten, und bon nun an durfte man mit Gicherheit hoffen, daß auf ebenfo fluge wie energische Beife, Preugens bobe Aufgabe gefordert murde. Defterreichs ftete eigennütigen und alle Rraft und geiftige Ents

widelung labmenden Ginfluß auf unfere Deutschen Angelegenheiten endlich zu vernichten, den schwachen in fich uneinigen, nach Außen fortwährend ohnmächtigen und zum Gefpott der gangen Belt berabgefuntenen Bundestag vollends aufzuheben, dagegen ein möglichft ftarfes, im Innern feftes und nicht den verschiedenen politischen Bartheien jum leeren Spielball Dienendes und Demofratischem Unfug preisgegebenes Preugenreich ju fchaffen, Das übrige Deutschland mit vollständigem Ausschluß von Defterreich, damit gu vereinigen, und auf das Saupt der Sobenzollern die edle, behre deutsche Raiserfrone gu fegen. Dag fold bobes Biel barte Arbeit und manche febr nothmendige Strenge auch im Innern erforderte, mar nothwendig. sondere auch manches Unbeil mas seit 1848 übrig geblieben mar, mußte wieder vertilgt und Rraft und Ordnung überall in der gangen Staatsbermaltung bergestellt werden. Bollte Preußen fein ebles Biel erreichen, fo mar ein Rampf nach Außen leider nur zu mahr= scheinlich, und da in einem Rriege fcone Worte und geiftreiche Reden ftets nur einen außerft geringen praftifden Rugen gemabren, gange Enticheidung fur Jahrhunderte, aber von einem ftarfen, feft organifirten, friegegeübten und friegemuthigen Beere abhangt, fo mußte auch die preußische, sonft vortreffliche und vielbemabrte Beeresorganisation verbeffert, das Beer felbft verftarft merden. großen und tief in das leben des Bolfes eingreifenden Reformen nicht obne manden Bant und Saber im Innern wie Augen erreicht werden tounten, war felbstverständlich. Der Minister von Bismard, eine frifde, fraftige, fein Biel fest ine Muge baltende und weder nach rechts oder links davon abweichende Perfonlichkeit, mar wie fo leicht fein Zweiter aber dafür geschaffen, solche Rampfe auszusechten und das, mas er mit icharfem Blid als richtig erfannte, auch febr energifch durchausegen. Möglich daß er vielleicht bier und da etwas ruckfichts: voller und weniger die äußere Form verlepend und absichtlich zum Rampf berausfordernd, batte auftreten fonnen, gewiß aber ift es, daß er der Mann dagu mar um das mas er begonnen hatte, nun auch durchzuführen. Sofliche, angenehme Formen und rudfichtsvolles Auftreten, liegt nun aber leider felten in der altpreußischen Art und Beife. Es ift dafür ein fo tuchtiger und fester Rern darin vorhanden, daß mir die mitunter gerade nicht allzu angenehm berührende Außenseite immerbin gerne dafür mit in den Kauf nehmen tounen. Wo fo viele Lichtseiten find, ba muß auch immerbin einiger Schatten vorbanden fein; anders will es die Schöpfung nun einmal nicht. Da der jegige Graf Bismard, beim Beginn feines Minifteriums, nothgedrungen oft mehr die rauben Seiten feines Befens berausfehren mußte, ale dies nunmehr noch erforderlich ift, Die fcwere Schule Die er feit 1864 durchgemacht bat, vielleicht auch mit dazu beigetragen baben mag, manche Schroffbeiten feines Charafters mehr zu milbern, fo mar er unzweifelhaft mehrere Jahre Die unpopulärfte, ja bier und ba fogar am bitterften gebaßte Berfonlichfeit in Breugen, ja mobl in gang Deutschland, wie er jest entichieden deffen gefeiertfter und tief im Bolte felbit verehrtefter Staatsmann ift. Rur Benige abnten, daß ber "martifche Landjunter" von 1863, wie feine gablreichen politischen Feinde im Lager der Demofratie, des Bartitularismus und Ultramontanismus ibn bobnend nannten, der große, allfeitig weit über Europas Grengen berühmte Staatsmann fein murde, bem wir die Grundung unferes nunmehrigen machtigen deutschen Raiferreiches, Diefer fcone, bisber leider ftete unerfüllt gebliebene Traum gabllofer Deutschen, porguges weise mit zu verdanken haben. 3ch glaube, fo wenig den Grafen Bismard die allgemeine Bolfsungunft vom Jahre 1863 nur einen Augenblid niederbeugte und von feinem Biele abweichen ließ, wird ibn die ebenfo große Bolfegunft im Jahre 1871, jum Uebermuth und gur Ueberichagung fomobl ber eigenen, wie auch ber ihm gu Bebote ftebenden fremden Rraft verleiten. Er gebort nun gludlicher Beife zu jenen Charafteren von Stahl und Gifen, auf Die jeder fremde Ginfluß faft ganglich feine Birfung verliert.

Der Krieg gegen Danemarf im Jahre 1864 verschaffte bem Minister Bismarck zunächst Gelegenheit, seine Kraft nach Außen zu zeigen. Prenßen hatte in den Jahren 1848 — 1850 durch seine schwankende, darakterlose und zulest über alle Beschreibung erbärmstiche und schwächliche Politik unendlich Bieles um Schleswig-Holftein verschuldet und es war jest doppelt verpflichtet durch fraftvolle That, das damals begangene Unrecht wieder zu sühnen. So wie Bismarck aber erklärte, daß prenßische Wassen, wenn notdig mit Gewalt, das Recht Dentschlands an Schleswig-Holftein gegen Danemark schwerz, das Recht Dentschlands an Schleswig-Holftein gegen Danemark schwerz, in einem solchen Kampse als Bundesgentosse Prenßens auftreten zu wollen. Man bätte sich über solch ein Bundesgentosse

ungemein freuen muffen, wenn man leiber nicht arge Zweifel gegen beffen Aufrichtigfeit begen durfte. Gin wirflich aufrichtiges Bundnig mifchen Breugen und Defterreich, mare ftete bas befte Mittel gemefen, der Belt den Frieden gu fichern und fowohl Die frangofische Gitelfeit und Eroberungeluft im Beften, wie die flavifche Dacht, Die fich in Rugland verforpert, im Often Europas in Die gehörigen Schranfen an weifen. Freilich geborte gu foldem wirflich aufrichtigen Bundniß zwischen Breugen und Defterreich vor Allem, daß man in Bien jede Behäffigfeit und Rivalität gegen bas preußische Rabinet, Die feit Friedriche bes Großen Zeiten unablaffig bort berrichten, endlich einmal vollständig aufgab und zu einer richtigen Erfeuntniß, fowohl von Preugens wie Defterreiche mabrer und einziger Aufgabe in ber boberen auswärtigen Politif gelangte. Und bies mare boch bei nur einiger unbefangener Beurtheilung fo leicht gewesen. Man durfte fich nur daß Defterreich mit nur 10 Millionen Deutschen fagen, einigen 18 Millionen flavifchen Ginwohnern, fortan gang unmöglich dazu berufen fein fonne, fernerbin noch eine Oberherrschaft in Deutschland auszunben, daß dies ftete ein gang vergebliches Bemuben fein mußte, und wobei nur vollständig nuplos und obne den mindeften Dant bafur zu ernten, Die Rrafte Des öfterreichischen Staates geopfert Defterreichs naturliche Aufgabe ift, alle weftlichen Glavenftamme mit den Magnaren möglichst zu verbinden und deutsche Rultur und Sitte in den meiten, fo fehr fruchtbaren, aber noch fo unfultivirten Landern an der untern Donau gu verbreiten und badurch Rußlande Chracis Dafelbit eine machtige Schrante entgegenzusepen. fagt, ber Minifter von Bismard habe gerathen, Defterreichs Sauptftadt von Bien nach Beft zu verlegen, weil fie bort an bem richtigften Benn dies gegründet ift, fo bat Berr von Bismard badurch mit wenigen Borten Die natürliche Aufgabe Defterreiche am Scharfften bezeichnet. Go mie es aber der mabre Beruf der Sabsburgifden Dynaftie fein muß, ein machtiges Donaureich ju fchaffen, fo ift es die jegige Aufgabe des Sobengollern-Gefchlechtes, alle beutichen Stamme mit Ausnahme berjenigen, die burch ibren Berband mit Defterreich bereits einem Grofftaat angehoren, in einem einigen fraftigen beutiden Raiferreiche ju vereinigen. Gold ftartes beutides Raiferthum mird zugleich ber befte, ja felbft einzig richtige und naturliche Bundesgenoffe Defterreiche fein, und Beide vereint fonnten eine so riefige mitteleuropäische Macht darstellen, daß jede auswärtige Eroberungsluft daran schon von vorneherein scheitern mußte. Herrscht unter den beiden mächtigsten deutschen Fürstengeschlechtern, den Hohensollern und habsburg-Lothringern, ebenso wie unter ihren Reichen nur gute Eintracht und ein wahres Erkennen ihrer Aufgabe, dann ist anch die Uebermacht des Slavens wie Romanenthums in Europa vollständig gebrochen und der Weltfriede und gesichert. Es ist ein entsetzliches Unglud für und Alle, daß man sich in der Weiener Hosburg dieser so einfachen und richtigen Erkenntniß bisher noch hartsnäckig verschlossen hat, denn die blutigen Kriege von 1866 und 1870 wären dann entschieden vermieden worden; doch die Weltgeschichte muß nun einmal ihren Gang, wenn solcher vielleicht auch noch so blutig und grauses Elend über ganze Geschlechter verbreitend sein mag, fortgeben.

Das große und ftete Danfbar anzuerfennende Gute batte aber dies augenblidliche Bundnig von Defterreich und Preugen in den Jahren 1863-1864, daß weder Rugland noch gar Franfreich fich in Die gange ichleswig-holfteinifche Ungelegenheit und ben Rrieg gegen Danemarf einzumischen magten. 3mar batte Louis Rapoleon 1864 noch mit feiner mexifanischen Expedition viel zu fchaffen, und boch unterliegt es faum einem Zweifel, daß er Diefe gunftige Belegenheit Des Rrieges gegen Danemart benutt haben murbe, um an Preugen Forderungen ju ftellen, oder fonft den Rrieg ju erflaren, wenn ibn nicht das Bundnig mit Defterreich Davor gurudgeschredt batte. ward fogleich die angemaßte Suprematie Franfreiche in Europa gebrochen, fo wie nur die beiden mitteleuropaifchen Grofftaaten auch für furge Beit, einig waren. Und boch follte Diefe Ginigfeit leider von nur ju geringer Dauer fein. Daß unfere beutschen Mittelftaaten und mit ihnen der gange Bundestag, binfichtlich ihrer auswärtigen Bolitit fogleich zu der ihrer Große und Thatfraft angemeffenen Unbe-Deutenheit berabfanten, fo wie nur Preugen und Defterreich vollftandige Ginigfeit befagen, mar naturlich. Rur ber ftete Bwift gwifden Diefen beiden Großstaaten und ihr Ringen um die Dberberrichaft in Deutschland, batte Diefen 4 Ronigreichen mit ihrem Anhang eine funftliche Bedeutung verlieben, auf welche fie in Birflichfeit auch nicht den allermindeften Unfpruch erheben durften. Golder Berluft erneuerte Die Gitelfeit und den Chrgeig aller Diefer fleinstaatlichen Diplomaten,

reigte ibre unbeilvolle Gefchaftigfeit, Dies Bundnig fobald als moglich wieder ju gerftoren, bamit bas alte Spiel der Rivalitat und Des Schwantens in dem Bundespalais ju Grantfurt am Main, von Renem wieder beginnen moge. Unbedingt der Thatigfte und Gewandtefte und fein Mittel Schenende unter Diefen verderblichen Storenfrieden des öfterreichischepreußischen Bundniffes, mar aber der Minifter Des Auswärtigen gu Dresben, herr von Beuft. Rlug, geiftreich, gewandt, in allen diplomatifden Schlichen und Runften vielgenbt, dabei ein Meifter in der Rede und in der Kunft, vortrefflich ftplifirte, aber eigentlich ziemlich inhaltelofe Depefchen zu fcreiben, dabei frivol, charafterlos und von brennendem Chrgeiz und der höchften perfonlichen Eitelfeit vergehrt, wollte Berr von Beuft um jeden Breis eine große politische Rolle fpielen. Er haßte Prengen und haßte perfonlich noch mehr den Minifter von Bismard und fonnte es nicht verschmerzen, bag bei allen Großmachten eine von Berlin ausgebende Rote eine ungleich bobere Bedentung fand, ale eine von dem Minifterinm Des Answärtigen in Dresden, die gewöhnlich trot ihrer ftyliftischen und diplomatifchen Feinheiten ungelefen in ben Bavierforb wanderte. Co fette Berr von Beuft feine gange Thatigfeit jest baran, bas ofterreichifd-prengifde Bundnig wieder gu vernichten, eine fleins und mittelftaatliche Liga gegen Preugen gu bilden, und die preugische Rraft und Macht in Deutschland fo viel wie ihm nur immer moglich war, ju gerftoren. Gelbft Die Gulfe Franfreiche verschmabte Der ehrgeizige fachfische Diplomat zu Diesem 3mede nicht, und bat ben Raifer Napoleon, wie erwiesen ift, in langerer Unterredung und einer ausgearbeiteten Dentschrift Darauf aufmertfam gemacht, welche Gefahr fur die napoleonische Dynastie in einem machtigen, gang Deutschland unter feine Flügel einigenden Brengen liege. Es bat viel edles deutsches Blut gefostet, um Diefe boje Gaat, die Berr von Beuft und feine Belfer und Belfershelfer in Sannover, Stuttgart, Munden und manden anderen fleinen deutschen Fürstenhöfen und Rabinetten von 1864—1870 mit fo raftlofem Eifer, der wirklich einer befferen Cache wurdig gemejen mare, ausgestreut haben, wieder fo grundlich auszurotten, wie dies jest jum unermeglichen Beile von gang Deutschland, gludlicher Beife geicheben ift. Um aber ben preugischen Ginflug in Schleswig-Bolftein fogleich im Reime zu vernichten, fcmnggelte ber fachfische Bundestommiffar in Altona, herr von Konnerig, ein muthender Breußenfeind, der seinen hannöverschen Kollegen unbedingt beherrschte, den Prinzen Friedrich von Schleswig-Holftein-SonderburgAugustenburg heimlich als Prätendenten ein. Der Prinz Friedrich, ein
versönlich sehr braver ehrenwerther Mann, aber nicht durch besondere
geistige Fähigseiten ausgezeichnet, hatte sich leider durch den Nath
einiger überaus ehrgeiziger und nur auf ihren Bortheil bedachter
Intriguanten verleiten lassen, diesem Auf zu folgen und so über
zwei Jahre die lächerlich-traurige Rolle eines schleswig-holsteinischen
Kronprätendenten zu spielen. Ja, selbst soweit ging der Eiser einiger
Kührer der Augustenburgischen Parthei, daß sie schamsos genug waren,
in einem kläglichen Bettelbriese die hohe Protection des Kaisers
Navoleon anzusehen.

. 3ch glaube, daß der Pring Friedrich jest felbft ernsthafte Trauer über fehr Bieles, mas feine Anbanger unter feinem Namen in ber Beit von 1863 - 1866 gethan haben, empfinden muß. Bon allen Schöpfungen ber Reugeit, mare übrigens ein eigenes Bergogthum Schleswig-Bolftein unbedingt bie lacherlichfte gemefen. Bu fcmach, um fich felbftftandig gegen die danifche Eroberungeluft gu fcuben, wurde es beständig Preugen gur Laft gefallen fein, batte ftete ungeordnete Finangen gehabt, und im Innern ben verschiedenften Partheien und allen möglichen fremden Abentheurern, Die unter ber Daste bes größten Batriotismus babin geftromt fein murden, gum Tummelplat gedient. Rur der beidranttefte Rirchtburm-Bartifularismus oder der fleinlichfte Egoismus und die perfonlichfte Rankefucht, Die um bes eigenen Bortbeiles wegen, bas übrige Gange geopfert, fonnte Die Bildung eines folden außerlich felbitftandig ericbeinenben Bergogthumleins Schleswig-Bolftein erftreben. Danten wir bem Beicbide Deutschlands und ber Rraft bes herrn von Bismard, bag folde nur jum Gefpotte ber gangen Belt bienende Bermehrung unferer deutschen Rleinstaaterei, schon gleich von vornherein verhindert wurde. 3ch glaube, Bergog Friedrich ift in feinem Innern jest felbft am gufriedensten, daß er als unabhängiger, wohlhabender Privatmann in Brimfenem, ftatt als ein folder Bergog in Riel refibiren fann.

Bahrend so die öfterreichischen Truppen mit den preußischen vereint, im ruhmlichsten Betteifer gegen die außeren Feinde kampften und in guter Kameradschaft ihr Blut. vergoffen, braute die mittelsftaatliche Diplomatie unter herrn von Beuft's Anleitung, geschäftig

ibren Begentrant, um das faum entstandene Bundnig der beiden Großmachte auch icon im Reime zu vergiften. Daß Dies leiber nur ju gut gelang, bat une die Geschichte des Jahres 1866 gelehrt. Dbgleich man in Bien felbft einfab, daß es ein reiner Unfinn mare, wollten die Defterreicher fich oben in Schlesmig : Solftein festjegen, ließ man fich doch leider burch die Rante von Beuft und Konforten verleiten, Die einzig richtige, weil naturgemäße Ausbreitung von Breugen dafelbft verhindern zu wollen. Dan munichte mit Recht in Berlin die Fortfetung des Bundes mit dem Biener Rabinet, benn berr von Bismard fab felbit nur zu aut ein, daß einzig dadurch die ftete machsende Gefahr eines Rrieges mit Frankreich über furg ober lang vermieden werden fonnte, und bot einen hohen Breis dafur, allein vergeblich. Raum rubten die Baffen in Schleswig-Bolftein und das, wie es auch nicht anders möglich fein fonnte, vollständig beffegte Danemart, batte in beffen gangliche Abtretung eingewilligt, fo erhoben fich die mabrhaft edelhaften Intriquen in Menge, beren Sauptfit in Dreeden ju fuchen mar, wenn auch ihre Raden in Riel, Stuttgart, Sannover, und unläugbar auch in Baris ausliefen. einem mittelftaatlichen, bom beftigften Breukenbaß vergebrten Diplomaten ber alten Schule, auch nur ein Gunflein von beutschem Stolg und nationalem Chrgefühl zu fuchen, mare eine vergebene Dube gemefen, und fo bettelten und flagten Diefe Berren jest fortmabrend im Balafte der Tuilerien um Gulfe und Schut gegen Breugens Unmaßung. Es mar naturlich, daß die nationale Citelfeit der Frangofen und ihres herrschers, und ihr Bahn, fie feien jum Schiederichter in unseren inneren deutschen Angelegenheiten berufen, bierdurch immer verftarfte Nahrung erhielten. Die Niedertrachtigfeit vieler unserer fleinund mittelftaatlichen Diplomaten und ihr mahrhaft hundisches Benehmen in Paris in den Jahren 1863 - 1870, trägt unläugbar an dem Ausbruch Diefes jegigen Rrieges fein geringes Berfculden.

Die große Spannung, die bedauerlicher Beise im Anfang 1866 zwischen den Kabinetten von Bien und Berlin entstand, führte nur zu bald den Bruch des faum geschlossenen Bundniffes berbei. Statt zu löschen und zu besänstigen, unterließen Gerr von Beust und seine Belser und helfershelfer es nicht, immer neues Del in die Flamme der Zwietracht zu gießen; Preußen sollte um jede Frucht seines Kampfes und Sieges in Schleswig betrogen werden und die edlen Kampfer

bei Duppel und Alfen, Diese beiden ebenso muthig wie geschieft ausgeführten echt preußischen Baffenthaten, ihr Blut vergeblich vergoffen baben. Es durfte und fonnte fich dies nicht gefallen laffen, wenn es nicht zum Range eines Mittelftaates berabfinfen und feinen Beruf ale erfter deutscher Großstaat, vielleicht fur immer unrettbar einbuffen wollte. Gin Minifter von Manteuffel mare vielleicht unter fold ein caudinisches Joch der außerften Demuthigung gegangen, der Dinifter von Bismard batte gludlicher Beife eine andere Kraft und einen anderen Muth. Er fab ein, daß nur Blut und Gifen Breufen fraftigen und Deutschland einigen tonnten, und nahm fühnen Mutbes den ihm von übermächtigen und gablreichen geinden im Juni 1866 bingeworfenen Rebdebandicub auf. Und ein fraftiges Leben regte fich alsbald im Staat ber Bobengollern. Das preußische Beer, Dies eble Bolt in Baffen, folgte in faum geahnter Schnelligfeit bem Rufe feines Ronigs, und ber preugifche Adler begann feine machtigen Schwingen ju regen. Ge mar zwar eine traurige Beit, benn ein Rampf von Deutschen gegen Deutsche mar leider unvermeidlich geworden, aber boch auch wieder jugleich eine icone für jeden echten Breugen, da er jest fo recht erfennen fonnte, welche Kraft und Tuchtigfeit in dem Bolfe mie Beere feines eigenen Baterlandes liege. Durfte man doch auch icon bamale mit Buverficht hoffen, daß Beides bald bem gangen geeinigten Deutschland jum Rugen und Frommen gereichen merbe.

Man hatte in Dresden in geschäftiger Eile schon das Tell des Löwen unter der Mente getheilt, bevor solcher noch getödtet war. Desterreich sollte Schlesien, Sachsen den ihm 1815 mit vollem Rechte absenommenen Theil seines Gebietes, Hannover einen Theil von West-phalen erhalten, und Baiern und die beiden Hessen und Bürtemberg ebenfalls auf andere Beise entschädigt werden. Zu einem Mittelsstaat von 10 Millionen Einwohnern, sollte Preußen im Fall seiner völligen Bestegung, die man im Lager seiner Zeinde als unumstößlich gewiß annahm, berabgedrückt werden. Ich besand mich gerade während dieser ganzen Zeit in Dresden und mußte nur zu ost ein Augenund Ohrenzenge sein, mit welchem Hohn und Rachegeschrei die wüthende Beustische Parthei mit ihren durch ganz Deutschland verbreiteten, ossen, und geheimen Anhängern, die sicher Bestegung und dann Zertrümmerung Preußens verkündete. Daß solcher Plan auch dem Kaiser

Napoleon ale herrn und Meifter vorgelegt worden ift, bleibt eine erwiesene Thatfache. Er hat damale die offene Benehmigung beffelben verfagt, da er ben Willen begte, im auch von ihm als mahrscheinlich erkannten Kall der Befiegung Breugens, beffen Bertrummerung nur unter der Bedingung, daß ihm ebenfalls ein Antheil an der Beute jugefichert murde, ju erlauben. Franfreich wollte bei Diefer Belegenbeit, wenn auch nicht fogleich bas gange linke beutsche Rheinufer, fo boch den Theil der preußischen Rheinlande, der vom Rhein und der Mofel begrengt wird, mit ben wichtigen Stadten Cobleng, Trier und Saarbruden, fur nich gewinnen. Daß Rapoleon im Ralle ber Riederlage Breufens, mit biefer Abnicht offen ju Tage getreten, und folche auch ausgeführt haben murbe, ift unzweifelhaft. Ber hatte Die Frangofen auch mobl nach ber Riederlage ber preußischen Armee bieran verhindern wollen ?! Defterreich doch ficherlich nicht, felbit wenn es Die Abficht dazu gehabt batte, und daß die weiland beutsche Bundesarmee, die von faum zwei preugischen Armeeforps in wenigen Bochen giemlich widerstandslos auseinander gejagt murbe, der frangofischen Macht gewachsen mare, wird doch wohl Niemand im Ernfte behaupten wollen? Gerade meil Brengens Gieg bei Ronigsgraß Diefen gangen fauberen Blan fo vollständig vernichtete, mar die Buth in Baris barüber fo groß, und dies emige Gefchrei der Rache fur Cadowa erfcoll feitdem fortmabrend. Bas batte es fonft die Frangofen mobl intereffiren fonnen, daß wir die Defterreicher in Bohmen in fo unglaublich furger Beit vollständig besiegten, ba meder die frangofische Nationalehre noch das mahre frangofische Intereffe dadurch auch nur im Allermindeften verlett murben? Aber ber Plan, fich vorläufig menigftens eines Theils des linten Rheinufers auf recht wohlfeile und leichte Beife zu bemächtigen, war durch die preußischen Siege von 1866 vollständig vereitelt worden, und nach echt frangofischer Auffaffung erforderte dies die Rache und Strafe ber grande nation, bag mir uns erlaubt hatten, ohne ihre allergnadigfte Bermiffion auch einmal gu fiegen und der frangofischen Urmee das Brivilegium, allein nur Giege ju erfechten und militarifden Ruhm gu erndten, ju fchmalern. großer Theil des Saffes, der feit 1866 von Reuem wieder in gang Frantreich gegen Breugen entbrannte, ift aus diefem zweifachen Grunde abzuleiten.

Es fann nicht in meiner Abficht liegen, auch nur eine furg gu-

Ing and a Google

fammengedrangte Gefchichte bes Feldzuges von 1866 bier zu geben. So zuverfichtlich auch anfänglich Die Siegeshoffnungen Defterreichs und der mit ibm in unnaturlichem Bundniffe vereinten vier deutschen Ronigreiche und ber mittel= und fuddeutschen Rleinstaaten gewesen maren, und fo fehr man in Baris auf Giegesbepefchen gehofft batte, fo balbigft und grundlichft murben biefe iconen Traume vernichtet. Buerft fiel das Ronigreich Sannover gum Opfer. Es mar ein Unglud, daß beffen Ronig, ber durch feine Blindheit überhaupt batte verhindert fein muffen, einen Ehron zu besteigen, auch nicht einen einzigen Blid auf die Landfarte zu werfen vermochte, und feine verblendeten Rathgeber eine geiftige Blindheit und Unwiffenheit aller Berbaltniffe befagen, wie folde gar nicht arger fein fonnte, fouft hatte man bei ber geographischen Lage Diefes Ronigreiches, ben Bahnfinn ber Feindschaft gegen Breugen fogleich einsehen muffen. Es mußte, wie dies auch gefchah, der erfte Schritt Preugens fein, die hannoverfche Biderstandefraft ju germalmen, benn unmöglich burfte es eine ihm feindliche Macht mitten zwischen seinen öftlichen und weftlichen Brovingen bestehen laffen. Treu ihrem Sahneneide opferten fich viele brave bannoveriche Goldaten bei Langenfalga febr vergeblich, gang Sannover murde von preugischen Truppen befett, und das Saus der Belfen batte mohl fur immer ju regieren aufgebort. Bir begreifen und ebren ben Schmers fo vieler ehrenwerther Sannoveraner über ben Berluft ibres alten angestammten Regentenbaufes vollfommen, allein in einem ehrlichen Rampfe ward es befiegt und bas Land badurch vollfommen rechtmäßig ein boch geachteter Theil bes großen rein beutschen Staates. Daß diefe Umichmelgung befonders im Anfang manche große Unannehmlichfeiten berbeiführt, und man von Bielem, mas lieb und theuer geworden ift, icheiden muß, ift begreiflich. Auch mogen wohl von preußischer Seite manche einzelne Barten und Ungerechtigfeiten bier und da vorgefommen fein. Die Zeit heilt alle folche Bunden aber febr fcnell; fie hat folche jest ichon größtentheils gemildert, und alle Sannoveraner werden bald die Bohlthat, einem großen, geachteten Staate anzugeboren, einseben und fich bann ebenfo gludlich unter ber Rabne ber Sobengollern fublen, wie bies die Weftphalen und alle andern Stämme Breugens ichon lange gemefen find. Der Rrieg von 1870 bat mit diefem fleinftaatlichen deutschen Bartifularismus überhaupt recht grundlich aufgeraumt und dies giftige Unfraut, welches die edle Giche der deutschen Ginheit so schmählichst umwucherte und so viele gute Safte entzog, mit der Burzel ausgerottet, und dies halte ich mit für die schönfte Krucht bieses granfigen Krieges.

Ebenso wie das Königreich Sannover, ward auch Sachsen sehr schnell von den Preußen besetzt, und herr von Beuft, mit der eifrigste Urheber dieses Krieges, mußte seinem Laterlande für immer den Rücken wenden. Freisich bescheerte ihm das Glück bald in Wien einen Posten, wo sein Talent zum Intriguiren und zum hegen gegen Preußen einen ungleich weitern Spielranm fand und anch zu größerem Einfluß gelangen konnte, als dies von dem so sehr bescheidenen Platz eines sächslichen Ministers des Auswärtigen, möglich gewesen war.

Defterreichs Beer entfaltete lange nicht die Rraft, wie feine Freunde gehofft und auch wir felbst theilmeife gefürchtet hatten. Echlecht geführt, und and wegen ihrer Organisation aus ben verfchiedeuften, fich oft unter einander auf das Bitterfte haffenden Bolteftammen jedes einheitlichen Patriotismus ganglich entbebrend, babei and unr bochft mittelmäßig bewaffnet, mard die öfterreichische Armee in einer Reibe von glangenden Siegen von den Breugen ans ihren febr gunftigen Pofitionen überall verdrängt, anenahmelos gefchlagen und in einer fast unglaublich furgen Zeit bis hinter die Donau gurud's geworfen. Die ungebeuere militarifde Rraft des im preußifden Beere verforperten einigen Deutschibuns, gegenüber bem veralteten, in fich gerfetten Defterreich, zeigte fich in Diefem glorreichen Rampfe von 1866 der gangen Belt auf eine faum geabnte Beife. Daß der Blun= der der weiland deutschen Bundesarmee mit ihrer verschiedenen Drganifation, Bemaffnung, ftete mangelhaften Guhrung und all dem Schlechten und ganglich Unbrauchbaren, mas ein foldes aus allen moglichen fleinen Kontingenten bunt gusammengewürfeltes Beer ftets in fich tragen mußte, der einheitlichen, fraftigen preußischen Beeresleitung nicht im Mindeften gemachsen sein konnte, mar von allen nur halbwege urtheilefähigen Officieren, beren Blid nich burch die Brille bee engherzigften Partifularismus getrübt murde, fcon lange eingefeben Breugen behandelte auch die ihm gegenüberftebende fogenannte Bundesarmee nur ziemlich obenhin und ftellte ihr faum 60,000 Mann entgegen, und tropdem murde diefe gange bairifd-murtembergifchbadifch-beffifch-naffanifch-frankfurtische Armee in menigen ziemlich unblutigen Befechten vollständig befiegt. Das unermegliche Unglud fur Deutschland, wenn wir mit unserer ehemaligen deutschen Bundesarmee der einheitlichen frangofischen Armee batten gegenüberfteben muffen, ift durch ben ichwachen Biderftand, den die Bundestruppen damals leifteten, wieder recht flar bewiesen worden. Bie ungleich beffer, lieber und eine gang andere Rraft zeigend, fampften Die braven Baiern, Burtemberger, Beffen, Badenfer, 1870 unter ber einheitlichen preußischen Führung ale 1866, unter ber ihrer fogenannten Bundes-"In dem Reldzuge von 1870 habe ich mit meinem Regimente noch niemals einen unnugen Marfc gemacht, mabrend ich 1866 auch niemals nur einen nüglichen machte," fagte mir noch furge lich der Oberft eines bairifden Ravallerieregiments. 3ch glaube, in Diefen furgen Borten liegt Die beste Aritif Des Unterschiedes zwischen der einbeitlichen preußischen und der uneinbeitlichen Bundesführung. Freilich murden die fo munderbar glangenden und fcnellen Erfolge Des Jahres 1866, auch nebft der über alles Lob erhabenen Tuchtigkeit ber preußischen Truppen mefentlich mit durch ben seltenen Berein breier Manner wie Moltte, Roon und Bismard, auf eine Beife unterftutt, wofur Breugen und mit ihm Deutschland gar nicht genug dantbar fein fann. Der Rriegeminifter von Roon, ein Organisator von feltener Rraft, ftellte auf bas Bollftandigfte ausgeruftete Urmeen in fo großer Rabl und Bollfommenbeit in das Reld, wie man dies faum vorber erwarten durfte; mit einem munderbar großartigen ftrategifden Talent, welches ibn zweifellos unter Die erften Strategen aller Beiten erhebt, mußte General von Moltte, der Chef des großen Generalftabes, Die Operationen auf dem weiten Rriegstheater mit Reifterband gu leiten, und daß bie Reder nicht wieder verdarh, mas Das Schwert unferer Rrieger gewonnen, Dafur forgte icon Die Rraft und das ftaatsmannifche Benie des Grafen Bismard. Preifen wir Alle recht danfbar das Gefchid, welches uns 1866 mie 1870 bies feltene Dreigeftirn gegeben und dadurch fo unermeglich viel Gutes fur Deutschland geforbert bat.

Mit neidischen Bliden verfolgte man an ber Scine die Siege Preugens an der Donau und am Main, die man nicht verhindern konnte. Wie ungleich lieber batte bas frangofische Bolf und gar vor Allem auch deffen Kaiser, es gesehen, wenn Alles umgekehrt gekommen ware, und die Desterreicher so nahe vor Berlin, wie jest die Preugen

por Bien geftanden. Bare bod dann das gange linke bentiche Rheinland ben Frangofen nach und nach als ziemlich leichte Beute anheim gefallen, fo wie dem preußischen Abler Die Schwingen gelahmt maren, mit denen er foldes bisber fo mannbaft beidugt batte. Rapoleon batte fich bieber in Diefem Rriege Die Politit Der freien Sand jur Richtschnur genommen und drangte fich alebald mit ungeftumer Saft ale Friedensvermittler zwischen den beiden Sauptfampfern Geffattete es Die frangofifche Gitelfeit Doch nicht anders, ale auf. daß Frankreich auch bei diefer diplomatischen Action wieder eine Sauptrolle fpielen wollte, obgleich es bei dem gangen Kriege felbit, auch nicht das Mindefte gethan batte. Go ericbien denn ale ein ziemlich aufdringlicher Baft ber frangoniche Gefandte in Berlin, Benedetti, in Nicoleburg, ale das vollständig befiegte Defterreich dort um den Frieben bat, um gleichfam ben Bermittler, ja felbft ben Schiederichter Da= bei machen zu wollen. Dit der Unverschämtheit und der ganglichen Bertenung des preukischen Chraefable und deutschen Batriotismus, wie folde nur ein frangofischer Diplomat Des Raifers Louis Napoleon befigen fonnte, magte es Diefer Benedetti, dem Grafen Bismard Die Mittheilung ju machen, der Raifer Napoleon wolle gerne geftatten, daß Breugen fich das gange norddeutsche Bebiet bis jum Dain vollftandig einverleibe, wenn Frankreich bafur einige Theile von Rheinbaiern nebft Maing und bas preußische Bebiet zwischen Mofel und Rhein erhalte. Auf folde Unverschämtheit batte Graf Bismard Die einzig richtige und ftolge Antwort: "meine Sand wird niemals einen folden ehrlofen Bertrag unterzeichnen und ich weiß bestimmt, daß mein Bebieter und Berr, der Ronig von Preugen, es nicht dulben wird, daß auch nur ein einziges beutsches Dorf an Franfreich abgetreten werden tonnte, fo lange nur noch ein preugisches Regiment ju beffen Schut vorhanden ift." Und ale er diefe verdiente Antwort erhalten hatte, da erbleichte der freche Frangose vor innerm Born und von der Stunde an mar er ber geschworenfte Reind bes ftolgen beutschen Grafen, ber fie ihm ertheilt. Auch in Paris mar man über folche moblverdiente Abweifung ergrimmt. Der Reid und Born gegen Breugen flammten boch auf. Die frangofifche Rationaleitelfeit geberdete fich ale verrudt, bag man in Berlin es nur mage, eine felbstftanbige beutsche Bolitit ohne Franfreichs bobe Benehmigung treiben zu wollen, und das mufte balb mabnfinnige Gefdrei der "Rache fur Cadowa" nahm von da

an feinen Aufang. Dachte Doch Louis Napoleon, Der es auch verfonlich bitter empfand, daß fein Antrag fo furz wie er es verdient batte, abgewiesen war, schon im August 1866 ernftlich baran, Breugen mit einer Rriegeerflarung ju bestrafen, und ließ wiederholte Rriegerathe Rur die Anficht, daß die franfeiner Marichalle beshalb anftellen. gofische Armee burch die megitanische Expedition ju geschwächt und auch den preußischen Eruppen gegenüber, deren Bundnadelgewehre fich in dem letten Rriege febr bemahrt hatten, ju fchlecht bemaffnet fei, verhinderte damale Diefe Kriegeerflarung. Ueber furg oder lang ben Rampf an Breugen ju ertlaren und Diefes fur feinen Stolg, eine felbstständige beutsche Politif zu treiben, zu bestrafen, mar aber von nun an in Paris eine festbefchloffene Cache. Befonders Die Raiferin Eugenie, Die als bigotte Ratholifin das preußische Ronigshaus als ein protestantisches bitter bagte, bann die frangofischen Marfchalle, Die es nicht verschmergen fonnten, daß die letten preugischen Giege die von ihnen erfochtenen weit überftrahlten, ber Bring Rapoleon, Diefer erbarmliche Menich obne Muth und Rraft, aber ftets voller Intriquen und Rante, den man in Berlin mit verdienter Burudbaltung aufgenommen hatte, ferner Armeelieferanten, Sandler und von ihnen beftodene Journalisten, bildeten bauptfachlich Die Aubrer Diefer Kriege= parthei gegen Breugen. Dag die Mehrheit des frangofischen Bolfes und Beeres aber eine folche Rriegserflarung mit Freuden begrußen wurde, davon fonnte aus ben von mir fruber ichon umftandlicher auseinandergesetten Grunden ber Raifer fest überzeugt fein. Go mar ber Ausbruch Diefes Krieges nur noch eine Frage ber Beit.

Preußen schloß in Prag einen schnellen Frieden mit Desterreich ab, der für letteren Staat ein so überaus gunstiger war, wie er ihn nach seiner vollständigen Bestegung wohl kaum erwarten durfte. Desterreich schied aus Dentschland aus, wohin es wegen der großen Mehrheit seiner flavischen Bevölkerung auch niemals gehört hatte, und bezahlte einen Theil der Kriegstosten, weiter verlor es nichts. Bohl mit vollem Rechte hatte man bezweiseln durfen, daß man in Wien mit gleicher Großmuth versahren sein wurde, wenn man als vollständiger Sieger Preußen gegenüber sich befunden hatte. Man beabsichtigte aber in Berlin gar nicht, den österreichischen Staat zu schwächen, denn man hosste, mit der Zeit ein seltes Bundnis mit ihm zu schließen und einen treuen Bundesgenossen daran zu sinden. Der stete Grund

der Cifersucht zwischen diesen Großstaaten, wodurch so viele Jahre die besten Kräfte in beiden gesähmt wurden, war ja mit dem ganzlichen Ausscheiden Desterreichs aus Deutschland, glücklicher Weise endlich vollskändig verschwunden und so konnte eine richtige und natürliche Politik sie nur zu einem sesten und wirklich aufrichtigen Bündniß fübren. Liegt doch der Bortheil, den beide Staaten von einem solchen Bunde baben werden, ziemlich klar zu Tage. Hat sich diese Hoffnung auch leider bisher noch nicht erfüllt, so wollen wir sie doch noch nicht aufzgeben, sondern im Gegentheil unverzagt bossen und harren, daß endzieh in Wien die richtige Ersenntniß durchbrechen möge, wie man gar keinen kräftigeren, nüßlicheren und in jeder Hinsch besseren Bundeszgenossen, nur als das neue starke deutsche Kaiserreich unter dem Kaiser aus Hohenzollerns Stamm.

And die meiften übrigen Teinde Breugens, fo befonders Baden, Burtemberg, Beffen-Darmftadt, famen in dem Brager Frieden febr gut fort, mabrend freilich Sanuover, Frankfurt, Raffau und Beffen-Raffet ihre Gelbstftandigfeit verloren und in dem großen Preugenreich vollständig mit aufgingen. Die geschichtliche Rothwendigkeit und der flar ausgesprochene Beruf Preugens, an Die Spige von gang Deutschland zu treten, erforderten es, Dieje norddentiden, größtentheils von preußifdem Gebiete vollig umichloffenen Staaten gang in fich aufzu-Benn auch, meiner Ueberzeugung nach, fold vollständiges Aufgeben in Breugen, fur die Wegenwart gar manche Bewohner Diefer Lander febr fcmerglich berühren muß, fo werden fcon nach wenigen Decennien alle vollständig fich damit gufrieden fuhlen; den Aluch der Rleinstaaterei mit allen ihren vielen Laderlichfeiten und Erbarmlichfeiten, find fie dadurch wenigstens auf einmal ganglich los geworden. Daß die fdmindelhafte Schopfung eines eigenen Bergogthums Schleswig-Bolftein durch den Brager Frieden von 1866, für immer vollständig befeitigt murde, mar felbftverftandlich. Berhaltnigmagig febr gunftig fam das Königreich Sachsen dabei fort, deffen Minister von Beuft bauptfächlich mit den Ausbruch Diefes Krieges gefordert batte, benn eben fo gut wie Sannover und Rurbeffen batte es eigentlich vollstandig in Preußen mit aufgeben muffen. Bon politifder Geite muß man beflagen, daß dies nicht geschah, benn faum wie ein zweites anderes Land in gang Deutschland, hatte vorzugeweife Cachfen fich in jeder Sinfict gur vollständigen Berfdymelgung mit Breugen geeignet.

Es muffen verschiedene geheime Grunde gewesen sein, die sich bis jest noch der Geschichte entziehen, durch welche Sachsen im Prager Frieden seine außere Selbstständigkeit wenigstens dem Namen nach, sich erhalten hat. Die jesige sächsische Regierung, den würdigen König Johann an der Spize, der unbedingt zu den besten und tüchtigsten aller gegenswärtigen deutschen Fürsten gezählt werden darf, hat mit lobenswerther Treue bisher alle ibre Berpflichtungen gegen Preußen erfüllt, und sich so der im Prager Frieden gerade gegen dies Königreich vorzugsweise geübten Großunth, vollständig würdig gezeigt. Hoffen wir, daß dies immer so bleiben wird.

Es war ein ungebeuerer Geminn an Dacht, Rubm und Chre, den Breugen fich in diefem Reldzuge von 1866 erworben batte, und wohl noch niemale gelang es einem Staat, mit fo geringen Opfern und in fo weniger Frift, Bleiches zu erreichen. Richt allein, daß es fich Schleswig-Bolftein, gang Sannover, Rurheffen, Naffau, Frankfurt und einzelne bairifche und darmftadtifche Gebietotheile gang einverleibt batte, fondern auch feine Dacht mar durch einen norddeutschen Bund, an deffen Spite es trat, mefentlich vergrößert worden. batten jest erreicht, mas ber icone, leider bisher ftete unerfullt gebliebene Traum fo vieler edler Manner unferes Baterlandes feit langen Beiten gemefen mar, einen machtigen preußischen Großstaat, und um ibn eng vereint ein einiges Norddeutschland. Dies mar icon fo unendlich viel, daß mir und auf Decennien bin vollftandig baran genugen laffen tonnten. Galt es boch erft bas viele Rene mas uns Diefe gangliche Umgestaltung Rordbeutschlands brachte, gu ordnen und ju befestigen, manche Ginrichtungen, welche die drangende Gile geschaffen batte, erft ju prufen, ob fie fich auch fur die Dauer bemabrten, und wenn dem nicht mar, durch neue verbefferte ju erfegen. Auch die neuen Bewohner Breugens, die theilweise aus fehr verichiedenen Beweggrunden noch mit ihrem jegigen Gefchid gar nicht ausgefohnt maren, mußten erft nach und nach dafür gewonnen werben, Die neue Beeresorganifation fich überall erft einleben; furg, ber friedlichen Arbeiten fur ein ganges Menschengeschlecht gab es in fast zu überreicher Rulle. 3mar fehlte es nicht an vielen und theilweise febr gewichtigen Stimmen, welche in zu feurigem Batriotismus Die fofortige Ueberbrudung des Mains und den ichleunigen Gintritt der fuddeutschen Staaten in den norddeutschen Bund verlangten, allein Die Babl Derer, welche mit vollem Rechte behaupteten, mir wollten erft das neue ftolze Gebaude beffelben fest fundamentiren und wohnlich einrichten, bevor wir ihm neue Theile zufügten, war doch Die weit überwiegende. Befondere die leitenden und rathenden Rrafte in Preugens Konigshaus und Minifterium, buldigten mit vollem Rechte letterer Anficht. Go gab es mohl feinen Staat der friedlicher gefinnt, meniger friegeluftig und mehr barnach bestrebt mar, bas Erworbene ju fichern und ju ordnen ale gerade Breugen von 1866 bie 70. Dan batte Kriegeruhm, Dacht und Chre in Rulle gewonnen, dabei Die furchtbaren Schreden und Leiben Des Krieges, 1864 und 66 fo jum Ueberfluß erfahren, daß mahrlich Riemand auch nur im Allerentfernteften geneigt mar, die Gottin Bellona mit ihrem ichaurigen Schlachtenruf, auf's Rene aus ihren fur gang Europa wohltbatigen Banden ju entfeffeln. Je friedlicher man aber in Berlin gefinnt mar, befto friegeluftiger marb man es in Baris. Mit fteigendem Reibe und wachsendem Ingrimm verfolgte man bort, die ftete fteigende Entwidelung Breugens, Die Befeftigung Des nordbeutiden Bundes und die Erstarfung der preußisch-norddeutschen Beeresmacht, der alte Brengenhaß der Napoleonischen Donaftie mard wieder gur vollen Gluth entgundet und fein Mittel, und mar es auch bas verächtlichfte ber Luge. Berleumdung und bes Berratbes, ward gefvart, Dieje Alamme auch über gang Franfreich zu verbreiten. Gold verberbliches Birfen fand leider nur zu reichlichen Erfolg. Immer wilder mard bas Rriegegeschrei des weitaus größten Theiles der frangofischen Zeitungspreffe, die leider ftete einen nur ju verderblichen Ginfluß ausgenbt bat, und ein immer lauteres Eco fand foldes in weiteren und ftets weiteren Rreifen des gangen Bolfes. Go tonnte fich am Anfang Des Jahres 1867, mohl Riemand mehr barüber taufden, daß ein Rrieg mit Frankreich fur uns eine traurige Rothwendigkeit und beffen Ausbruch nur eine Frage Der Zeit geworden fei. Bie ein fcwerer Alpdruck hat Diefe Kriegsbeforgniß von 1867 bis 1870 auf allen Gemuthern in Deutschland gelaftet und die freudige Theilnahme mit ber wir fonft der friedlichen und gedeiblichen Entwidlung aller unferer inneren Buftande gefolgt fein murben, vielfach arg gelabmt. Bertrauen auf Die Festigfeit der Buftande fehlte, der Sandel und Bandel wollte nicht recht gedeiben, weil man über furz oder lang einen Rampf befürchten mußte, der Alles gerftorte, jeglicher Spekulationsfinn fehlte; turz all und überall machte sich das unbehagliche Gefühl, was man vor dem Ausbruch einer großen Krifis in der Weltgeschichte empfindet, bemerklich. Um viele Willionen hat Frankreich durch sein stetes ruchloses Kriegsgeschrei in dem Zeitraum von 1867—1870, das deutsche Nationalbermögen geschädigt.

Der Frubling 1867 batte une fast unausbleiblich bei der Ordnung ber Luxemburger Angelegenheiten, icon bamale ben Ausbruch bes Krieges mit Franfreich gebracht. Es war ein febr übermutbiges Berlangen, bas Louis Napoleon an Breugen ftellte, feine Befagung aus der ebemaligen deutschen Bundesfestung Luxemburg zu entfernen und es gab bamals gar viele Stimmen in Deutschland, welche munichten daß man die Borte und Drobungen der Frangofen fogleich mit fraftigen beutichen Schwerthieben beantworten moge. Aber mit vollem Rechte gab ber Ronig Bilbelm auf ben Rath feines Minifters Bismard, ben frangofischen Forderungen fo weit nach, daß die preußischen Truppen aus Luxemburg gezogen murben, dafür aber beffen Reftungswerte geschleift werden follten. Go weit es irgend mit der Ehre vereinbar mar, wollte man in Berlin die friedlichen Befinnungen die man in Bahrheit befag, auch außerlich zeigen, um fo ber Belt gu beweifen, daß wenn es tropbem jum Rriege gefommen mare, Die fdwere Berichuldung davon allein in Baris gu fuchen und auch gu finden fei. Ronig Bilbelm und Die Rathgeber feiner Krone, batten foeben auf den Schlachtfeldern Bobmens Die unfäglichen Leiden welche jeder Krieg in nur zu gabllofer Menge bervorruft und wie feine graufige Barte oft in menigen Stunden das Blud von taufenden von Ramilien auf gange Generationen bin vernichtet, felbft in nur gu ericbutternder Beife gefeben, um nicht von jeder übermuthigen Rriegeluft, felbit wenn fie folde wirklich jemals befeffen batten, grundlich gebeilt gu Much mar die Reorganisation ber norddeutschen Bundesarmee noch nicht fo weit gedieben, daß man begierig fein fonnte, folche ben fcweren Broben eines Rrieges mit Frankreich auszuseten, wie auch alle inneren Buftande in ben neuerworbenen preugifden Landestheilen noch febr ber Befestigung und Rlarung wie folche nur ein langerer Frieden gemabren tonnte, bedurften. Der Raifer Napoleon felbft mar ebenfalls febr erfrent, daß er fich im Frühling 1867 wenigstens anfceinend eines Erfolges über Breugen rubmen und der frangofifchen nationalen Gitelfeit badurch ichmeicheln durfte, ohne bag er beshalb

jum Schwerte batte greifen muffen. Die Bemaffnung ber frangofischen Urmee mit hinterladungsgewehren, mar im Bergleich gu den preußis fchen bemährten Bundnadelgewehren nur fehr mittelmäßig und der Raifer munichte daß feine gefammte Infanterie erft durchweg mit ben weitschießenden Chaffepotgewehren verfeben und eingeubt fein mochte bevor fie ihre verheerenden Galven auf die preu-Bifchen Batailloue abfeuerte. Auch mar das Material der frangofischen Urmee, durch die mexifanische Expedition febr mitgenommen, und ihre Reihen zu ftart gelichtet, als daß folche fich in einem grade fehr friege-Der Bunich, daß die fur ben Commer tuchtigen Buftand befand. 1867 in Paris angefundigte große Industrieausstellung ber Belt, im Frieden ftattfinden und ber frangofischen Rationaleitelfeit badurch, wie ich ichen fruber anführte, ebenfalls auf Das Ungebührlichfte gefchmeichelt werden moge, bewog Louis Rapoleon ebenfalls dem Gefchrei der Kriegs= parthei nicht unbedingt Folge ju leiften. Bußte er doch daß es ihm Die Parifer trot ibred Preußenbaffes und ibrer funftlich gesteigerten Rriegeluft, niemale vergeben batten, wenn er fie um bas Schaufpiel und worauf fie vielleicht noch mehr Bewicht legten, den reichen pefuniaren Gewinn Diefer Industrieausstellung gebracht baben murbe. Go vergog fich benn, gang wiber bas Erwarten Bieler, im Grubling 1867 der fo nabe Ausbruch des Krieges gwifden Breugen und Frantreich ganglich und die nachsten Jahre vergingen noch wenigstens außerlich friedlich. Es follte dies aber nur die unheimliche Stille vor dem Musbruch Des naben Sturmes fein.

Mit aller Kraft ward öffentlich und mehr noch im Geheimen jest fort und fort in Frankreich gerüftet um die Armee auf eine Weise zu armiren, daß sie sich den Preußen gegenüber, im Bortheil besinde. Es gelang in der Chassepotslinte eine Wasse zu bekommen, die in ihrer Leichtigkeit und auch besonders in der Weite ihres Schusses, sich dem so berühmten preußischen Jündnadelgewehr entschieden überlegen zeigte. Daß dies geschah und auch die neue Wasse sich den zuentana gegen einen Raubeinfall der Garibaldianer im Kirchenstaat, wie auch bei verschiedenen Expeditionen in Algerien wiederholt sehr glänzend bewährte, hat ebenfalls nicht wenig dazu beigetragen die Kriegssust des französsischen Bolkes und gar Heeres bedeutend zu steigern. Hofften doch nun Alle mit untrüglicher Sicherheit, daß der sogenannte "Clan" der französsischen Truppen, verbunden nun gar mit dem Chassepotgewehr, sicherlich

genügen wurde, die gehaßten Preußen ohne Weiteres über den Rhein, ja, bis nach Berliu zurückzujagen. Wer von 1868—1870 in Frankreich auch nur den leifesten Zweifel daran gehegt hatte daß die französische Armee in aller und jeder hinsich der preußischen weit überlegen sein wurde, den hatte man in der That als einen halb Wahusinnigen betrachtet, zu einer solchen schwindelhaften hohe hatte sich die französische Nationaleitelseit damals gesteigert.

Auch fur die beffere Remontirung der Ravallerie und Artillerie, Bermehrung ber Beichute, Ausruftung mit guten Uniformen; furg für Alles, um das Beer Franfreiche möglichft friegetüchtig ju machen, fuchte der Raifer Napoleon von 1867-1870 auf jegliche Beife gu forgen. Gein Kriegeminifter, Marichall Niel, der mit ale der fabigfte Führer der fogenannten Rriegsparthei betrachtet murde, bat wie nicht ju leugnen, hierin gar vieles erreicht mas von großem Berthe mar. Beniger wollte es mit einer Reorganisation bes Beeres und einer wenigstens annabernden Ginführung der allgemeinen Bebrpflicht nach Mufter ber preußischen, welche ber Raifer Napoleon gerne einführen wollte, gelingen. Erop des emigen Beschreies von "la gloire et l'honneur de l'armée française" lieben es die hoheren und mittleren Stände in Franfreich gar nicht fonderlich, fich perfonlich dem Baffenbienft zu widmen und ihr Blut fur ben Ruhm der Rabnen zu vergießen. Ber es nur irgend bezahlen fann, fauft fich gewiß einen Stellvertreter, wenn bei der Conscription das Loos ibn trifft, Goldat merben ju muffen. Bang abweichend von unferem norddeutschen Beere befteht die frangofische Armee Daber mit wenigen vereinzelten Ausnahmen, faft nur aus Angehörigen ber armften und unterften Stande, welche nicht Beld genug befigen um fich einen Stellvertreter taufen gu tonnen, ja welche theilmeife fogar bes blogen Gelbgewinnes wegen, fur einen Underen dienen und fo ihre eigene Saut ju Marfte tragen. Berade Diefe fast ausschließliche Busammenfegung aus roben und ungebildeten Goldaten, mar der große durch gar nichts wieder auszugleichende Rachtheil in welchem fich die frangofische Urmee bem preußisch-beutschen, aus bem Rern des Bolfes und ber Bluthe ber gangen mannlichen Jugend beftebenden Beere gegenüber befand. Satte Louis Rapoleon es vermocht, das preußische Spftem der allgemeinen Behrpflicht wirflich in einer folden Beije in Blut und leben bes frangofifden Bolfes einzuburgern, wie Dies zum unermeglichen Beile

für gang Deutschland, in Breugen ichon lange ber Fall ift, ichwerlich wurde ber Sieg unfere Rabnen ftets fo begunftigt haben, ale bies jest - ber Schöpfer fei mit ewigem Dante dafür gepriefen! - fort und fort gefchab.

Es bleibt ftete ein trauriges, leider aber nun einmal nicht abaulengnendes Ereigniß, daß die frangofifche Kriegeluft die feit 1866 in fo verftarfter Beife wieder gegen Preugen und ben norddeutschen Bund aufloderte, von gar manchen Rreifen in unferem eigenen Baterlande, noch möglichst angeschürt murbe. Man batte zwar folden verächtlichen Mangel an jeglichem Batriotismus und deutschem Ehrgefühl taum für möglich balten follen und doch find nur zu viele schmachvolle Beifpiele davon gefchehen.

Bie ich fcon fruber auführte, maren in ben neuerworbenen Landern Breugens und gang befonders in Sannover, eine Denge von Perfonen aus den verschiedenften Standen mit der neuen Geftaltung der politischen Berbaltniffe im bochften Grade unzufrieden. dies Wefühl and begreiflich und verzeihlich ift, fo bleibt es hingegen Die bodifte Schmach daß folche berechtigte und unberechtigte Ungufriedenbeit fich fogar bis jum offenbaren Berrath am Baterlande und gur verächtlichften Bublerei um die Gunft der Frangofen verleiten laffen Der blinde frubere Ronig Georg von Sannover, der freilich ftete bas Unglud batte, von möglichft ichlechten, theile geiftig auf eine taum glaubliche Beife beschränften und unwiffenden, theils intrignanten, fäuflichen und nur ihren perfonlichen pefnniaren Bortbeil berudfichtigenden Rathgebern geleitet zu werden, that fich und bem Belfenftamme Die Schmach an, eine eigene welfische Legion in Frantreich zu bilden mit der ausgesprochenen Abficht und hoffnung, daß folde recht bald in Gemeinschaft mit den Frangosen in Sannoper einruden und die Breugen von dort vertreiben folle. Babrend ber weitans größte und tuchtigfte Theil der fruberen bannoverifden Officiere, nach entbundenem Gid der Treue gegen ihren fruberen Rriegsberrn, mit ehrenvoller Stellung in die preugische Armee eintraten, andere mehr partifulariftifch gefinnt, fachfifche Dienfte auffuchten, gab es auch eine fleine Bahl ehrlofer Abenthenrer, Die es nicht verschmabten folde hannoverische Legion in Frankreich anzuwerben und in ihr als Officiere ju dienen. Durch Rante und Lugen ber infamften Art, murden 6-700 frühere hannoverifche Goldaten, gur Anwerbung in Diefe

Dig and by Grogle

Legion verführt und so bestand das verächtliche Schauspiel daß solche mit Stöcken bewassnet, sich wirklich einige Jahre in Frankreich umbertrieb. Den Franzosen eine Achtung vor Deutschland einzuslößen, sonnte solch stägliches Treiben freilich nicht mit beitragen helfen. Glücklicher Beise ging dem Extonig Georg das Geld früher aus, bevor dieser Krieg ausbrach, und so fam es wenigstens nicht zu der Schande und dem Berbrechen, daß diese sogenannte hannoverische Bessenigen wirklich an der Seite der Franzosen gegen und Deutsche fämpfte. Biese der verführten ehemaligen Soldaten derselben, haben jeht auf das Tapserste in den Reiben der preußischen Truppen gesochten und so ihr früheres Bergeben längst schon wieder gesühnt.

Much an fonftigen Begereien Franfreiche gegen Deutschland fehlte es in den partifulariftifchen Rreifen nicht. Comobl ber hieginger bof wie der fonft fo geizige frubere Rurfurft von Beffen, fvendeten Belder gu diefem 3mede und fo gab es eine Menge feiler Federn, die in Beitungsartifeln und Brochuren es barguftellen fuchten, wie bas einzige Beil und bie Rettung Deutschlands vor dem drobenden Breugentbume. einzig und allein nur in dem machtigen und ruhmvollen frangofischen Bolfe und deffen edlem Raifer Napoleon zu finden fei. Es war dies ein efelhaft verächtliches Treiben, mas zwar den Frangofen fcmeicheln, jedem Deutichen von nur einigem Ebraefühl, mochte er auch eine fonft noch fo verschiedene politische Gefinnung befigen, die Bruft mit dem bochften Born gegen fold Befindel von dem es ausging, erfüllen mußte. bestanden in Dresden, Sannover, Frankfurt, bann auch in Stuttgart und Munchen eigene Rreife, die es fich durch Borte wie Schriften auf das Möglichfte angelegen fein ließen, gegen Breugen und ben von ibm gegrundeten norddeutschen Bund ju intriguiren, und die Bemuther dagegen aufzuregen. All und jedes Mittel ichien Diefen Menfchen erlanbt ju fein, wenn fle fich nur einigen Erfolg davon verfprechen durften und meder die frechfte Luge noch die niedertrachtigfte Berlaumdung murden gespart um hiebei mit gu helfen. Migveranuate Edelleute die da grollten, daß durch die letten Greigniffe feit 1866, die Maffen der Diplomaten, Rammerherrn und all der vielen ganglich nuplofen Soffdrangen an den mittelftaatlichen und fleinen deutschen Sofen fehr vermindert und ihnen damit fette Ginecuren entzogen maren, beschränfte Partifulariften, deren Blid faum über ihren nachften Rirch. thurm reichte, die ihren verderblichen Ginflug jest gludlicher Beife eingebußt batten und folden um jeden Breis wieder gewinnen wollten, und eine Schaar feiler Literaten, Die ihre Feber um ein Billiges gu Allem verfauften, bildeten ftete Die Sauptmaffe Diefer Barthei. Ueberall ftanden die frangofischen Gefandten aber mit diefen Rliquen im regften Berfehr, halfen begen und ichuren, theilten Geld aus wo foldes nothwendig mar, und ichrieben bann umftandliche Berichte nach Baris, wie man in gang Deutschland entschieden feindlich gefinnt gegen Breugen fei, ben norddeutschen Bund gerne mieder ju gersprengen muniche und bringend auf Franfreiche machtige Gulfe biebei boffe. Co etwas las man in Paris gar gerne und die Frangofen in ihrer verblendeten Nationaleitelfeit jubelten, und faben fich fcon ale Die Retter in Deutschland begrugt und mit dem linfen beutschen Rheinufer ale Lohn beichenft, wenn fie wirflich ale Gieger in Berlin ihren Einzug gehalten und die verhaßte ichwargemeiße Fabne in ben And unfere rothe und robe Strafendemo-Ctaub getreten batten. fratie, Die ein ftarfes Preukenreich mit feinem machtigen Geer als ihren fraftigften Reind nicht ohne Grund bitter bagte, gefellte fich gu Diefen Reinden ber neuen Gestaltung Deutschlands feit 1866, und ihre Gubrer metteiferten in den Reden bei Bolfeversammlungen, wie auch in ihren Draanen ber Breffe, in giftigen Schmabungen mit ben Sauptfampfern jener erften Rreife. Gine einige und einzige rothe Republif über gang Europa zu verbreiten, in welcher fie naturlich die beften und einträglichften Stellen erhielten, mar ja bas Sauptftreben ber focial-bemofratifden Agitatoren, beren falide Pbrafen von einer bewußtlofen Daffe ihrer Anhanger, blindlinge nachgebrullt murden. Chenfo gab es leider auch eine nicht geringe Bahl von Ultramontanen Die gegen bas Weichlecht ber Bobenzollern als ein protestantifches, einen tiefen bag begten und baber in dem Beftreben, beffen Berricaft über gang Deutschland ju untergraben, mit den erften beiden Bartbeien zeitweilig übereinstimmten, eine fo tiefe Kluft fie auch foust von diefen fchied. Daß mit vollem Rechte Die fatholifche Religion ebenfo wie die protestautische in Preugen geschützt wird und die Ratholifen daselbit richtiger Beije fich ber unbedingteften religiofen Freiheit erfreuen, überfaben Diefe Ultramontanen in ihrem blinden Gifer. Befondere auch in den noch nicht gum norddentiden Bunde gehörenden fuddeutiden Staaten, mard auf das Gifrigfte gegen Breugen und den Gedanten ber prengifden Suprematie gewühlt und gehett. In Baiern bildete

fich eine machtige Partbei biegegen, Die in der Rammer Majoritat erhielt und das preugenfreundliche Ministerium Sobenlobe fturzte und in Burtemberg durfte fogar ein Abgeordneter "lieber frangofisch als preußisch" öffentlich ausebrlofen Borte fprechen. Daß man in Berlin gar nicht munfchte, die fuddentfchen Staaten in den norddeutschen Bund aufzunehmen, wenn Diefe nicht freiwillig barum baten, und weit entfernt mar auch nur ben allermindeften Drud bierin auszuuben, vergagen diefe baierifchen würtembergischen Bartifularisten und Ultramontanen Dit raftlofem Gifer betten und intriguirten befonders auch in Münden und Stuttgart die frangofifden Diplomaten auf jegliche Beife, und hatten wie leider nicht zu leugnen, nur zu vielen gunftigen Erfolg bierin. 3mar die 3dee eines eigenen fuddeutschen Bundes unter bem boben frangofifchen Protectorate nach Mufter Des fcmad= vollen Rheinbundes von 1807-1813, die Napoleon eine Beit lang gebegt batte, mußte er wieder fallen laffen, da er felbit erfannte baß das deutsche Nationalbewußtsein doch icon gu fehr gefräftigt fei, um folde Schmach zu dulden, aber mit Buverficht hoffte er, Die fuddeutschen Staaten zu einer Reutralitat zu bewegen, fobald er Beitvunft für gunftig erachtete ben Rrieg an Breußen gu erflaren. Daß durch all fold erbarmliches Getreibe in Deutschland, der Uebermuth der Frangofen immer mehr wuchs und ihr Kriegseifer gegen Breugen und den norddeutschen Bund, fich fteigerte, mar erflärlich. Babrlich alle Diese deutschen Bartifulariften, Demofraten und Ultramontanen die von 1867-1870 auf mehr oder minder freche Beife um die Bunft Franfreiche und beffen Berrichere bublten, fo den lebermuth der frangofischen Nation fteigerten und deren Kriegseifer erhöhten, tragen an dem Ausbruch des Krieges im Juli 1870, die gleiche Eduld wie der Raifer Rapoleon und die eifrigften frangofifchen Chauviniften. Much in Desterreich bewies man fich leider fur Die Großmuth bes Brager Friedens von 1866, nicht fonderlich dantbar. Die richtige Erkenntnig des Rugens eines aufrichtigen Bundniffes mit einem ftarfen Preugen, fam nicht in Bien gum Durchbruch, und fleinliche Rivalität und ungerechtfertigtes Rachegefühl nur ju febr in den meiften dortigen einflugreichen Rreifen. Raifer Frang Joseph mard so febr davon beherricht daß er felbft vergeffen fonnte, wie furg zuvor erft fein edler Bruder Dag in Degifo der

rantevollen frangofifchen Bolitit jum Opfer gefallen mar, und auf eine möglichft oftenfible Beife ben Raifer Napoleon und beffen Bemablin in feinem eignen Reiche empfing. Zwar verhinderte der troftlofe Buftand ber öfterreichifden Finangen, und die noch lange nicht durchgeführte Reorganisation der Armee, eine active Betheiligung Defterreiche an einem Kriege Franfreiche mit Breugen; ber indirecten Unterftugung des lettern Staates, fonnte Louis Rapoleon aber giemlich ficher fein. Baren Die erften Schlachten ber Deutschen gegen Die Frangofen im August 1870, nicht fogleich von dem gunftigften Erfolg begleitet gewesen, fo batte Defterreich nur zu mahrscheinlich fogleich eine gang andere Saltung gegen Preugen angenommen, als es bies jest freilich gethan bat. An Angeichen hiefur fehlte es nicht. Graf Beuft der auch in Bien von gleich unruhiger Gefchaftigfeit und heftigem Sag gegen Breugen und gar speciell gegen deffen großen Staatsmann Graf Bismard befeelt mar, nahm im Jahre 1867 einen befannten preußenfeindlichen Bampbletiften, ben Grafen Bigthum aus Dresden, in die Dienste feiner Diplomatie und ließ ihn überall in Bruffel, Baris und Aloreng gegen Breugen begen und intriguiren.

Unter folden Umftanben mar ein Rrieg Frankreichs gegen Preu-Ben in naber Frift, unvermeidlich geworden. Gein Berhangniß gwang ben Raifer Napoleon mit unerbittlicher Rothwendigfeit ju einem folden, mochte er perfonlich es nun munichen oder nicht; dies hoffe ich in vorftebendem furgen, möglichst ausammengebrangten Abriß ber Geschichte und innern Entwidlung bes frangofischen Bolles, überzeugend bewiesen zu haben. Babricheinlich murbe eine folche Kriegeerflarung unter irgend einem beliebigen nichtigen Bormand, icon 1868 oder fpateftens 1869 erfolgt fein, wenn nicht theils ber Ausbruch ber fpanifchen Revolution, die dem Raifer Napoleon perfonlich febr unbequem mar, und mehr noch der Umftand, daß die gesammte frangofische Infanterie noch nicht durchweg mit Chaffepotgewehren bewaffnet und eingeübt mar, auch die Ruden der verungludten megitanischen Expedition im Beere noch nicht vollftandig ergangt werden fonnten, dies verhindert batte. Go blieb es dem Jahre 1870 leider vorbehalten, daß Deutschland unter dem nichtigften und frivolften Borwand ben je nur die Beltgefchichte gefannt bat, urplöglich mit einer Kriegserflarung von Franfreich überrascht und zu bem furchtbar großartigen Rriege, beffen getreue und flare Schilderung ber 3med biefes Buches fein foll, unabweisbar gezwungen murbe.

# III. Kapitel.

Die Stärke und Formation der frangösischen und der deutschen Armee am Beginn des Jahres 1870 und die Schnelligkeit ihrer Mobilmachung.

Es scheint mir angemessen zu sein, bevor ich zu der Schilderung ber so großartigen Ereignisse des Jahres 1870 selbst übergehe, eine kurze Uebersicht der Streitkräfte über welche der Kaiser Rapoleon wie der König Wilhelm von Preußen dabei gebieten konnten, hier folgen zu lassen. Grade die ganze Geschichte dieses surchtbaren Krieges, der von beiden Seiten mit so ungeheuren Heeren gekampst wurde, wie früher die Weltgeschichte sie kaum gekannt hat, durfte vielen Lesern dadurch desto leichter verständlich werden. So viel es nur irgend angeht ohne die Klarheit und Uebersichtlichkeit zu beeinträchtigen, will ich mich dabei der größtmöglichsten Kürze zu bestreben suchen.

Bie ich fcon in den fruberen Abschnitten wiederholt anführte, verdanfte der Raifer Louis Napoleon dem Beere nicht allein mefent= lich mit feine Erhebung auf den Raiferthron Frankreichs, fondern auch größtentheils die Befestigung feiner Macht im Innern und die Bergrößerung feines Ruhmes und Ansehens nach Außen. Es war daber ngtürlich bag er Alles anwandte, nicht allein die Armee zu verftarten. fondern auch in ihrer Organisation zu vervollkommnen und fie fich fo meit dies überhaupt bei den mantelmuthigen, undantbaren Frangofen möglich ift, bantbar und ergeben ju machen. Benn auch ber Raifer bei ber Reorganisation vielleicht hier und ba manche Diggriffe gemacht hat, fo erreichte er doch im Befentlichen feinen 3med, und gebot nicht allein über ein viel ftarteres, fondern auch beffer bewaffnetes, remontirtes, ftrenger Disciplinirtes und von friegerischem Beifte erfülltes Beer, wie dies die Bourbons von 1815-1830 oder Louis Philippe von 1830—1848 oder gar die Republik von 1848—1850 jemals befeffen haben. Der Rrimfrieg von 1853-1855, der italienifche Rrieg von 1859 und auch diefer jegige Riefentampf haben dies jur Genuge bewiefen.

Die frangöfische Armee im Jahre 1870, zerfiel ihrer Organisation nach, I. in die Linienarmee und II. in die mobile Nationalgarde,

deren Soldaten unter dem Namen "Mobilgardiften" in diesem Kriege noch so häufig genannt werden muffen. Die Linienarmee umfaßte die kaiserliche Garde, die eigentliche Linie, und die besonderen algierischen fremden Korps oder wie sie in Franfreich beißen, "troupes indigenes."

Auf dem Friedensfuß follte die Armee nach ihrer letten Organisfation enthalten:

Infanterie.

a. Raiferliche Garde.

3 Regimenter Grenadiere ju 3 Bataillonen.

s = Voltigeurs zu 3

1 Regiment Zuaven zu 2

Chasseurs à pied 1 Bataillon.

21 Bataillone Infanterie ber

Barbe, die in 2 Divifionen und 4 Brigaden getheilt murben.

b. Linie.

100 Regimenter Linieninfanterie ju 3 Bataillonen,

3 s Zuaven zu 3 '

Chasseurs à pied 20 Bataillone,

329 Bataillone Infanterie.

c. troupes indigènes.

3 Regimenter Turfos zu 3 Bataillonen (Afrifaner),

1 Regiment der Fremden-Legion gu 3 Bataillonen,

12 Bataillone,

ferner noch 5 Disciplinar-Bataillone oder fogenannte leichte afritanische Infanterie.

Es waren somit 362 Bataillone Infanterie, in verschiedener

Gattung, in der frangofifchen Armee vorhanden.

Im Frieden follte jedes Infanterieregiment bestehen, aus 2 Feldsoder Marschbataillonen zu je 8 Kompagnien, und 1 Depotbataillon zu 6 schwachen Kompagnien. Auf dem Kriegssuß hingegen sollte dem Etat nach, jedes Regiment 3 Feldbataillone zu je 7 Kompagnien formiren und ein viertes oder Depotbataillon in seiner Garnison zurücklassen. Diese Formation ist auch beim Beginn des jetzigen Krieges beibehalten worden. Die Friedensstärke jedes Infanterieregiments war auf 1800 Mann bestimmt, während es für

den Kriegsfall, mit seinen 3 Kriegsbataillonen mit 3000 Mann in das Feld marschiren follte. Diese Stärke ist anger bei der Garde, den Zuaven und Turkos, aber niemals erreicht worden. Als beim Beginn des jetigen Krieges die französischen Infanterieregimenter der Linie in das Feld marschirten, betrug die Stärke jedes Bataillons nicht viel mehr als durchschnittlich 700 Mann Combattanten, ein Regiment rückte also mit 2100 Mann ab, während die Stärke der zurrückleibenden vierten oder Depotbataillone ungefähr 250—300 Mann betragen mochte.

Die 20 Chaffeurs-Bataillone, die ausgesucht gewandte und leichte Leute, gewöhnlich aus den Gebirgsgegenden Frankreichs enthalten, find durchschuittlich mit 800 Mann in das Feld gerndt und haben an 200 Mann im Depot zurudgelassen.

Die Garbeinfanterie enthält nur ansgesucht fräftige und tüchtige Soldaten, die schon zuvor mindestens 1 Jahr vorwurföfrei in der Linie gedient haben mußten, bevor sie in dies Clitesorps mit höherer Bessoldung, reicherer Uniformirung und manchen anderen sonstigen Borzügen, eintreten dursten. Jedes Garderegiment ist mit ca. 2800 Maun in das Feld marschirt und hat zwischen 3-400 Mann im Depot zurückgelassen.

Die Zuaven bestehen nur aus Freiwilligen, die größtentheils schon zuvor einige Jahre in den andern Truppengattungen gedient haben und dann auf ihren besondern Wunsch in dies Korps, was im Frieden stets in Algerien garnisonirt und eine besonders bunte orientalische Unisorm trägt, aufgenommen werden. Jedes Zuavenregiment wird mit eirea 2400 Mann in den jestigen Krieg marschirt sein.

Die Turfos sind freiwillig angeworbene Kabplen, Reger oder sonftige Orientalen, die aber gewöhnlich von französischen Officieren und Unterofficieren kommandirt werden. Es sind größtentheils wilde, barbarische Menschen voller Granzamkeit, und es bleibt eine Schande für die Franzosen, die sich doch sonst rühmen stets an der Spige der Civilisation zu marschiren, daß sie solche afrikanische Barbaren über-haupt nur in einem europäischen Kriege verwandt haben. Wenn beim Berlauf desselben, dies aus Noth und Mangel au auderer Manuschaft geschab, so läßt sich dies vielleicht entschuldigen, aber sowohl 1853 im Krimfriege, 1859 im italienischen Feldzuge und sept wieder 1870, theilte der Kaiser Navoleon sogleich sämmtliche Turfos dem

activen beere in Europa gu und verwandte fie mit gur Avantgarde. Diefe 3 Turfobregimenter, Die größtentheils fogleich in den erften Rampfen furchtbar mitgenommen murben, follen mit circa 6000 Mann aus Algerien berübergefommen fein und ihre Depots durch fortmabrende eifrige Anwerbungen unter ben milbeften Stammen in ber Rabplie, ja felbft in gang Ufrita, vermehrt haben. Benn auch Die Gefchichten von ihrer Graufamfeit und daß fie den Bermundeten und Befangenen die Augen ausgestochen und die Ohren abgefdnitten batten, wie folde beim Beginn Des Krieges unter ben beutiden Truppen und auch im Bolfe vielfach ergablt und auch geglaubt murden, faft durchmeg unwahr oder doch fehr übertrieben find, fo leidet es doch feinen Zweifel, daß fie bei une arg gehauft haben murden, wenn fie ale Reinde den Boden Deutschlands betreten batten. Preifen wir Daber dantbar den Edut Gottes und die Tapferfeit unferer Truppen, die fold ichweres Unbeil von unferem Baterlande abmandte.

Dieje fammtliche frangofische Infanterie, mar beim Beginn Des Reldzuges gut uniformirt, reichlich mit allen Ariegebedurfniffen ausgeruftet und durchweg mit Chaffepotgewehren und Buchfen bewaffnet. Es mag bier vielleicht ein geeigneter Plat fein, wenn ich furg gufammengefaßt bas Urtbeil auführe, welches fich im Berlauf Diefes gangen Rrieges, unter ben barüber fompetenten beutschen Officieren, über das frangofifche Chaffepotgewehr gebildet bat. Allgemein raumt man ein. daß foldes megen feines leichtern Bewichtes, Dann auch weil Die Munition dafür leichter ift und feine Tragfraft um 3-400 Schritt größer ift, den Borgug vor fammtlichen verschiedenen Schießmaffen mit benen unfere beutichen Rontingente bewaffnet maren, verbient. Das Chaffepotgewehr fendet fein Befchof bis auf 14-1600 Schritt, obgleich es freilich unmöglich ift auf folche Entfernung nur noch einigermaßen ficher zu zielen und man fann dabei auch noch schneller als mit bem Bundnadelgewehr, wenn freilich nicht fcneller ale mit bem bairifden Bendlgewehr neufter Conftruttion, ichiegen. Das preugifche Bundnabelgewehr ift fur den Goldaten um zwei Pfund fcmerer gu tragen als das Chaffepotgewehr, und auch feine Munition fällt fcwerer in das Gewicht, und fein Gefchog hat dabei nur eine Flugfraft von 900-1000 Schritt. Es war daber ein großer Uebelftand fur unfere Truppen, ber auch mefentlich mit die ungeheuren Berlufte im Anfang bes Reldzuges, wo wir noch ber regularen, wenigstens einigermaßen

ausgebildeten frangofischen Infanterie gegenüberftanden, berbeiführte, bag unfere angreifenden Rolonnen ben Raum von 15-1600 bis auf 1000-900 Schritt, icon im feindlichen Feuer gurudlegen mußten, ohne felbft von ihren Schufmaffen mit nur einiger Aussicht auf Erfolg Gebrauch machen zu tonnen. In der Entfernung von 900-600 Schritten, ichießt übrigens bas Bundnadelgewehr ungleich ficherer als bas Chaffepotgewehr, und feine Gefchoffe befiten and eine weit größere Rraft. Es ift ein Glud, daß der frangofifche Infanterift, mit geringen Anonahmen, vermoge feines unruhigen, beweglichen Temperaments, und weil rationelle Schiegubungen in Franfreich niemals mit dem Gifer und guten Erfolg angeftellt murden, als dies befonders in Breugen der Fall ift, weit ichlechter ichießt und befonders nicht fo richtig zielt und daber feine vortreffliche Baffe nicht gehörig auszunuten verftand, fonft murben unfere Berlufte, namentlich auch an Officieren, in Diefem blutigen Reldzug noch weit größer gemefen fein, ale bies ohnehin ichon leiber der Fall mar.

Die französische Kavallerie stand früher mit Necht in dem Ruf, daß sie schlechter ritt, den Borpostendienst unordentlicher versah und ihre Pferde ungleich mehr vernachlässigte, als dies bei der deutschen und namentlich preußischen Reiterei der Fall war. Wenn diese Mängel sich auch während dieses letzten Krieges noch vielsach sehr bemerklich bei der französischen Reiterei gezeigt haben, und solche sich der preußische deutschen niemals ebenburtig bewies, so ist doch nicht zu läugnen, daß der Kaiser Louis Rapoleon gerade für diese Wassengattung seines Geeres ungemein viel getban bat.

Zwischen einem französischen Ravallerie Regiment 1848 unter Louis Philippe und einem solchen 1868 unter dem Kaifer Napoleon, bestand ein so großer Unterschied, daß solcher selbst einem Laien auffallen mußte. Besonders hinsichtlich des besseren Reitens der einzelnen Kavalleristen, sorgfältiger, der deutschen nachgebildeter Pferdewartung und auch Remontirung mit guten Pferden, sorgte der Kaifer Napoleon, der persönlich selbst ein trefflicher Reiter und geübter Pferdekenner ist, stets mit unablässigem Eifer.

Die französische Kavallerie zerfällt in schwere, oder Reserve-Kavallerie, mittlere oder Linien-Kavallerie, leichte Kavallerie und afritanische Kavallerie. Ein anderer Unterschied ist der zwischen der Kavallerie der Garde und der Linie.

|     | Die fdwere Ravallerie gabit :      |   |    |                 |
|-----|------------------------------------|---|----|-----------------|
| 1   | Garde-Ruraffier-Regiment           | = | 4  | Feld=Cefadrone. |
| 1   | Garde-Rarabiniers-Regiment         | = | 4  | do.             |
| 10  | Küraffier-Regimenter               | = | 40 | bo.             |
| 12  | Regimenter                         | _ | 48 | Feld=Escadrons. |
| Die | mittlere Ravallerie zerfällt in:   |   |    |                 |
| 1   | Garde-Dragoner-Regiment            | = | 4  | Feld-Cefadrone. |
| 1   | Garde-Lanciers-Regiment            | = | 4  | do.             |
| 12  | Linien-Dragoner-Regimenter         | = | 48 | Do.             |
| 8   | Lanciere-Regimenter                | - | 32 | do.             |
| 22  | Regimenter                         | _ | 88 | Feld-Esfadrons. |
| Die | leichte Ravallerie gerfällt in:    |   |    |                 |
| 1   | Garde-Chaffeurs-Regiment           | = | 4  | Feld-Cofadrone. |
| 1   | Guiden=Regiment                    | = | 4  | do.             |
| 12  | Chasseurs à Cheval-Regimenter      | = | 48 | de.             |
| 8   | Sufaren-Regimenter                 | - | 32 | do.             |
| 22  | ? Regimenter                       | - | 88 | Feld=Estadrons. |
| Die | afrifanische Reiterei zerfällt in: |   |    |                 |
| 4   | Chasseurs d'Afrique-Regimenter     | _ | 16 | Reld-Estadrons. |
|     | Spabis-Regimenter                  | - | 16 | do.             |
| 4   |                                    |   |    |                 |

Die Chasseurs d'Afrique die im Frieden stets in Algerien garnisoniren, bestehen aus freiwillig angeworbenen Franzosen. Es ift eine sehr gute leichte Kavallerie, die auch in diesem Feldzug sich ansgezeichnet bat und großentheils aufgerieben wurde.

Die Spahis find lauter eingeborene Afrifaner, die größtentheils von frangöfischen Officieren befehligt werben. Go viel mir bekannt, find solche in diesem Kriege nicht zur Verwendung gesommen.

Es foll demnach die gesammte frangofifche Ravallerie aller Baffengattungen, 62 Regimenter mit 248 Feld-Estadrons ftart fein.

Auf bem Friedensfuß foll jedes Regiment außer bem Stabe 28 Officiere, 472 Mann und 400 Pferde, auf bem Kriegsfuße aber 32 Officiere, 648 Mann und 592 Pferde ftart fein. Beim Beginn

des Krieges von 1870, find die Garde-Regimenter mit 550 Pferden, die Linien-Regimenter aber durchichnittlich faum mit 500 Pferden in das Reld maridirt. Außer Diefen Reldidmadronen bat jedes ichmere Regiment 1, jedes Linien= und leichte Regiment aber 2 Depot= Estadrons. Die Starte berfelben foll im Rrieden eirea 100 Dann mit 50 Pferden ver Estadron, betragen, Die aber felten erreicht mird. Beim Ausbruch Diefes Rrieges, maren Die Erfat : Estadrons faum 50-60 Pferde ftart, boch geschah Alles, um fie fo fdinell als möglich gu vermehren. Leichte Ravalleriepferde murben aus Afrifa und Spanien, ichwere aus der Schweig, Solland, Belgien und England in Daffe angefauft, und eiligft in die vericbiedenen Depots gefandt. Go follen Mitte August ungefähr 180 Mann mit 100 - 150 Pferden in der Depot-Estadron jedes Regiments vorhanden gemefen fein, melde Bahl aber bald febr bedeutend wieder gujammenfcmolg. Auf dem Kriegefchaus plat find zu feiner Zeit mehr als bochftens 30,000 Mann frangofifder Ravallerie thatig gemefen und durfte felbit diefe Bahl ichwerlich gang erreicht fein. Gerade die fo febr bedeutende Ueberlegenbeit an Reiterei fowohl in quantitativer wie qualitativer Sinficht, mar fogleich vom Beginn bes Reldzuges an, ein febr michtiger Bortheil fur bas beutfche Beer, ber beffen fait beispielles ichnellen Bormarich in Franfreich fo febr begunftigte. Batten wir nicht diefe fo febr gablreiche und bewegliche leichte Ravallerie gehabt, welche alle Bewegungen unferer Beere verdedte, bagegen Die feindlichen Stellungen ftete aussvähte und den Rudzug der Frangofen bennruhigte, fo murbe es uns wohl nicht möglich gewesen fein, nach dem Gieg bei Borth mit fo großer Schnelligfeit in das Innere von Franfreich vorzuruden und baburd fogleich einen fo unermeglichen Bortbeil fur uns zu erringen, ale bies jest gludlicher Beife geschehen ift. Bie man dies auch eigentlich erwarten fonnte, fo bat die frangofische leichte Ravallerie in Diesem Reldzug in Allem, mas den Giderheitsdienft bes Beeres, Recognoscirungen und fubne Unternehmungen anbetraf, febr wenig geleiftet. Es ward von unferer Seite vielfach mit einer gemiffen Sorglofigfeit und Berachtung des Reindes vorgegangen, und gerade dies batte die frangofifche leichte Reiterei benuten fonnen und muffen, um größere fühne Unternehmungen gegen uns auszuführen. Da wir den Rrieg ftets in Franfreich führten und fo Die gefammte Bevolferung Des Landes uns im bochften Grade feindlich, der frangofischen Ravallerie

aber freundlich gefinnt mar, lettere ja auch alle die Lotalfenntnig befigen tonnte, die unferen Führern abging, fo maren alle bergleichen Unternehmungen dadurch auf das Bochfte begunftigt worden. Bis gur Rataftrophe von Gedan, fehlte der frangofischen Armee diefer fühne Unternehmungsgeift jedoch im hochsten Grade, und fie ließ fich im Großen wie Rleinen fast ftets nur von uns angreifen, statt daß fie felbft angriff. In der fpateren Beriode Diefes großartigen Rrieges, als wir es mehr mit einem Bolfsbeer zu thun hatten, anderte fich dies freilich fehr und die Franctireurs-Schaaren ließen co an fuhnen Unternehmungen und nachhaltigen Angriffen mahrlich nicht fehlen. In Diefer letten Periode Des Krieges, mar aber Die leichte frangofifche Ravallerie größtentheils ichon vernichtet und fo ichwach an Babl, ober mit fo abgetriebenen Pferden beritten, daß ihre Angriffe faum mehr von Bedeutung fein tonnten. Go finden wir in allen Gefechten, Die nach der Rapitulation von Det, befondere an der Loire und bann auch im Norden Franfreichs vorfielen, feine Ermahnung, daß feindliche leichte Kavallerie fich irgendwie befonders dabei hervorgethan batte. Die frangösische schwere Ravallerie bat in geschloffenen Ungriffen mehrfach mit großem Muthe und vieler Tuchtigfeit gefampft und fich den prengischen und mehr vielleicht noch bairischen Kuraffieren, Befondere bei Borth machten franvollkommen ebenbürtig gezeigt. gofifche Ruraffier-Regimenter mit fühner Todesverachtung einen energiichen Angriff auf preußische Infanterie. Wie dies aber unzweifelhaft jest feft ftebt, daß bei den neuern, fcnell und ficher fchiegenden Infanteriegewehren, der Angriff jeder und auch der besten Ravallerie, auf eine feft und geschloffen bleibende und rubig feuernde Infanterie, gang entschieden miglingen wird und muß, fo zeigte fich dies auch hierbei recht augenfällig. Die frangofischen Ruraffier-Regimenter murben fast vollständig von dem preußischen Infanteriefeuer vernichtet, bevor fie nur in folche Rabe gefommen waren, daß fie mit ihrer blanken Baffe nur den mindeften Schaden zufügen fonnten. Auch in den blutigen Schlachten bei Bionville, Mars-la-Tour und Gravelotte am 14. - 18. August fampfte schwere frangofische Ravallerie wiederholt mit großem Muthe und vielem Erfolge, und erwies fich als ein fehr gefährlicher Zeind. Der Reft der frangofischen Ruraffiere ging bei Gedan und namentlich Met, wo an 5000 Mann mit eingeschloffen murben, großtentheile ganglich verloren, und mas in den fpateren Gefechten fampfte,

bestand fast nur aus ben Depot - Schwadronen der fruheren Regimenter, und war ohne große Bedeutung.

Die frangöfische Artillerie sollte nach der letten Organisation besteben aus:

2 Garde-Artillerie-Regimentern, wovon 1 berittene und 1 fahrende Artilleriften enthielt, zu je 6 Batterien,

15 Feld-Artillerie-Regimentern der Linie gu Fuß.

Jedes diefer Regimenter enthielt 2 zwölfpfündige und 6 viers pfündige fahrende Batterien und 4 Depot-Batterien, welche mit zum Feftungsbienst verwandt werden follten.

4 Regimenter reitende Artillerie mit zusammen 32 Batterien vierpfündiger Geschüße. Jede frangösische Batterie enthalt 6 Geschüße.

Es waren demnach für das Feld bestimmt an fahrender Artillerie: 126 Batterien mit 756 theils zwölfspfündigen, theils vierpfündigen Geschüßen; an reitender Artillerie: 38 Batterien mit 228 vierpfündigen Geschüßen, zusammen also 168 Batterien mit 1008 Gesschüßen verschiedenen Kalibers.

Bei dem Beginn dieses Krieges, war diese Artillerie nicht vollsständig. Man hatte in letter Zeit sehr viele sogenannte Mitrailleusens-Batterien errichtet, von denen jeder Jusanteries Division 3 Batterien zugetheilt werden sollten. Um diese Mitrailleusens-Batterien, von denen im Juni 1870 24 Batterien vollständig ausgerüstet waren, mit Pferden und Mannschaften versehen zu können, hatte man solche von der Artillerie entnommen. So waren beim Beginn dieses Krieges kaum 800 französische Geschütze vollständig ausgerüstet, bespannt und mit der nöthigen Mannschaft und den dazu ersorderlichen Officieren und Unterossischen versehen. Als der Kaiser Napoleon uns seine ruchlose Kriegeserklärung in das Gesicht schleuderte, konnte er ungefähr 650 Feldgeschütze, darunter an 200 Geschütze der reitenden Artillerie, sogleich abmarschiren lassen. In der letzten hälfte Jusi bis zum wirklichen Ausbruch der Feindseligseiten, wurde diese Jahl um eirca 150 Geschütze noch vermehrt.

Der Raifer Napoleon, der früher felbst in der Schweiz als Artillerieofficier diente, hat der Artillerie seines heeres stets besondere Sorgfalt zugewandt, ohne dabei aber recht gludliche Erfolge erreicht

ju haben. 3mar 1853-1855 im orientalischen und 1859 im italieni= ichen Kriege, zeigte fich Die frangofische Artillerie Der ruffischen und öfterreichischen entschieden überlegen; in diesem geldzuge von 1870 aber icos fammtliche beutiche Artillerie ficherer und beffer ale bie feindliche. Dag unfere beutiden Artillerieofficiere eine gute geiftige Ausbildung erhalten und vorzugeweise auch bei der Artillerie fo viele gebildete einjährige Freiwillige dienen, mar von besonders bobem Auch das prengische Sinterladungegeschüt schof ficherer als das frangofifde Borderladungsgefcut. Rad vielfachen verfcbiedenen Berfuchen und Abanderungen, batte der Raifer Rapoleon im Jahr 1867, ale zuerft der baldige Krieg mit Preußen bei ibm unumftößlich feftstand, bestimmt, daß bei den Feldbatterien theils gezogene Bierpfunder, theils gezogene 3molfpfunder nach bem Borderladungs-Suftem la Sitte eingeführt werden follten, indem er von der durch ihn erfundenen zwölfpfundigen glatten Granatfanone, die zuerft vollftandig eingeführt merden follte, wieder abging.

Die Mannichaft der Artillerie besteht aus ausgesucht großen und ftarfen Mannern; Die Officiere, Die fruber megen ihrer miffenschafts lichen Ausbildung fo febr befannt maren, icheinen darin aber nachgelaffen zu baben. Die Bespannung der frangofischen Artillerie besteht aus ftarfen, ausbauernden, aber etwas plumpen und nicht febr ichnellen Pferden der Landesraffe. Die Lafetten, Bagen und auch Gefdirre find gut und tudtig gearbeitet und ce zeigte fich auch bierin wie in Allem, daß Franfreich bei ber Ausruftung feines Beeres mit dem Gelde nicht gespart batte.

Außer Diefer Weld-Artillerie waren 1870 noch 60 Reftungs. Artillerie-Kompagnien vorhanden, welche jum Dienft bei den Belagerungsgeschüten verwandt werden follten. Dan nahm in Franfreich es für gang gewiß an, daß die frangofischen Beere febr bald in Deutschland eindringen und deutsche Festungen belagern murden, und richtete dafür icon im Boraus große Belagerungsparfs ein, die vorläufig in Det und Stragburg, ale ben beiden michtigften Baffenplagen Des Landes, aufgestellt murden und unseren beeren bei der Ginnahme Diefer beiden Orte, eine febr millfommene Bente gemabrten. Franfreich, wie fein anderer Staat in Europa, eine febr bedeutende Menge von größeren und fleinen Festungen verschiedenen Ranges befist und befonders jum Schut der Dft- und Beftgrenze Die Festungen

Arras, Lille, La Rere, Soiffons, Die Citabellen von Sam, Amiens und Laon, die Reftungen Mexières, Longwo, Montmedy, Thionville, Met, Marfal, Toul, Berdun, Pfalgburg, Bitich, Langres, Strafburg, Schlettstadt, Breifach, Belfort und Befangon Dienen (man fieht, es ift dies eine febr ftattliche Reibe, beren Ginnahme uns viel Blut, Geld und Mube gefoftet bat), fo mar die Maffe von ichweren Befchugen aller Art, eine ungemein bedeutende. Abgesehen von den Taufenden von Geschützen alterer Conftruction, die in den Arfenalen und auf ben Festungswällen aufgehäuft maren, bat der Raifer Louis Napoleon gur Illustration seiner Phrase "l'empire est la paix", von 1852-1860 allein 3826 neue glatte Wefchuprobre in ben Staatsgießereien gießen laffen; vom Jabre 1860 an, mo guerft Die gezogenen Gefchute eingeführt murden, find 5000 neue gezogene Gefchutrobre gegoffen, fo daß allein der lette Raifer Franfreich mit 8800 neuen Geschüten verfab. Mit den alten Ranonen, die befonders in den fleinen Feftungen aufgestellt maren, befaß der frangofifche Staat mindeftens 15-16000 Befduge aller Gattungen, von benen über Die Galfte von unferen flegreichen Eruppen theils in den Relbichlachten, theils in den von ihnen eroberten Reftungen erbeutet murben. Es find 2 große Beidunggießereien zu Bourges und Douay, bann 5 Staats-Bulvermublen, ferner bedeutende Arfenale ju Des, Stragburg, Toulon und Cherbourg vorhanden, wie denn auch die Artillerie ein großes Central-Depot und eine Menge fonstiger großartiger Ginrichtungen befaß. Trobbem aber zeigte fich bas preußische schwere Teftungegeschut ungleich ficherer und meiter ichiegend als das frangofifche, und die deutschen Reld: batterien maren in ihrer Leichtigfeit, ichnelleren Manovrirfabigfeit und befonders auch im ficheren Schiegen, den frangofischen enticbieden überlegen, obgleich diefe fonft es an Mnth und fcnellem Avanciren in die Teuerlinie binein, nicht fehlen liegen. Befondere bei Gedan mar ein febr lebhafter gegenseitiger Gefcuttampf Der Artillerie, Der fo recht Gelegenheit gab, Die Tuchtigfeit der frangofifchen mit ber beutichen zu vergleichen. Die fo viel besprochenen Mitrailleufen, Die besonders im Anfang Des Krieges in aller Belt Mund waren, find eine neue frangofifche Erfindung und murden wenigstens in Diefer Beife, bisber in feinem anderen europäischen Beere benutt. Da wir in Diesem Ariege febr viele frangoniche Mitrailleufen erbeutet baben und folde vielfach auch in Deutschland gur Befichtigung ausgestellt maren, fo will ich bier beren Beschreibung übergeben; zumal eine folde ohne beigefügte Beidenung boch nicht recht verftandlich ausfallen burfte.

Wenn auch vor dem Beginne Diefes Krieges fehr viel von Diefen frangofischen Mitrailleusen gefabelt murbe und fich ihre Birfungen in ber Schlacht lange nicht fo gefährlich berausstellten, ale bies früher besonders von frangofischer Seite behauptet murbe, so ift boch nicht ju laugnen, daß unter Umftanden und besonders bei der Bertheidigung von Positionen die Mitrailleuse eine Baffe von nicht gering gu ichagender Birfung bleibt. Gie feuert 250 - 280 Gefchoffe in ber Minute ab und ihre Rugeln bleiben auf einem verhaltnigmäßig fleinen Raum gusammen, fo daß fie dort, mo fie binfcblagen, großen Schaden anrichten. Benn in Diefem Rriege fo baufig Falle vorfamen, daß unfere Rampfer ploglich von 2-3 Rugeln zugleich getroffen murben, fo gefchah dies gewöhnlich burch Mitrailleufen-Schuffe. In febr weite Entfernung ichiegen fie nicht und ein ficheres Bielen findet bei ihnen nicht ftatt, baber die meiften deutschen Artillerie-Officiere fich gegen Die Einführung dieferfrangofifchen Art von Wefchüten in unferem Beere erflaren. Gine Art perbefferter frangonicher Mitrailleufen-Batterie, brachten Die Baiern im Laufe Diefes Krieges in Anwendung.

Als die frangösische Armee im Juli 1870 gegen uns in das Feld rudte, waren 24 Mitrailleusen-Batterien, die zusammen 150 solcher Geschütze, von denen jedes mit 4 Pferden bespannt war, besaßen. Einige 70—80 derartige Geschütze sind im Laufe des Feldzuges bis Ende December von uns erobert worden.

Bemerken will ich noch, daß in Frankreich die Pontonniere ein eigenes Regiment, und zwar das 16. der Linie bilden. Im Berstauf dieses Krieges hat diese Waffengattung sich als durchaus tüchtig gezeigt und der französischen Armee wiederholt wichtige Dienste geleistet.

Id Die französischen Genietruppen bestehen aus 3 Regimentern, jedes Regiment zu 14 Sappeur- und 2 Mineur-Rompagnien, außerdem 1 Fahrer- und 2 Depot-Kompagnien. Die französischen Genietruppen, die eine Art Elite der Armee bilden, haben von jeher, was sowohl die wissenschaftliche Ausbildung der Officiere, wie auch den Muth der Soldaten anbelangt, stets einen großen und nicht unverdienten Rufgehabt. Es war eine Chrensache für die Truppe, daß an die Spise der Sturmkolonnen, wenn es galt, die Bresche einer Festung oder

eine Schanze zu fturmen, stets eine Sappeuts-Kompagnie gestellt wurde. Gludlicher Beise konnten die Franzosen im Berlauf dieses ganzen Feldzuges, niemals eine Festung oder auch nur eine Schanze von uns erstürmen und mußten sich stets in der Defensive halten. Bei der Bertheidigung der vielen von uns belagerten und genommenen Festungen, haben die französischen Genietruppen aber stets sehr gut gefämpst und viel mit dazu beigetragen, daß fast alle dieselben den äußerster Biderstand bis zu ihrer Ergebung leisteten. Anch die meisten französischen Genieofficiere bewiesen sich in der Leitung aller dieser Bertheidigungsarbeiten, als Männer von Kenntnissen und Etfahrung.

Bur französischen Armee werden auch noch die Gensdarmen gerechnet, die ganz militairisch organisitt und von Officieren befehligt sind. Die Stärfe dieser Gensdarmen zu Auß und Pferde, beträgt etwa 18,000 Mann. Im Berlauf des Krieges traten die meisten Gensdarmen, die früher schon alle als Unterofficiere gedient hatten, wieder als Kämpfer in das heer ein. Besonders bei der französischen Loire- und der Nord-Armee im December 1870, waren an 10,000 Gensdarmen als Unterofficiere, und theilweise auch als Officiere thatig und leisteten dort die wichtigsten Dienste. Das französische Trainwesen, obgleich vom Kaiser Rapoleon neu organisitt, hat sich in diesem letzen Kriege nicht sehr bewährt.

Der frangofifche Generalftab, obgleich febr gablreich, bat fich in Diefem Rriege gerade fein fonderliches Beugnig ausgestellt. Befonders Die fprudwörtlich gewordene geographische Unwiffenheit der frangonischen Generalftabsofficiere, trat im Bergleich zu den Renntniffen unferer deutschen Beneralftabsofficiere, febr bemerflich bervor. Es zeigten fich überhaupt Die übeln Folgen bes Dugigganges, ber vielen Bummelei in ben Raffeehaufern und des Umbergiebens mit liederlichen Beibeperfonen, womit fo viele frangofifche Officiere aller Grade den größten Theil ihrer Zeit verbringen, in recht auffälliger Beife. Gludlicher Beife muffen unfere meiften beutichen Officiere, mit geringen Ausnahmen, viel mehr lernen und find ftete in größerer Thatigfeit ale die frangofifchen, mas fich in feinen guten Folgen auch mabrend Diefes Reldjuges recht bemerklich machte. Ungefahr ein Drittel ber frangofischen Gubalternofficiere bestehen aus ebemaligen Unterofficieren ohne jegliche Bildung und Erziehung, zwei Drittel jedoch find Roglinge der Militairfdule von St. Cpr. 3m Berbaltniß ju der norddeutiden Bundesarmee

bat Die frangofifche viel mehr Officiere, mas befondere bei ber Ravallerie febr bervortritt. Go bat j. B. ein frangofisches Ravallerieregiment im Stabe 5 Stabsofficiere, ein preugisches von gleicher Starte, bagegen nur 2, eine frangofifche Estadron 7 Officiere, eine preugifche 5. 3m Gangen befanden fich am 1. Januar 1870 23,000 frangöfische Officiere und Militairbeamte mit Officiererang, im aftiven Dienft Gebr beträchtlich ift auch in Franfreich Die Babl ber bee Beeres. penfionirten Officiere, besonders der Capitaine. namentlich viele Capitaine, die fruber Unterofficiere gemefen find und nun doch miffen, baß fie nicht meiter avanciren, laffen fich nach 30 jabriger Dienftzeit mit zwei Drittel oder fpater drei Biertel ihrer Bage penfioniren. Diefe große Babl penfionirter Officiere im Alter von 50-60 Jahren, Die Franfreich befitt, erleichterte es im September nach ber Kapitulation von Sedan, febr, daß die frangofische Republit fo fchnell neue tuchtige Beere gu bilben vermochte. Bei ber Loires und der Nordarmee im December 1870, beftanden faft zwei Drittel aller Officiere der verfchiedenften Grade, and folden penfionirten Officieren, Die theile aus Batriotismus, vielfach auch. meil fie fonft nichte gu leben gehabt batten, ba ihnen Die propijorifche Regierung ihre Benfion entzog, wieder in bas Beer eingetreten maren, und theilmeife Die tuchtigften Dienfte leifteten.

Rach dem letten Refrutirungs-Reglement vom 1. Februar 1868, wird Die frangofifche Armee burch Loofung mit erlaubter Stellvertretung für Geld refrutirt, ba bas Suftem ber allgemeinen Behrpflicht, mas ber Raifer Napoleon gerne einführen wollte, au dem Widerwillen der höheren und mittleren Stande, im Frieden ale Goldaten zu dienen, icheiterte. Ge fommen jum aftiven Dienft im ftebenden Beere jabrlich 60,000 Mann, Die durchichnittlich 4 Jahre unausgefest bei der Fahne bleiben, bann auf Urlaub geben und fpater noch einmal ein halbes Jahr als Referve eingezogen Für den Fall daß die Armee auf den Kriegefuß gefest merben. wird, beträgt die active Dienstzeit 5 Jahr und 4 Jahr Referve, die bann ebenfalls einberufen wird. Gin Gunftel aller burch bas Loos jum Soldatenftand verpflichteten jungen Manner fauft fich Stellvertreter, baber es auch vorfommt, bag circa 40 Procent aller frangofifchen Golbaten meber lefen noch fcreiben fonnen. Und boch ift bies bie grande nation, die an der Spipe der Civilifation in Europa ju fteben glaubt.

Der Friedensftand ber frangofifden Armee ift zu berechnen auf 100,000 Officiere, Unterofficiere, Genebarmen und alte Berufes

foldaten und 5 Jahressontingente a 60,000 Mann, im Gangen alfo 400,000 Mann, von denen eirea 75,000 Mann gewöhnlich beurlaubt find. Soll die Armee auf vollen Kriegofuß geset werden, so kommen ju diesen 400,000 Mann noch hingu:

9 Jahrgänge zweiter Ausbebung mit fünsmonatlicher Dienstzeit zu 12,000 Mann = 108,000 Mann, 4 Kontingente Reserve zu 60,000 Mann = 240,000 Mann, und 4 Kontingente Freiwilliger zu 7000 Mann, = 28,000 Mann.

Es ergiebt dies also eine Ariegsstärke des stehenden heeres von 728,000 Mann. Daß ein so machtiges, centralistres Land wie Frank-reich, dies heer wenn es sein muß, aufzubringen vermag, hat dieser lette Arieg entschieden gezeigt.

Der 2. Theil des Beeres besteht aus der mobilen Rationalgarde oder den Mobilgardiften. Es erreichen in Franfreich jahrlich 320,000 Mann das Alter von 20 Jahren. Bon Diefen muffen 60,000 Mann, Die eine bobere Rummer beim Loofen erhalten batten, ftatt in ber Linie in ber mobilen Rationalgarde Dienen und follen 5 Jahre barin Diefe Nationalgarde foll daber eine Starte von 300,000 Mann befigen, doch mar bei dem Ausbruche bes Krieges Die Organis fation noch nicht vollfommen beendet, und fonnten im Geptember 1870 erft 180,000 mobile Nationalgardiften, die 4-6 Bochen in ben Baffen geubt maren, jur Fahne einberufen merden. fich diefe Babl im Berlauf des Reldzuges vergrößert bat, entzieht fich mobl jest noch der genauen Berechnung, doch durften schwerlich mehr als 200,000 Mobilgarbiften wirflich unter ben Baffen geftanden baben. Größtentheils befanden fich folde in den Feftungen, mo fie, wie nicht ju laugnen, mit großem Muthe fampften und nicht gering ju ichagende Gegner abgaben.

Bieben wir nun noch einmal die Stärfe der gesammten frangössichen Armee zusammen, so hatte solche nach den officiellen Rapporten des Kriegoministers, am 1. Januar 1870 eine Stärfe von 434,000 Mann. Davon waren circa 80,000 Mann auf Urlaub, in der Länge von 6 Monaten bis 1 Jahr abwesend, so daß sich ungefähr 350,000 Mann wirklich unter den Baffen befanden.

Es follten in Frankreich fein 365,000 Mann, in Algerien einige 60,000 Mann, im Kirchenstaate 6000 Mann.

Bollte man am 1. Januar 1870 die frangofische Urmee auf den

Kriegsfuß bringen, so glaubte der Kriegsminister Marschall Le Boeuf, daß nach Abzug von circa 50,000 Mann für Algerien, zur freien Berswendung im Felde 310 Bataillone Linien-Infanterie und Chasseurs, 216 Estadrons Kavallerie und 148 Batterien Artillerie übrig bleiben würden. Aus diesen Truppen sollten dann 8 Feldarmeekorps gebildet werden, während noch ansehnliche Depotstruppen, Festungsgarnisonen und Referven zurückleiben konnten, aus denen die Feldarmee dann stets ihre Ergänzungen erbielt.

Daß Franfreich ftets mit einem gut geubten Beere von 450,000 bis 480,0000 Mann die Grengen überichreiten und an 300,000 Mann Referven, Depots und Mobilgardiften im Inneren des Landes gurudlaffen fonnte, ftand nach dem allgemeinen Urtheil aller fremden Officiere, welche fich mit bem Studium ber frangofifchen Militairverhaltniffe eifrig beschäftigten, ziemlich feft. Diefe Beeresftarte mar aber besonders gegen die Grenze Deutschlands in verhältnigmäßig furger Beit zu versammeln. Die großen Festungen und Baffenplage Det und Strafburg, dann die fleinen Reftungen Longwy, Montmedu, Thionville, Berdun, Toul, Belfort, Befangon, Schlettftadt und Breifach, die alle mehr oder minder bedeutende Garnisonen enthielten, befinden fich fast alle in der Entfernung von nicht viel mehr als 20 Deilen von der deutschen Grenze. Ebenso ift ein großer Theil der frangofis fchen Artillerie und Ravallerie Des leichteren Bezuge ber Fourage wegen, in der öftlichen Salfte des Reiches ftationirt, wie z. B. in guneville allein ftets vier fcwere Ravallerie-Regimenter in Garnifon liegen. Much das befannte Lager von Chalons, mo oft an 40,000 Mann verfammelt maren; ebenfo auch Paris, mas mit ben Barnifonen von Berfailles, Compiegne u. f. w. ftets an 50,000 Truppen enthielt, find viel naber dem Rordoften als bem Guden des Landes. Aus diefem Grunde mar es dem Raifer Napoleon ftets viel leichter, in furger Frift 400,000 Mann am Rhein, als etwa an den Byrenaen, oder in Rarfeille und Toulon gur Ginfchiffung ju verfammeln. Es mar alfo fein geringer Zeind, der unfere deutschen Rheingrengen ftete mit feinen ungerechtfertigten Rriegen bedrobte, und unfer deutsches Baterland hatte vollgultigen Grund, folden gefährlichen Rachbarn ftets forgfam ju beobachten und gegen feinen Angriff geruftet ju fein. Wenn wir in Deutschland von 1866-1870 fast fortmabrend in einem bemaffneten Frieden lebten, unfer norddeutsches Beer ftets geruftet fein mußte und

ber größte Theil aller Staatseinfunfte jur Ausgabe fur bas Beer verwandt murbe, fo gefchah bies lediglich und allein jum Schut gegen unferen westlichen Rachbarn, und um gegen beffen unberechtigten Ungriff beffer gefdirmt ju fein. Runftig, mo wir, Dant fei es ber Tapfer= feit unferer Beere und ber Aufopferung bes gefammten deutschen Bolles, folche Grengen erlangt haben, daß wir vor Franfreiche lebermacht wohl fur immer gefichert find, tonnen wir daber mit vollem Aug und Recht unfer Geer auch bedeutend verringern, den unnaturlichen Ruftand bes bemaffneten Friedens in Europa endlich aufbeben, und fo die Staatseinnahmen mabrlich fur beffere und nutlichere Amede verwenden, ale fo und fo viel Sunderttaufende von Goldaten auch im Rrieden in den Rafernen leben ju laffen. Dit der iconfte Lobn, welchen bas einige beutsche Raiferreich aus biefem furchtbaren Rriege hervortragt, wird die endlich geftattete Berminderung feines Beeres fein, da der gefährliche Feind des europäischen Friedens, Frantreich, nunmehr fur lange Beit, ja mohl fo giemlich fur immer unfchatlich gemacht ift.

Benn nun auch alle fremden Officiere, Die Beeresmacht über welche ber Raifer Napoleon am Beginn bes Jahres, 1870 verfügen fonnte, ziemlich richtig berechnet batten, fo maren wir boch Alle in einem mehr oder minder bedeutenden Irrthum über die Leiftungen der frangofischen Administration und über die Reichhaltigfeit der frangofischen Magagine und ber Borrathe fur die Ausruftung ber Armee auf den Rriegsfuß, gemefen. Wir hatten fammtlich nicht geglaubt, daß auch die Korruption ichon in Frankreich fo weit um fich gegriffen batte, wie fich foldes beim Beginn Diefes Rrieges zeigte. Gine Menge von Borrathen aller Art, die in den Magaginen und Arfenalen für bas Beer auf bem Rriegefuß, vorhanden fein follten, fehlten jest, mo man fie ploglich bedurfte, ganglich oder waren doch außerft mangelbaft, obgleich fie in den Rechnungen ftete febr ordentlich aufgeführt ftanden und ber Staat fie auch mit gutem Gelbe bezahlt batte. mangelhaft mar es mit der Berpflegung des frangofischen Geeres beftellt, ale foldes in voller Rriegeftarfe an die beutiche Grenze ruden follte. Betrügereien und icheugliche Berichmendungen traten bei Diefer Belegenheit recht fühlbar gu Tage und es zeigte fich, welch eine Menge ehrlofer Menfchen in ber gangen Beeresverwaltung Franfreiche angeftellt gemefen maren und auf melde unverantwortliche Beife man mit

ben Staatsgelbern gemirtbicaftet batte. In Defterreid, mo ein Bemifch von Dummbeit, Unwiffenbeit und Betrugerei fich in ber boberen Bermaltung aller Staatszweige, und nun gar bei bem Intendanturwefen des Beeres, nur gu febr eingeniftet batte, wie die Reldguge von 1859 und 1866 gar beutlich zeigten, mar man folche Buftande fcon gewohnt; daß aber die Korruption auch in Franfreich bereits eine folde Bobe erreicht batte, mußte man nicht. Die verderblichen Folgen Der Erreligiofitat, Frivolitat, Des Luxus, Der raffinirten Bergnugungsfucht und bee Strebens, um jeden Breis Geld zu verdienen, fei es auch auf Roften von Chre, Gewiffen und gutem Ramen und Allem was einem auftandigen Menfchen beilig und theuer fein muß, von dem leider ein nur gu großer Theil der modernen Gefellschaft unferer Jettgeit angefreffen wird, zeigten fich bei Diefer Gelegenheit wieder einmal recht auffällig. Biel Bofes, mas ber Raifer Napoleon mabrent feiner amangigiabrigen Regierung in Diefer Sinficht verschuldet, ftrafte fich jest nur ju febr an ihm felbft und die uble Caat, die er mit auszufaen eifrig geholfen, batte jest Fruchte gereift, melde ihrem Urbeber gum Berberben gereichen mußten. Der gange Relbung von 1870 batte vielleicht eine völlig andere Bendung genommen, wenn ber Buftand bes frangofifchen Beeres im Juli 1870 von ber Art gewesen mare, um foldes fogleich in Die Offenfire treten und den Ginmarich in Deutschland beginnen gu laffen. Daß ber Raifer Napoleon bierin auf bas Entfeklichfte getäuscht und auf bas Schamlofefte betrogen worden ift. fann nicht beftritten werden. Satte er gewußt, daß die frangofische Armeeverwaltung trot ihrer gabllofen Officiere aller Grade, und ihrer boberen und niederen Beamten ber verschiedenften Gattungen, fo wenig Leiftungefähigkeit befeffen, und fich Alles, mas auf das Beer Begug hatte, in fo vielfach vernachläffigtem Buftand befand, fo murbe er fich wohl gehutet haben, ben Rrieg auf eine fo freche Beife zu beginnen, wie er bies burch bie bruste Beleidigung bes Ronige Bilbelm von Breugen in Ems, gethan bat. Er glaubte den Berficherungen feines Kriegs= ministere Marichall Le Boeuf, daß Alles in bester Ordnung fei, um mindeftens 400,000 Mann in wenigen Boden vollfommen friegsgeruftet, an, ja felbft über ben Rhein fubren gu tonnen. Der Kriegeminifter aber belog und betrog feinen faiferlichen Bebieter bierbei felbft auf bas Schamlofeste und murbe ebenfo auch wieder von feinen Untergebenen getäuscht und mit faliden Rapporten verfeben. Go belog und betrog

faft Beder ben Undern bis jum mindeften Schreiber im Bureau berab. Um Meiften aber belog Die frangofifche Ration in ihrer Gitelfeit. Unwiffenbeit und thorichten Rubmfucht fich felbft. Gie glaubte ben unfinnigen Renommiftereien ber meiften frangofifchen Beitungen, Daß Frankreich nicht allein bas muthigste und friegetüchtigfte - benn bies nahm jeder Frangofe in feiner Gitelleit icon als felbftverftandlich an, fondern auch bas ftartite, am beiten ausgeruftete und mit allen nothis gen Borratben am Reichbaltigften verfebene Beer ber Belt befite. mard dadurch in ihrer fteten Rriegeluft noch mehr bestärft und beiubelte den Entidlug ibres herrn und Raifere, dem bitter gehaften Breugen endlich ben Rrieg ju erflaren und das fur Franfreiche Rubm und Ehre unumganglich nothwendige linte Rheinufer mit den Baffen ju erobern, baber auf bas Lebbaftefte. Bas batten Die Marfchalle Le Boeuf, und früber Riel, wenn fie immer wieder von Reuem Millionen und Millionen fur ibr Kriegsbudget verlangten, nicht Alles bafur gu leiften verfprochen, mit welchen ungebeuren Biffern ber porbandenen Borrathe prablten ftete Die Berichte der Regierung, in wie gellender Beife fliegen Die officiellen, officiofen und theilweise auch mit bannoverichem Gelde bestochenen Zeitungen in Die Rubmespofgune, wenn fie bie Beeresmacht Frankreiche, beffen unericopfliche Sulfemittel und die großen Borratbe in den Arfenalen und Dagaginen gu ichilbern fuchten? Satten Die Frangofen boch manch langes Jahr febr fcwere Steuern fur alle biefe iconen Sachen, Die aber leiber nicht vorhanden waren, gablen muffen. Konnte man es ihnen denn mobl verübeln, daß fie auch an beren Bestand glaubten, und nicht abnten, daß die Salfte davon nur auf dem geduldigen Papier ftande, und der Schwindel, Diefer graufige Rrebeichaben unferer gangen Beit, fich auch in der Beeresverwaltung von la France nur gu febr eingefreffen batte? Es war eine gwar furchtbar barte, aber wie nicht gu laugnen gang mohl verdiente Lehre, welche die Frangofen jest betommen haben, als fich berausstellte, wie arg fie bierin betrogen maren und wie viel Muger fie gethan batten, ihre ungerechtfertigte Rriegeluft ju unterdruden und mit Deutschland, mas niemals auch nur das Allermindefte bon Frantreich verlangte, in Frieden und Freundschaft gu leben. Soffentlich bat Die fcbarfe Lebre Diefes Rrieges fur alle fernere Butunft genugt und es ift dies der lette große Rampf gewesen, den Europa in feinen Unnalen ju verzeichnen braucht.

Ueber die Starte der frangösischen Seemacht will ich einige turze Angaben im letten Kapitel, wenn ich die ziemlich ruhmlose Thatigfeit der Flotte gegen unsere deutschen Kuften und Schiffe schildere, folgen laffen.

Diefer Streitmacht, über welche der Kaifer Napoleon in dem Kriege von 1870-1871 zu gebieten hatte, tonnte Deutschland nun gegenüber- ftellen:

I. Das preußischenorddeutsche Bundesheer.

Rach feiner neuesten Organisation enthielt daffelbe:

### 1. Reldtruppen.

#### a. an Gardes und Linien-Infanterie:

9 preußische Garde-Infanterie-Regimenter = 27 Felbbataillone 105 preußische und fächfische Linien-Inf.-Reg. = 315 do.

4 bessen darmstädtische Linien-Jus.-Regimenter = 8 do.

preußische, sachsische und bestische Jager = 18 bo.

## Bufammen an Infanterie 368 Batatllone.

Zedes Bataillon konnte im Fall der Mobilmachung innerhalb 10—14 Tagen, mit einer Stärke in runder Summe von 1000 Mann in das Teld marschiren. Diese Zahl ift nicht blos auf dem Papier, sondern auch in voller Birklichkeit vorhanden gewesen. Dank sei es der musterbaften Behrverfassung unseres norddeutschen Bundes, in der Zeit von 14 Tagen nach erfolgtem Beschl zur Mobilmachung, waren alle diese Bataillone in voller Kriegsstärke und bis auf das Kleinste vollkommen friegstüchtig ausgerüftet, zum Abmarsch in ihren Garnisonen bereit, ja ein großer Theil besand sich bereits auf dem Marsch.

Da der Friedensetat eines Bataillons ungefähr 540 Mann besträgt, so mußte also fast die Sälfte der Mannschaft wieder unter die Fahnen gerufen werden, sobald die Kriegsstärke von 1000 Mann ersteicht werden sollte.

#### b. Ravallerie:

- 2 Garde- und 8 Linien-Ruraffier-Regimenter 40 Schwadronen.
- 2 Gardes und 19 Linien-Dragoner-Regimenter = 84 do.
- 1 Garde- und 17 Linien-Sufaren-Regimenter = 72 do.
- 3 Gardes und 18 Linien-Uhlanen-Regimenter = 84 do.
- 6 Reiter-Regimenter (fachf. und beff. Regimenter) = 24 do.

Diefe Schwadronen find jum Ausmarich in Das Reld beftimmt und bat jedes Regiment außerdem noch eine funfte Schwadron, welche im Kall der Mobilmadung, ihre Pferbe an die Relbidmadronen abgiebt und in der Garnifon des Regiments gurudbleibt um die Ausbildung und nothige Rachsendung von Remontepferden und Dannichaften zu beforgen. Die Friedensftarte Diefer 76 Ravallerieregimenter beträgt in runder Summe 51,000 Mann mit eben fo viel Bferden, Die Relbftarfe jedoch inclufive ber fünften Schwadron, 72,000 Mann. Davon find bem Etat nach, gum Ausmarich beftimmt 53,500 Dann. Da die fünften Schmadronen ibre fammtlichen icon gerittenen Bferde an die vier Relbidmadronen ibres Regiments abgaben, fo fonnten Diefe fcon in gleichem Zeitraum wie Die Infanterie, vollftandig mit gerittenen Bferden verfeben, jum Ausmarich bereit fein. Es mar Dies ein großer Borgug; denn wie ich fcon fruber anführte, gab une unfere gablreiche und leichte Ravallerie, ein entschiedenes Uebergewicht über die Arangofen und erleichterte befonders beim Beginn des Reldjuges, febr ben ichnellen Ginmarich unferer Beere in Franfreich.

Daß unfere Ravalleriften beffere Pferdemarter und geschicktere Reiter ale die Frangofen find, und fich Diefen befonders auch im forgfamen Borpoftendienft und in fubnen, gefdidt angelegten und tuchtig burchgeführten meiten Refognoscirungen enticbieben überlegen zeigen, bat fich auch in diefem großartigen Rriege wieder febr unzweifelhaft berausgestellt. Es wird fich im Berlauf ber ferneren Schilderung des Krieges, noch wiederholt Gelegenheit geben, febr glangende Baffenthaten unferer Reiterei in Diefer Sinfict anguführen. Auch verschiedene größere Attaten gegen geschloffene frangofische Ravallerieabtheilungen, find befondere in den Schlachten vom 14-18. Anauft um Det, von unferer Ravallerie mit glangendem und unzweifelbaft gludlichem Erfolg ausgeführt morben. Richt ein Gleiches fand jedoch ftatt, wenn Kavallerie gegen geschloffene frangofische Infanterie= maffen einhauen follte, benn bas Schnellfener letterer mirfte gu verheerend, ale daß ein Angriff Erfolg baben fonnte. Awar find wiederholt Beispiele vorgefommen, daß deutsche Reiterregimenter, frangofifche Infanterie gufammengeritten haben, fo g. B. in bem Wefecht bom 27. Rovember unweit Amiens, mo 3 Schmadronen bom 9. preu-Bifden Sufarenregiment ein frangofifdes Chaffeursbataillon vollständig aufammenritten und größtentheils niederhauten; doch mar in Diefem Fall die Infanterie ftets fcon gelodert und feuerte nicht regels magig in Salven.

Mus Diefem Grunde bat auch Die fdwere Ravallerie, Das beift Die Ruraffiere, in Diefem Kriege nicht mehr, ja im Allgemeinen fogar noch meniger geleiftet, ale die mittlere Ravallerie, das beifit die Ublanen und die leichte Ravallerie, die Dragoner, Sufaren und fachfifden, beffendarmftabtifden, bairifden und murtembergifden Reiter- und Chepegurlegers-Regimenter. Gingelne Rurafflerregimenter, 4. B. bas fiebente preußifche. baben gwar febr berghafte Attafen gemacht; im Allgemeinen find jedoch Die meiften Ruraffierregimenter faum recht im Reuer gewefen, wie bies 3. B. mit der preußischen Garde du Corps und den Gardefürgifieren ber Fall mar. Es mare baber febr ermunicht und enticbieden geitgemäß, wenn man die Ruraffiere überhaupt ganglich aufbeben und in leichte Ravallerie vermandeln wollte, ba fie ber großen theuren Bferde und ber glangenden Uniformen wegen, enticbieden weit mehr foften, und im Relde doch nicht mehr leiften ale lettere. Die Ausgaben fur unfer beer find obnebin icon fo übermäßig groß in Deutschland, daß wir all' und jede Gelegenheit ju Ersparungen, wenn mir badurch bie Bebrfraft unferes Baterlandes nicht ichmaden, auf Das Gifriafte benuten muffen.

e. Die Feldartillerie des norddeutschen Bundes bestand beim Beginn Diefes Krieges aus:

1 Gardeartillerieregiment, 12 Feldartillerieregimentern und einer beffischen Feldartillerieabtbeilung, die zusammen 163 Fuß: und 39 reistende Batterien stark sind. Da jede Batterie 6 Geschüße zählt, so konnte die norddeutsche Bundesartillerie mit 978 Geschüßen Fuß: und 234 Geschüßen reitender Artillerie, zusammen also 1212 Geschüßen in den Krieg ziehen, war somit der französischen Feldartillerie entschieden überlegen.

Ebenso wie bei der Infanterie und Kavallerie, erfolgte auch bei der Artillerie die Mobilmachung und der Ausmarsch in das Feld, mit überraschender Schnelligseit. Die gute Ordnung und schnelle That-fraft der prenßischen Militairverwaltung, die wieder mit manchen andern grade nicht sonderlich liebenswürdigen Eigenschaften so vieler altprenßischen Officiere und Beamten aussöhnen muß, zeigten sich bessonders auch bei dieser schnellen Mobilmachung der Artillerie und der dazugehörigen Munitionskolonnen mit ihrem zahllosen Kuhrwerk, auf

Die vortheilhaftefte Beife. Grade Die Anschaffung fo vieler Pferde, ibre Bertheilung in Die vericbiebenen Gefpanne, bas Ginfabren. Inpaffen ber Gefdirre u. f. w. erfordert viel Arbeit und Beit. leichtert wurde diefe fo überrafdend ichnelle Mobilmachung der Artillerie. Ravallerie und des Aubrwefens, durch den großen Reichtbum an febr tuchtigen Bferden aller Gattung, den der norddeutsche Bund befigt. Dit Ausnahme von Rufland und Defferreich, bat fein anderes Land in Europa, auch nur annabernd die Mittel, um ein ftarfes Geer in fo ichneller Beit mit vorzuglichen Bferden auszuruften als Norddeutich-Much die prenfifde Ginrichtung daß die gur Mobilmachung Des Beeres bestimmten Bferde icon im Frieden bestimmt find und nun im Rall des Bedarfe, fogleich von ihren Befigern gegen eine entsprechende Entschädigung abgeholt werden fonnen, zeigte fich bei Diefer letten großen Dobilmachung, fogleich auf eine recht vortheilhafte Bie ungemein waren wir überhaupt, in Diefer Schnelligfeit und Ordnung unfere Beere in das Reld fenden ju fonnen, ben Franfreich batte ben Rrieg icon lange por-Grangofen überlegen! bereitet, im Gebeimen bereits feit Monaten Rriegeruftungen betrieben, und überrafchte une plotlich burch feine völlig ungerechtfertigte Rriege-Und tropbem batten wir in der Zeit von wenigen Bochen, faft die doppelte Rabl febr aut berittener Ravallerieregimenter und porguglich bespannter bis in Das Rleinfte ausgerufteter Batterien, mit ben bagu notbigen gabllofen Aubrwerfen aller Urt, icon an ber frangofifden Grenge fteben, ale wie die Frangofen une entgegenzuftellen vermochten. Grade bier zeigte fich die deutsche Ordnung und Thatfraft, dem liederlichen frangofischen Befen gegenüber, auf Die vortbeilhaftefte Beife.

Die gesammte deutsche Artillerie ohne Ausnahme, hat sich mährtend dieses ganzen Krieges sehr ausgezeichnet und der sonst als so vorzüglich bekannten frauzösischen Artillerie überlegen gezeigt. Der hauptgrund davon liegt mit in dem höberen wissenschaftlichen Geiste und der größeren Thätigkeit der meisten deutschen Artillerieossiciere im Bergleich zu den französischen, die wie ich schon früher auführte, hierin bedeutend in den letzten Decennien zurückgegangen sind. Auch die vielen einjährigen Freiwilligen, dann die wissenschaftlich gebildeten Reserve-Officiere der Artillerie, geben dieser Wasse einen überaus großen Borzug, wie man denn überhaupt annehmen darf, daß eine Truppe einen desto höberen Werth für den Krieg besitzt, je größer die Zahl

der miffenschaftlich gebildeten Officiere und der geistig nachdentenden, klarurtheilenden Soldaten in ihren Reiben ift.

Das Ingenieurforps bes norddeutschen Bundes, bestand aus 14 Bionierbataillonen fur die Relbarmee, Die mit 52 Rompagnien in bas Relb marichiren follten. Da ein Bionierbataillon die gleiche Starte wie ein Infanteriebatgillon befitt, fo maren ungefahr 13000 Bioniere für Das Reld bestimmt. Die 4. Rompagnie jedes Bionierbatgillons, besteht aus Bontonniers, die einen Bontontrain bei fich fubren. (Sbenfo wie die Artillerie haben die Bioniere und Bontonniere in Diefem großartigen Reldzug reiche Belegenheit zur Auszeichnung gehabt. Befonders auch die Belagerung der vielen großen wie fleinen Reftungen die Aranfreich befitt, bot allen Genietruppen die beste Gelegenheit ibre Tuchtigfeit ju zeigen. Dant fei es bem miffenschaftlichen Beifte ber meiften Officiere und ber grundlichen, foftematischen Ausbildung der Unterofficiere und Goldaten, unfere deutschen Benietruppen baben fich febr gut bemabrt, und ben frangofischen fich minbeftens ebenbürtig gezeigt.

Das Trainmefen des norddeutschen Bundes mar gut geordnet und gablte binreichende Bagen, fraftige Gefpanne und im Allgemeinen auch geubte Rabrer. Gebr ermunicht mare es gemefen, menn eine Befdrantung der übergroßen Pferdegabl, welche Die Generale, Stabe, Die vielen, oft recht nuglofen Abjutanten, dann Die gabllofe Schaar der vornehmen Schlachtenbummler aller Urt, die fich obne den minbeften 3med und Rugen in den Sauptquartieren umbertrieben, mit fich führten, eingetreten mare. Es find wirklich bierin oft übergroße Digbrauche vorgefommen und nur ju viele Berfonen mit boben Titeln, die bem Beere auch nicht ben allermindeften Rugen irgend einer Art brachten, ichleppten 3-4, ja felbft noch mehr Pferbe mit in das Reld. Da die Fourage größtentheils fehr mubfam auf Bagen berbeigeschafft merben mußte, fo machte es ungebeure Schwierigfeiten und gang enorme Roften, ftete ben Safer fur Diefe Unmaffen nuplofer Pferde vorratbig gu balten. Gar vieles Rugliche mußte unterbleiben blog weil die Gespanne des Trains und die Taufende von theils gemietheten, theils ben frangofischen Bauern mit Bewalt fortgenommenen Bagen, Safer und immer wieder Safer fur Die eleganten Reitpferde und luguriofen Equipagen der vielen Fürften, Bringen, boben Generale mit ihrem übergroßen Stabe mußiger Adjutanten, berbeiguschleppen genotbigt maren. Gelbit bas Sanitatemefen bes beeres, litt darunter und die armen Rranfen und Bermundeten murben vernachlaffigt, da die Bagen, die man fo bringend nothwendig ju ibrer Fortichaffung bedurft batte, ju Saferfuhrwerten für nuplofe Reitpferde verwandt murben. Grade Diefer Luxus Der vornehmen Generalität und des Schwarmes ihrer Adjutanten aller Art, und die vielen Rurften und Bringen Die überall gu finden maren und nur ben Goldaten Die Quartiere fortnahmen, bilbet Die Sauptschattenseite, ja eigentlich den einzigen Bormurf den man der Beeresausruftung und Kriegführung Deutschlands machen fann. Steht Diefer große Lugus der mit Pferben fur die boberen Officiere getrieben wird, doch auch ichon im Frieden im icharfen Contraft gu ber fouft fo fparfamen, ja felbft in Begua auf Die Soldaten mitunter geizigen preußischen Beeresverwaltung. Unfer deutscher Reichstag, ber es fich ficherlich mit gur Sauptaufgabe maden wird, im Budget bes Rriegeminiftere fo viel ale möglich ju fparen, wird boffentlich bierin eine Menderung eintreten laffen. Dinbestens an 6000 Rationen fur Bferbe, tonnen im Frieden allein in dem norddeutschen Bundesbeer gespart werden, ohne daß deffen Rriegetuchtigfeit ben geringften Abbruch barunter erleiden murbe.

Außer Diefer Feldarmee befag ber norddeutsche Bund Die fogenannten Ergangungstruppen.

Da jedes Infanterieregiment beim Musmarich außer feinen 3 Reldbataillonen, ein viertes ober fogenanntes Erfatbataillon formiren follte, fo machte dies 122 Bataillone Infanterie, ferner fur die Ravallerie, die fünften Schwadronen, = 76 Schwadronen, dann fur die Artillerie, 39 Batterien, mit 234 Gefchuten und 13 Rompagnien Dem Etat nach follte biefe gefammte Erfattruppe bes norddeutschen Bundes besteben aus 166 Officieren der boberen Stabe. 123,000 Mann Infanterie, 15,200 Mann Ravallerie, 7200 Mann Artillerie, 2700 Mann Bionieren und 6800 Mann Train. Der 3med diefer Ergangungstruppen ift Ausbildung der Refruten um folche ftets ben im Relbe ftebenben Truppen nachsenden gu fonnen. Diefem Grunde wird die Starte aller Diefer Erfatbataillone und Batterien ftets eine ungleiche und abwechselnde fein, doch ward folche bald nach der Rriegeerflarung Franfreiche an den Konig von Breugen entschieden dem Etat nach erreicht, ja felbft baufig fogar überschritten. Die Begeifterung in gang Deutschland mar fo groß und ber gerechte

Unwille über Diefe ichamlofe Rriedenoftorung von Geite Rranfreichs durchdrang alle Glieder unferes Bolles fo febr, daß nicht allein Die jum Dienft vervilichteten Refruten fich mit geringen Ausnahmen, auf Das Bunftlichfte ftellten, fondern auch viele Taufende von Junglingen aller Stande, Die Das gefehmäßige Alter noch nicht erreicht batten, als Freiwillige fogleich eintraten. Gind boch einzelne Regimenter gemefen, in benen allein in den Monaten Juli und August fich über 600 junge Leute ale Freiwillige melbeten. Go fonnten Diefe Erfattruppen ftete ben nicht geringen Erfat ber burch Die ungebeuren Berlufte Diefes Rrieges, nur zu nothwendig murbe, nachsenden, fondern bebielten tropbem noch immer etatemäßige Starte. Ge find gang ungeheuere Opfer an Gut und Blut, welche das deutsche Bolf in Diefem Rriege mit einer feltenen Opferfreudigfeit gebracht bat. Soffentlich mird ber nur ju fcmer erfaufte Lobn, Ginbeit und Dacht nach Muken, Freibeit und Recht im Innern, und Berminderung der übergroßen ftebenden Beere, welche mir bisher größtentheils boch nur aus Beforgniß bor den ungerechten Angriffen Franfreichs balten mußten, ibm Diesmal nicht wieder auf eine fo fcmabliche Beife wie Dies 1815 geschab, entzogen.

Den britten Theil ber Truppen Des nordbeutiden Bundes, bilben Die fogenanten Befatungetruppen. Es ift befannt, daß Die preufifche Landwehr an ben glorreichen Thaten ber Jahre 1813-15, ihren redlichen Untheil batte, und viel edles Blut damale fur Die Befreiung Deutschlands vom fremden Jod vergog. Die Macht Breugens berubte von 1815-1860 größtentheils mit auf feinem gandwehrspftem; benn bas fleine, arme, in feiner geographifden Lage möglichft ungunftig begrenzte Land, batte gang unmöglich fo viele Truppen des ftebenben Beeres balten fonnen, wie dies fur einen Grofftaat nothig mar. 3mar mar bas Inftitut ber Landwehr, ber reactionaren Barthei ftete perhaft und auch viele pon albernem Duntel erfullte Linienofficiere aller Grabe, beren geiftige Befdranfung fo groß mar, bag fie Die ungebeure Rraft, welche Breugen aus feiner gandwehr jog, nicht einaufeben vermochten, gudten verächtlich die Achfel barüber, weil Die Landwehr vielleicht feinen fo eleganten Barademarich wie ein Garderegiment zu machen vermochte, allein aufbeben fonnte und wollte man folde boch nicht. 3m Lauf ber Jahre und besondere bei ben wiederholten Mobilmachungen von 1830-31, 1842, 1848-50,

1853, 1859 und 1864, Die, wie ich im erften Rapitel icon anführte, größtentheils allein nur durch die ftete unrubige Kriegeluft unferer meftlichen nachbarn nothwendig murben, ftellten fich manche Mangel ber bieberigen Landwehrorganisation immer mehr beraus. Es mar für die burgerlichen Erwerbeverhaltniffe des Bolfes, febr ftorend, wenn bei Diefen oft vergeblichen Mobilmachungen, Die größtentheils perheiratheten Landmehrmanner Saus und Sof verlaffen und oft Monate lang von den Ibrigen entfernt fein mußten. Saufig feblte ce auch an der nothigen Rabl von Officieren und Unterofficieren und auch die Anschaffung ber Bferbe foftete bem Lande ftete große Opfer. Es fam ferner auch in Betracht, daß bei etwaigen Berluften, es ungleich trauriger, fowohl fur die Ramilienverbaltniffe der Einzelnen, wie auch fur ben gangen Staat fei, wenn ebenfoviel Landwehrmanner als Linienfoldaten ihr Leben oder nur ihre Gefundheit im Rriege einbuften. Die meiften Goldaten ber Linie, mit Ausnahme ber alteften Sabraange ber einberufenen Referviften, besteben que unverbeiratbeten Mannern die noch feinen eignen Sausstand gegrundet haben, mabrend Die Landwehrmanner größtentbeile verbeirathet und mit felbitftandigem Befchaft angefeffen find. Sterben Erftere fur Das Baterland, fo binterlaffen fie boch felten nur Bittmen und Baifen, mabrend bies bei Letteren fast ftete ber Rall fein wird. Aus Diefem Grunde mar es eine Bflicht ber Sumanitat, Moral und auch ber Nationalotonomie fur ben Staat, dem fonft die Erbaltung vieler armen Bittmen und Baifen ber getobteten gandwehrmanner gufiel, bag Die gandmehr mehr fur die Befatung ber Festungen, den Schut ber Etappenftragen und nur im außerften Rothfall fur ben eigentlichen verluftreichen Rampf bestimmt murbe.

So war die neue Militairorganisation vom Jahre 1862, welche die Linientruppen des preußischen Staates sast verdoppelte, und dafür die Landwehrtruppen außer im Nothsall, nur für den Besagungsdienst bestimmte, trop der ungeheuren pekuniaren Opfer, welche sie dem Staate auferlegte, als ein sehr entschiedener Fortschritt zu betrachten. Grade in den beiden großen Kriegen von 1866 und 1870—71, welche Preußen seitdem führte, bat sich diese neue Organisation als vorzüglich bewährt. Wenn nun auch seitdem die Landwehr mehr für den Besagungsdienst im Innern des Landes, oder auch wie in diesem so furchtbaren legten Kampse es geschah, auf feindlichem Gebiet, be-

ftimmt murbe, to war es boch febr zwedmäßig, bag viele jungere Landwehrofficiere ale Referveofficiere gu ben Linienregimentern verfett murben, mabrend umgefehrt wieder Linienofficiere gu ben Landwehrbataillonen und Schwadronen eintraten. Grade Diefe enge Berfcmelgung ber Linien- und Landwehrofficiere, bat fich fowohl 1866. als auch 1870-71 auf das Borguglichfte bemahrt. Sunderte von jungen gebildeten Leuten aus allen Berufeflaffen bes Bolfes, Raufleute. Rabrifanten, Landwirthe, Lebrer u. f. m. traten ale Referveofficiere in Die Linienregimenter ein. Wenn fie einige Bochen die Uniform getragen und fich in die aufanglich ungewohnten militairischen Formen mehr eingewöhnt batten, fo fonnten Diefe Referveofficiere es in den Bflichten ihres Berufes volltommen mit ihren Rameraden von der Linie aufnehmen. Bei dem ungebeuren Berlufte an Officieren ift es wiederholt vorgefommen, daß ein junger-Reserveofficier, ber vielleicht Raufmann ober Landwirth mar, wochenlang eine Linienkompagnie geführt bat, ohne daß diese in ihrer Feldtuchtigfeit nur im Allermindeften Dadurch gelitten batte. Cbenfo umgelehrt brachten bie gur Landwehr fommandirten Linienofficiere, ftrengmilitairifche Disciplin, Ordnung und Reftigfeit im Dienft und im Exerciren, alles Eigenschaften, welcher eine Truppe im Rriege gang unumganglich bedarf, wenn fie nur ben mindeften Anfpruch auf Werth baben foll, in Die Bataillone und Schwadronen benen fie angetheilt murden, binein. Go trug Diefe enge Berfcmelgung fur beibe Theile Die besten Fruchte. Soffentlich bleibt eine fo enge Bereinigung von Militair und Bolt, auch im Frieden uns als eine fcone Frucht Diefes furchtbaren Rrieges erbalten.

Diefer schroffe militairische Kaften- und Standesgeift wie solcher von manchen hochstehenden Bersonlichseiten in Preußen leider nicht ohne Erfolg angestrebt wurde, paßt nun einmal nicht mehr in unsere Zeit und hat besonders für das Officierstorps selbst nur die übelsten Folgen. Unwissenbeit, Einseitigkeit und leere Standesvorurtheile wer- ben nur dadurch gepflegt und schaden dem Einzelnen wie dem Ganzen. Man kann immerhin annehmen, daß gerade die geistig armiten und ungebildetsten Officiere, deren ganze militairische Tüchtigkeit darin bestand einen strammen Parademarsch zu kommandiren und die den Werth des Soldaten nur nach seiner mehr oder minder eleganten, Unisorm beurtheilten, die eifrigsten Anhänger dieser schroffen Absondes

rung des Officiersforps von den übrigen gebildeten Ständen waren. Für das fünftige deutsche Nationalheer past solde veraltete Anschauung nun einmal nicht mehr, und man muß sie bekämpfen und verspotten soviel man fann. Anßer den sommandirten Linienossicieren, bestanden die Officiere der Landwehr, größtentheils aus Landwehrossicieren die den verschiedensten Berufstlassen angehörten, dann auch aus sehr vielen älteren pensionirten, oder zur Disposition gestellten Officieren, welche für die Dauer des Krieges wieder zu den Fahnen gezogen waren. Besonders die Bataillonss und Regimentssommandeure gehörten größtentheils dieser Klasse an.

Die Infanterie ber Befahnngetruppen ober ber Landmebr, follte bem Gtat nach befteben aus 28 Infanteriebataillouen mit einer Starte von 4700 Officieren und 140,000 Mann. Diefe Starfe ift nicht allein erreicht, fondern auch, befonders am Ende bes Rrieges, mo man nothgedrungen auch die alteiten Sabrgange ber Landmehr wieder einrief, bedeutend überschritten worden. Um Ende des Jahres 1870 befanden fich mindeftens 180-190,000 Mann Landwehrinfanterie bes norddeutschen Bundes, allein auf frangofischem Boden. ibrer Bestimmung nach, Diefe Landwehr moglichft von ben Relbichlachten jurudgebalten murbe, fo find bod miederholt Ralle vorgefommen, bag fie an den blutigften Rampfen und zwar ftete mit größter Auszeichnung theilnabm. Go bat 3. B. Die Garbelandmebr-Divinon nicht allein bei ber Belagerung von Strafburg, fondern fpater and por Baris febr mader gefampft, ebenfo focht die Landwehr-Divifion Kummer bei Det mit einer Tuchtigfeit Die von feinem preußischen Linien-Regiment übertroffen murbe, und auch bei ben Belagerungen von Toul, Berdun, Soiffone, Thionville und fast fammtlicher anderen frangofifchen Reftungen, nahm gandwehrinfanterie mit der größten Auszeichnung Theil. Biele Sunderte von braven Landwebrofficieren und Soldaten baben mit freudiger Begeisterung ihr Blut fur die Freiheit und Große ibres Baterlandes vergoffen gebabt. Ebre fei ibrem Andenfen fur und fur, und mogen biefe ungebeuren Opfer von But und Blut nicht vergebens gebracht fein; bas wolle Gott in feiner Gnabe verhuten!

Die Landwehrkavallerie oder wie fie genannt wurde, "Referve-favallerie" follte dem Etat nach aus 16 Regimentern mit 480 Offischeren und 9800 Mann bestehen. And diese Bahl ift nicht allein erreicht, fondern zulest fogar noch überschritten worden, und haben sich

mindestens an 10,000 Landwehrkavalleristen im December 1870 auf französischem Boden befunden. An großen Kämpsen nahmen diese Landwehrschwadronen keinen Antheil, zu kleineren Gesechten, Patronillen u. s. w. wurden sie aber steis mit dem besten Erfolg benugt und leisteten die wichtigsten Dienste. An Roß und Reitern und der ganzen stattlichen Ausösstnung der Officiere, die größtentheils Gutöbesser waren, und Mannschaften, konnten diese Landwehrschwadronen es immerbin mit der besten Linienkavallerie ausnehmen. Es war wirklich erstaunlich was der preußische Staat hierin zu leisten vermochte und welche Resultate die Ordnung und Dienststrenge der Behörden, verstunden mit der nicht zu ermüdenden Opferfreudigseit des ganzen Bolses, in so kurzer Frist erreichte.

Die Candwehrartillerie Diente mit zur Berftarfung ber Feftungs- Urtillerie und ging in Diefe mit auf.

Der norddeutsche Bund gablt 88 Festungeartilleriefompagnien, von benen jede im Frieden einen Bestand von 4 Officieren und 99 Mann batte, alfo gusammen 8800 Dann ftarf maren. Go wie Die Urmee auf volle Rriegestärke fam, traten bem Etat nach, 1000 Officiere und 42.000 Mann Landwehr- oder Referve-Artilleriften in diefe Teftungsartillerieabtheilungen mit ein. Diefelbe mar beftimmt gur Befekung ber 8 Keftungen erften Ranges, und 26 Keftungen zweiten und britten Ranges, melde ber bisberige nordbeutide Bund beigk. Die Wefahr verichmunden mar, daß die Frangofen auf bentichem Gebiete vordringen tonnten, unfere Truppen bingegen auf die gablreichen frangofifchen Reftnugen fliegen, rudten immer mehr Rompagnien ber Reftungeartillerie in Franfreich ein. Go murben Die Belagerungsarbeiten por Strafburg, Det, Berdun, Toul, Belfort, Schlettftadt, Breifach, Langres, Goiffons, Thionville, Montmedy, Longwy, und dagu auch por Baris, fast größtentheils allein von diefen Reftungeartillerie-Rompagnien - und wie allgemein befannt, in der vorzüglichften Beife, ausgeführt. Biele Referveofficiere ber Artillerie, gewöhnlich junge Techniter, wetteiferten nicht allein in Duth und Aufopferung. fondern auch in artilleriftifder Tuchtigfeit, bei Diefer Belegenheit vollfommen mit ihren Rameraden von der Linienartillerie.

Die Pioniere der Besatungstruppen bestehen aus 180 Officieren und 7200 Mann. Ebenso wie die Festungsartillerie, sind Diefe Pioniere im Fall des Krieges zum Dienst in den Festungen bestimmt. In diesem letten Ariege waren die meisten Pionierabtheilungen zulest vor den französischen Festungen thätig, wo sie sich vorzüglich bewährten. Auch bei den Wiederherstellungen der Eisenbahnen, zersprengten Brüschen u. s. w. leisteten diese Landwehrpioniere die wichtigsten Dienste. Da viele Officiere derselben dem Eisenbahnbauwesen oder doch sonst dem Bauwesen angehörten, so besaßen sie in allem was auf das Bansach Bezug hat, oft gründlichere Kenntnisse als ihre Kameraden von den Bionieren der Linie diese haben konnten.

Borguglich und in feiner wiffenschaftlichen Ausbildung dem frangöfischen weit überlegen, bemabrte fich ebenfo wie 1866, auch in Diefem Kriege wieder der preukische Generalftab. Derfelbe gerfällt in den großen Generalitab und den Generalitab bei den einzelnen Armeeforps und Divisionen. Der große Generalstab foll 45 Officiere gablen, barunter 18 Stabsofficiere. Da es gang unmöglich gewesen mare, daß die unendliche Daffe ber ichwierigen und wichtigften Geschäfte aller Urt, von dem Augenblid der Mobilmachung an, von einer verbaltnigmäßig fo geringen Rabl von Officieren batte beforgt werden fonnen, fo maren mabrend bes Rrieges eine Menge von Officieren aller Baffengattungen, ju diefem großen Generalftab fommandirt. Bas der Chef beffelben, der General von Moltfe, fomobl 1866 und in vielleicht noch umfangreicherer Beife Diesmal Alles geleiftet bat, wird für alle ferneren Zeiten mit goldenen Lettern im Buche ber Geschichte Breugens, ja gang Deutschlands prangen. Er war der eigentliche Urbeber aller Diefer großartigen ftrategifchen Plane, welche Die ungetheiltefte Bewunderung von gang Europa erregten, fein Beift überfab mit voller Rlarbeit alle Die verschiedenen Operationen unserer einzelnen Beere, in feiner Sand liefen die Faben des ungeheuren eifernen Reges gufammen, mit dem unfere Truppen gulett faft die Salfte von gang Franfreich überspannt batten. Gin fo großartiges ftrategisches Talent wie es zu den feltenften Fallen gebort, vereinigte fich in diefem Dann mit einer unermudlichen Arbeitefraft und einem fo reichen Schat von Renntniffen und Erfahrungen, wie nur ein langes thatiges Leben gu verleihen vermögen. Ein gang unermeglicher Bewinn mar grade Diefer Mann in fo wichtiger Stellung fur und und fein Berluft batte allein ichwerer in der Bagichale Diefes furchtbaren Rrieges gewogen, ale ber einer verlornen Schlacht. Da General von Moltfe mie alle mabrhaft großen Manner, auch die feltene Runft verftand, Talente gu

entdecken und die geeigneten Perfönlichfeiten auch an den richtigen Plat zu bringen, so vereinigte der große Generalstab, fast Alles was das norddeutsche Bundesheer an vorzugsweise tücktigen Generalstabs-Officieren besaß. Es wird wohl selten einem enropäischen heere vergönnt gewesen sein, so viele in ihrer Beise tücktige Officiere so nahe zu vereinigen, wie der General von Moltse in seinen verschiedenen Bureans besaß. Alle Arbeiten und Plane die von diesen ausgingen, waren wirkliche Muster von Klarheit, Kürze und großartiger Auffassung der verschiedenen Berbaltnisse.

Der Generalftab der vereinigten Armeeforps follte dem Ctat nach besteben aus 13 Chefe ber Generalftabe ber einzelnen 13 Armeeforpe, 13 Stabsofficieren, 13 Sauptleuten, 28 Stabsofficieren bei den verfchiedenen Divifionen, doch murde Diefe Bahl icon vom Beginn Des Rrieges an bedeutend vermebrt. Benn auch felbitverständlich fich bierunter viele in jeder Sinfict vorzugliche Generalftabsofficiere befanden, fo fonnte man bies lob mit einiger Gerechtigfeit leider Doch nicht allen ertheilen. Protectionsunfug, der überbaupt leider fich nur an oft im preußischen Beere zeigt, batte grade bei ber Befegung Diefer Stellen, fich banfig nur gu breit gemacht, und es befanden fich Officiere darunter, die zu allem Anderen eber tauglich gewesen sein murben ale fo wichtige Stellen bei einer Divifion gu befleiben. Ramen bod manche traurige Beisviele vor, wie fdlecht Alles ging und welche Confusionen fogleich entstanden, fo oft manche Eruppentheile, dem Ange des Generals von Moltfe, der ja nicht Alles überfeben fonnte, entrudt und auf furge Beit entzogen maren. Benn befondere im Ruden der großen Beere oft fo viele Unordnungen fich zeigten, fo trugen die falfden Anordnungen diefer fogenannten Beneralftabsofficiere, einen nicht geringen Theil ber Schuld bievon.

Das Medicinalwesen des norddeutschen Bundesheeres war gut geordnet und hatte man manche wichtige Ersahrungen der Feldzüge von 1864 und .66, dabei auf richtige Beise benutt. Bei der großen Masse der Truppen und den seider nur zu vielen Berwundeten und Kranken, welche schon die ersten Bochen des Feldzuges lieserten, war es jedoch nicht möglich daß die Mistiairärzte und Lazarethe allein die nöthige Fürsorge dafür in so schneller und umfassender Beise wie dies im Interesse der Humanität dringend wünschenswerth war, zu treffen vermochten. hier trat nun die freiwillige Krankeupstege sogleich auf

eine mirflich großgrtige Beife belfend und fordernd ein und es wird bem deutschen Bolte ftete gur Chre gereichen, bag es nicht ermudete feine Gobne die im Relde ftanden, ftete in folder Beife gu unter-Dag bei Diefer freiwilligen Rrantenpflege mande Digbrauche porfamen und Bieles batte beffer geleitet merden fonnen, ift nicht gu lengnen, allein im Großen und Gangen bat fie doch unendliches geleistet und Taufenden von braven Soldaten Leben und Gefundheit erhalten. Go maren die meiften hospitaler die unter der Leitung Der fatholifden Malthefer- und protestantifden Johanniterritter fanben, gang vorzuglich und alle Goldaten die in ihnen Aufnahme fanben, fonnten nur bantbar bafur fein, und boch bab' ich Manche biefer Ritter geseben, bei benen man fich nur mundern founte, wie Die Ecopfung einem ausgewachsenen Mann, ein fo fleines Gebirn verlieb und die treffliche Exemplare der Strudelwige und Brudelwige des Rladderadatich abgaben. Gang vorzüglich und wirflich obne Tadel maren Die Dienste, welche Die protestantischen Diakoniffinnen und vielleicht noch mebr, Die durchschuittlich an bartere Arbeit gewöhnten fatholischen "Barmbergigen Edweftern" in Der freiwilligen Rrantenpflege leifteten. Dit nie raftender Gelbstanfopferung maren Diefe edlen Befen Tag und Racht in ihrem anstrengenden und oft gefährlichen Beruf und der Segen Des Simmele begleitete ihr aufopferungevolles Birfen. Belde Kraft mabre Religiofitat verleibet und wie nur fie allein und nichts Anderes, Das fefte Band ift welches freiwillige Genoffenschaften fur lange Dauer mit einander verbindet und gu fteter Aufopferung bereit macht, founte man biebei fo recht erfennen. And Die Relddiafonen, bann die protestantischen und fatholischen Reldgeiftlichen maren in Diefem Rriege überall an ihrem Blate, baben gang ungemein viel Gutes gewirft und Taufende von Sterbenden und Rranfen mit ben Tröftungen ber Religion verfeben.

Bieffach gute Dienfte leisteten anch die freiwilligen Krankenpfleger, die Hulfsvereine; furz alle jene Taufende von Leuten der verschiedensten Stände, die besonders im Anfang des Feldzuges, mit der weißen Binde mit rothem Kreuz am Arm, nach Frankreich dem Seere nacheilten um dort zu belfen. Leider kamen aber nur zu viele Mißbranche und Unordnungen biebei vor und unnüge Bummler, die nur Abentbeuer erleben und auf öffentliche Kosten amusante Reisen machen, sonst aber nicht im Mindesten arbeiten und belfen wollten, strömten in Schaaren herbei, so daß diese Art der freiwilligen Krankenpfleger zulett etwas in Mißtredit gerieth. Und doch war es Unrecht wegen vieler einzelner Mißbranche und Schattenseiten, das Ganze was entsichieden sehr viel Gutes leistete und durch nichts Anderes zu ersehen gewesen sein würde, zu verdammen. Ich habe viele, glücklicher Beise sehr viele Genossenschaften von Studenten, jungen Kaussenten u. s. w. gesehen, die lange Bochen hindurch mit nicht raftendem Eifer die schwersten und unangenehmsten Dienste in der freiwilligen Krankenpflege leisteten. Das schöne Bewußtsein tren erfüllter Pflicht, war der einzige Lohn den sie von all ihrer Arbeit und Selbstausopferung davon trugen.

hoffentlich wird dies der lette Krieg fein, den Deutschland zu führen gezwungen ift, sollte uns aber — was Gott verhüten wolle!
— in Infunft noch ein Kampf um unsere Ehre und Unabhängigfeit bevorsteben, so werden nur freiwillige Bereine die gleich von Anfang an sich einem festen Berbande fügen, einer strengen Disciplin unterwerfen und wo möglich gleiche Kleidung tragen, was sehr zur Erhaltung der Ordnung mit beiträgt, von Ruben sein.

Segensreich wirkte in diesem ganzen so entsetlich blutigen und graufigen Kriege, die befannte Genfer Konvention über die Reutralität der Militairärzte und aller zur Krankenpflege berufenen Personen. Wenn auch leider mit der weißen Armbinde und der weißen Flagge mit rothem Kreuz, manche empörende Mißbräuche getrieben wurden — und wo giebt es eine menschliche Einrichtung, bei welcher dies nicht der Fall ift? — so geschah doch im Allgemeinen viel Gutes dadurch und reicher Segen wurde gestiftet.

Die Feldgensdarmerie und Armeepolizei des norddeutschen heeres, war in diesem Feldzuge ziemlich zufriedenstellend und weit besser und zahlreicher als im Kriege von 1866. An Bummlern und Strolchen, die dem heere unter den verschiedensten Borwänden nachzogen, plünsderten und allen möglichen Unfug anrichteten und den deutschen Naimen in Frankreich wahrhaft schändeten, sehlte es leider nicht, wie denn überhaupt dieser ganze Krieg theilweise von uns auf eine so harte, ja selbst grausame Weise geführt wurde, daß man nur tiese Trauer darüber empfinden konnte. Es schien wirklich mitunter bei manchen preußischen und andern deutschen Besehlshabern das traurige Spstem zu herrschen, Frankreich auf jegliche Weise zu schädigen und zu versun bertschen, Frankreich auf jegliche Weise zu schädigen und zu vers

wusten, so tief hatte sich allmählig die theils gerechte, häufig aber auch ungerechte und gehäffige Erbitterung gegen die frangöfische Nation eingefressen.

Bie ich schon früher anführte, herrschte im ganzen norddeutschen Geere das System der allgemeinen Wehrpsicht, dieser Urquell der Kraft Preußens und somit ganz Deutschlands. Jeder junge Mann ohne Ausnahme, ist vom zwanzigsten Lebensjahre an zum Dienst im stehenden Geere veryslichtet und darf sich hierin nicht vertreten lassen. Die Dienstzeit in der Linie soll sieben Jahre dauern und zwar drei Jahre nnausgesetzt bei der Arnppe und vier Jahre bei der Reserve, die nur im Fall des Krieges, einberusen wird. Nach dieser Zeit ist Jeder noch im Fall eines Krieges, zur fünssährigen Dienstzeit bei der Landwehr verpslichtet, so daß das gesammte Geer im Fall einer Mosdimadung wie solche in diesem Kriege stattsand, zwölf Jahrgänge enthält.

Junge Leute die fich felbst uniformiren und erhalten wollen und ein Abgangszeugniß einer hohern Schule beibringen oder ein Examen bestehen, brauchen nur ein Jahr in der Linie zu dienen und treten alsdann in die Reserve und später Landwehr über, wo fie dann in der Regel zu Officieren befordert werden.

Grade in Diefer porgualiden Bufammenfetung aus bem Rern ber gefammten mannlichen Jugend aller Stande, lag wefentlich mit bie ungebeure burch nichts auszugleichende Ueberlegenheit bes nordbeutiden Bundesbeeres über bas frangofifche. Diefe vielen gebildeten Coldaten und Unterofficiere aller Stande, gaben unfern Truppen eine moralifche Rraft die fie ju ben größten Belbentbaten und bem freudigen Grtragen ber unausgesetteften Anftrengungen fabig machte. Das Beifpiel ihrer gebildeten Rameraden wirfte erhebend und ermunternd auf Die übrigen Goldaten von weniger Bildung mit ein, und da bie fefte Disciplin, Diefer treffliche Ritt Des preufifchenorddeutschen Bundesbeeres bingutrat, fo fonnte icon ein fo treffliches Bange entsteben. wir die vielen einjährigen Freiwilligen und die anderen gabfreichen gebilbeten Goldaten und Unterofficiere nicht gehabt, nun und nimmer= mehr maren die Schlachten von Borth, Gravelotte und Geban von unferen Eruppen gewonnen morden; Diefe Anficht wird ein Jeder ber bem Reldzug verfonlich mit beimobnte und nicht vom beschränkteften Ramafdenthum angestedt ift, theilen muffen.

Soffentlich tritt jest nach Beendigung dieses Krieges, eine fürzere Dienstzeit, außer bei den Specialwaffen ein. Der fünftige allgemeine dentsche Reichstag, wird schon seine ganze Kraft zur Berminderung unserer stehenden Friedensheere und besouders auch zur Berabsehung der Dienstzeit, anwenden muffen, wenn er den Anforderungen welche uuser Bolf mit vollem Rechte in ihn sehen fann, nur im Allermindesten entsprechen will. Grade die Berkurzung ihrer Dienstzeit, wurde der schönste Lohn sein den man unseren Soldaten für ihre unendlich vielen Opfer mabrend dieses Krieges nur gewähren könnte.

Das Officiersforps des prengischenorddeutschen Bundesheeres, ift im Allgemeinen in seiner Bildung dem frangösischen Officiersforps weit überlegen. Pflichttreue, Diensteifer und Ausopserung für den Beruf, find treffliche Eigenschaften, welche das preußischenorddeutsche Officiersforps in seltener Beise besigt und wodurch es einen so unsendlichen Einfluß auf die Tüchtigkeit unseres heeres ausübte.

Mande fleine Edroffbeiten und Standesüberbebungen wird ficherlich die Beit bald aufbeben und je mehr und inniger das specifische Breugenthum in dem allgemeinen Dentschthum aufgebt, befto ichneller merben fie ichminden. Schon feit 1866, fonnte man ben mobitbatigen Ginfing ben ber Gintritt von über taufend früberen bannoverfchen, furbeififden, naffanischen, banfeatischen und anderen fleinstaatlichen Officieren in Die preugifche Urmee ansubte, febr bemerflich verfolgen. Ungefabr 42 Brocent aller Officiere, geben ane ben Rabettenbaufern bervor, Die Anderen besteben ans jungen Leuten, welche freiwillig in bas Beer treten und nach Berlauf von eirea anderthalb Jahren, nach Ablegung eines Faburiches und eines Lieutenantveramens gn Officieren ernaunt werben. Dieje Eramen werben hoffentlich noch fur Die Bufunft gesteigert merben, wie es benn überhaupt febr ermunicht mare, baß fein junger Mann gum Gintritt auf Avancement, in bas Beer angelaffen murbe, ber nicht bas Abiturientenegamen gur Univerfitat bei einem Gymnafium ober einer Realfdule I. Rlaffe gemacht batte. Die Officiere jest fo febr aut bezahlt werben, bas Avancement ein fo fcmelles ift, und fein Beruf fo große pecuniare Bortheile ale ber Difficiereftand gemabrt, fo fann bas beutiche Bolf auch mit vollem Rechte Die bochften Anforderungen an beren Bildung ftellen. Robe, renommirende Landjunfer, Die bochftens gut reiten und ichiegen fonnen ober alberne, unmiffende Boffdrangen, Die nur im Meugeren elegante Manieren besitzen, foust aber nicht das Mindeste irgend einer Art leiften, tonnen, wollen und durfen wir nicht als Fuhrer und Befehlshaber unserer unter den Baffen stehenden Jugend fur die Zukunft mehr dulden.

Im Frieden mard Die bieberige preußifd-deutsche Bundesarmee in 1 Gardeforpe und 12 Linienarmeeforpe [bas 12. ift bas foniglich fachniche] eingetheilt. Diefe gerfallen wieder in 3 Barde- und 25 Lis niendivifionen. Un Brigaden find 54 Infanteriebrigaden und 27 Ravalleriebrigaden, außer 13 Artilleriebrigaden vorbanden. Jede Infanteriebrigade foll 2-3 Linienregimenter und 2-3 Landwehrregimenter. jede Kapalleriebrigade 2-3 Kapallerieregimenter enthalten. gang unnute Brigadeeintheilung im Frieden, Die nur den 3med bat, jo und jo viel Brigadegeneralen mit ihren Staben eine febr eintragliche und möglichft bequeme Anftellung zu gewähren, und die hoffentlich der fünftige bentiche Reichstag bald aufbeben wird, mard mabrend Diefes Arieges febr ichnell vielfach verandert. Gine Denge von Bris gaden und Divifionen murden - wie Dies auch gar nicht andere fein fonnte, aufgeloft, verandert und auseinandergeriffen und Die einzelnen Regimenter je nach Bedarf bier- und dortbin fommandirt. Auch von den bisberigen 13 Friedensarmeeforps, blieben nur einzelne völlig unverändert und geschloffen beifammen.

Refapituliren wir nun noch einmal in aller Kurze, die Friedens, ftarfe am Beginn des Jahres 1870 und dann die Kriegsstärfe des norddeutschen Bundesbeeres über welches der König von Preußen als Oberfeldberr des Bundes verfügen fonnte, so erhalten wir folgende Zablen:

Friedensftarte am 1. Januar 1870.

Infanterie 6697 Officiere, 18,866 Unterofficiere, 157,144 Coldaten, 608 Mergte, 4980 Richtfombattanten.

Kavallerie 1898 Officiere, 5712 Unterofficiere, 43,908 Soldaten. Artillerie 1672 Officiere, 5388 Unterofficiere, 24,692 Soldaten. Pioniere 234 Officiere, 886 Unterofficiere, 5926 Soldaten.

3m Gangen betrug Die Friedensftarte 315,526 Köpfe mit 73,307 Pferden und 808 Gefchugen.

Die Ariegostärke des norddeutschen Bundesheeres am 1. Aus gust 1870 betrug aber dem Etat nach, der anch in Birklichkeit vollständig erreicht worden ist:

|                | Feldtruppen, | Erfattruppen, | Befagungetruppen, | Summa   |
|----------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| Bobere Stabe   | 4328         | 1778          | -                 | 6115    |
| Infanterie     | 394,130      | 145,944       | 144,924           | 648,178 |
| Ravallerie     | 53,228       | 18,991        | 10,208            | 82,728  |
| Artillerie     | 51,279       | 9,516         | 43,542            | 104,337 |
| Pioniere       | 13,975       | 3,315         | 7,380             | 24,670  |
| Moministration | t            |               |                   |         |
| und Train      | 34,573       | 7,721         |                   | 42,494  |
| Summa          | 551,993      | 187,274       | 205,054           | 944,321 |

Mann mit 193,393 Pferden.

Es beträgt dies 3 Procent der gefammten Bevolferung des nords beutschen Bundes, und ift somit eine nugemeine Anftrengung des Bolfes.

Dank sei es aber dem guten Genius, der im Sommer 1870 über Deutschlands Volk schwebte, so sollte nicht allein der norddeutsche Bund den Kampf mit Frankreich aufnehmen, sondern sammtliche süddeutsche Staaten standen sogleich als treue und wackere Verbundete schügend zur Seite.

Unfere deutsche Streitfraft ward badurch vermehrt burch:

I. Das bairifche Beer.

Dem Friedensetat nach follte daffelbe bestehen ans:

16 Regimenter - 48 Bataillone - 142 Kompagnien

= 20,000 Mann Infanterie.

10 Bataillone = 40 Kompagnien = 3740 Mann Jager.

10 Regimenter = 50 Edywadronen = 9600 Mann Ravallerie.

4 do. = 48 Batterien = 5400 Mann Artillerie.

1 Regiment = 10 Kompagnien = 847 bo. Genietruppen.

3m Gangen follte Die Friedensftarte Des bairifchen heeres 34,600 Mann betragen.

Die Ariegoftarte follte jedoch bem Etat nach fein, 69,000 Mann Relbtruppen mit 1812 Officieren.

Darunter 40 Eskadrons Kavallerie mit 5800 Pferden und 32 Batterien Feldartillerie mit 7000 Soldaten, ferner 25,000 Ersagstruppen und 22,600 Mann Besahungss oder Landwehrtruppen.

Da im Königreich Baiern die neue Militairorganisation erft vor einigen Jahren eingeführt und noch nicht ganz vollendet murde, die Militairadministration auch lange nicht die Schnelligkeit und Energie ber preußischen besitzt, die bairischen Kammern im Frieden nicht so

freigebig mit Beld find, wie ber nordbeutsche Reichstag bisber fich zeigte, fo fonnte Diefer Staat auch lange nicht mit gleicher Schnelligfeit fein beer auf ben Rriegsfuß fegen, wie es im nords deutschen Bund geschab. 3m August 1870 als der Rampf begann, ftanden bochftens 50,000 Mann bairifche Truppen aller Baffengattungen, Die in zwei Armeeforps eingetheilt maren, wirklich im Relde. Mit dem größten patriotischen Gifer ruftete man aber in Bgiern fortmabrend und fandte immer neue Truppen nach, fo daß julest die Babl ber Mannschaften, welche fich auf frangofischem Boben befanden, immerbin an 72,000 Dann betragen baben mag. Freilich mar die gandwebrinfanterie theilmeife nur febr mangelhaft ausgeruftet und Landwehrkavallerie fehlte ganglich. Immerhin waren die bairifchen Truppen ein febr ichagenswerther Bumache gu unferer beutschen Streitfraft und das bairifche Fürstenbaus, Bolf und Beer, haben fich durch ihre madere patriotifde Saltung ben Dant von gang Dentidland fur alle ferneren Beiten erworben.

Un perfonlichem Muthe der überhaupt bei allen verschiedenen deutschen Bolfestämmen ziemlich gleichmäßig vertheilt fein wird, baben es die bairischen Truppen mabrlich nicht feblen laffen und darin mit den besten preußischen Regimentern vollfommen gewetteifert; ihre fefte Disciplin und Baffengeubtbeit ließ bingegen baufig wohl Giniges ju munichen übrig. Der Dienst murbe bei den meiften bairifchen Regimentern nicht mit gleicher Strenge geubt, wie bies gludlicher Beife im gangen norddeutschen Bundesheer jest ber Kall ift und mit eine Folge davon mar, daß die bairifden Truppen verhaltnigmäßig entschieden weit mehr Krante und Marode batten, als ihre nordbeutschen und badischen Rameraden. Auch die miffenschaftliche Ausbildung mancher Officiere, ließ wohl manche Luden erfennen, und man fah, daß der überhaupt in Guddeutschland leider zu fehr verbreitete Sang jum übertriebenen Birthebausleben, ihnen viele Beit gefoftet batte, die beffer jum Studiren von gandfarten, geographifchen und militairischen Buchern oder auch fur den Dienst bei den Truppen batte permandt merden fonnen. Dag bierin durch den Gintritt Baierns in ben beutschen Bund, ein ebenfo wichtiger wie erfreulicher Fortidritt eintreten wird, ift unzweifelhaft. Dan wird in Butunft an die bairifden Officiere binfichtlich ibrer miffenschaftlichen Ausbildung und Dienftfenntniß, und an die bairifchen Goldaten binfictlich ibrer Waffengeübtheit und ftrengen Disciplin, mit vollem Rechte ganz die gleichen ftrengen Anforderungen, wie an ibre Kameraden in allen übrigen deutschen Heerestheilen stellen und dies fann ibnen nur zum Bortbeil gereichen.

Das Königreich Burtemberg, mas fich bisber überhaupt durch einen, dem sonft so wadern schwäbischen Bollsstamm ganz eigensthumlichen Sang zum Partifularismus, auszeichnete, stellte auch eine sehr abweichend uniformirte, und organistrte kleine Armee in das Feld. Dem Etat nach sollte das würtembergische Kontingent im Frieden betragen

8 Infanterieregimenter und 3 Jagerbatailloue,

zusammen 76 Kompaanien mit

10,000 Mann.

4 Ravallerieregimenter und 1 Feldjägerichwadron,

17 Cefabrone

= 2111 Mann.

2 Artillerieregimenter

= 1700 Mann.

2 Pionierfompagnien

= 300 Mann. Zusammen 13468 "

mit 2782 Pferden.

Bard das heer auf vollen Kriegofuß gefett, fo follte es dem Gtat nach ftart fein:

An Feldtruppen 15 Bataillone Infanterie = 15,000 Mann. 13 Schwadronen Kavallerie = 2200 Mann. 9 Batterien Artillerie = 1881 Mann. 2 Kompagnien Pioniere = 347 Mann. 1340 Mann Train, zusammen 2200 Mann und 449 Officiere mit 54 Geschützen und 6262 Pferden.

An Erfastruppen 5000 Mann Jufanterie, 600 Mann Kavallerie, 530 Mann Artillerie, zusammen 6540 Mann mit 370 Pferden.

Un Befagungstruppen 4200 Mann Infanterie, 160 Mann Kavallerie, 1140 Mann Artillerie.

Da die neue Militairorganisation vom Jabre 1868, welche im Wesentlichen der prensissen nachgebildet war, noch nicht recht durche geführt sein konnte, die würtembergischen Kammern auch stets überaus sparsam mit den Geldbewilligungen für das Kriegsministerium sich verbielten, so konnte Bürtemberg beim Beginn des Krieges, sein etatsmäßiges Kontingent nicht stellen. Wenn im August 1870 wirtslich 12000 würtembergische Kombattanten in das Keld marschirten, so

ift dies die bochfte Zahl die man annehmen darf, und anch im Laufe des Feldzuges waren die nachruckenden Ersagmannschaften stets verbältnigmäßig schwächer als die aus Baiern und Baden. Go bat das Königreich Würtemberg im Berhältniß seiner Einwohnerzahl, entschieden die wenigsten Streiter in diesen großen deutschen Boltstrieg gesandt und ist darin nicht allein von Preußen was verhältnigmäßig weitaus die meisten Opfer an Gut und Blut brachte, sondern auch von Baden weit übertrossen worden.

Durch den Eintritt Burtembergs in den deutschen Bund, hat sich dies für die Jufunft glücklicher Weise geandert und in all und Jedem werden anch die Regimenter dieses Landes, allen übrigen deutschen gleich sein.

Die Ausruftung der wurtembergischen Ernppen mar wie schon erwähnt, eine sehr abweichende, mas mitunter zu Störungen Anlaß gegeben hat, sonft aber gut. Bei einem größeren Ausfall der Parifer Garnison im December 1870, tamen die meisten wurtembergischen Regimenter zum Erstenmale recht bestig in das Feuer und baben sich dabei mit dem altbewährten Muthe, wie solcher den Schwaben stets eigen gewesen ist, geschlagen.

Unter allen fuddentichen Staaten zeigte Das Großbergogthum Baben feit 1866 meitaus ben größten Gifer, Die vielbemahrte preußische Militairorganisation bei fich einzuführen. An der Spipe Diefer fo wichtigen Reformen, ftand verfonlich ber Großbergog von Baben, Diefes Rufter eines mabrhaft edlen bochbergigen beutiden Gurften, und ba Die Rammern, Das Beer und Das gefammte Bolf Des Landes, mit Gifer fold murbigem Beifpiel nachfolgten, and ein tuchtiger Rriegsminister bas Gauge leitete, fo fonnte freilich in verhaltnigmäßig febr furger Beit, gang Bewundernsmurdiges geleiftet werden. Jahren von 1866-70 ward die preußische Militairorganisation vollftandig bis in ibre fleinsten Gingelheiten in Baben eingeführt und jede badifche Rompagnie ober Schwadron batte unbedingt in bas erfte befte preußifd-norddeutiche Regiment eingestellt werden fonnen, obne daß man den mindeften Unterschied gemerft. Borgugemeife aber bei ber über alles Lob erhabenen ichnellen Mobilmachung im Juli 1870 nach erfolgter Rriegserflarung, Die in Baben mit einer Schnelligfeit, Ordnung und Pracifion vor fich ging, die auch nicht bas Allermindefte ju wunschen übrig ließen, zeigte fich die Erefflichkeit der neuen Echopfung. In gang überrafchend furger Zeit ftand bas badifche Kontingent vollftandig auf dem Kriegsfuß da, bereit in voller Behr und Baffen, die Bacht am Rhein zu balten.

Bei der geographischen Lage des Großherzogthums, was am Ersten einem Angriff der Franzosen ausgesetzt wurde, war diese schnelle Mobilmachung aber von besonders hohem Werth und hat vielleicht mehr als man glaubt, zur Entscheidung dieses ganzen Feldzuges mit beigetragen. Ganz Deutschland darf und wird es auch hoffentlich niemals vergessen, welch patriotische Haltung seine außerste südwestliche Grenzmarke im Jahr 1870 gezeigt hat. Auch im ganzen ferneren Verlauf des Feldzuges, haben sich die badischen Truppen stets vorzüglich geschlagen.

Das Friedenstontingent Badens betragt:

6 Regimenter Infanterie = 18 Bataillone = 72 Kompagnien mit 346 Officieren und 9700 Mann, 3 Regimenter Kavallerie = 15 Schwadronen mit 84 Officieren und 2100 Mann, 1 Artilleries Regiment mit 90 Officieren und 1700 Mann, 2 Kompagnien Pioniere mit 252 Mann, zusammen 14,200 Mann mit 3000 Pferden, 36 Geschüßen.

Auf vollem Kriegofuß wie folder im August 1870 erreicht wurde, find borbanden:

## Beldtruppen:

18 Bataillone Infanterie = 18,642 Mann.

12 Schwadronen Kavallerie = 2800

9 Batterien Artillerie = 1807

2 Kompagnien Pioniere = 340 " Train 800 "

Busammen 24,600 " mit 405 Of-

ncieren, 5800 Pferden und 54 Gefcuten.

## Erfattruppen:

3 Bataillone Infanterie = 3500 Mann.

3 Cofadrone Ravallerie = 321

1 Batterie Artillerie = 104

Busammen 3400 " barunter 76Of-

ficiere.

Befagungetruppen:

8 Bataillone Infanterie = 8000 Mann.

1 Cofadron Kavallerie = 100 "

5 Batterien Artillerie = 1000

Zusammen 9640

Alle Diefe Zahlen find wie icon ermannt, im Lauf Diefes Krieges wirllich jur Ausführung gefommen.

Rechnet man Alles zusammen, so durften in runden Zahlen beim Beginn dieses Krieges, etwa 96,000 Mann süddentsche Feldtruppen mit dem norddentschepreußischen Bundesheer vereint, wirklich in das Feld marschitt, 20,000 Mann als Ergänzungs-Mannschaften und 30,000—40,000 Mann als Landwehr in den Festungen Ingolstadt, Landau, Germersheim, Ulm und Rastadt zurückgeblieben sein. Die Ergänzungsmannschaften wurden im Laufe des Krieges vermehrt und sandten vielen Ersag nach, der aber besonders bei den Baiern nicht ausreichte, um die großen Berluste an Kransen und Maroden decken zu können, so daß die bairischen Bataillone, besonders vom Tanurschen Korps, was freilich während der 3 Monate October die Steember auch besonders viele Strapazen und Gesechte zu besteben hatte, zulest ziemlich schwach wurden. Bei den Bürtembergern und Badensern genügten die Ersagmannschaften seiemlich, um die Truppen wenigsstens einigermaßen in etatsmäßiger Stärfe zu erbalten.

Die Landwehr aus den 3 füddeutschen Staaten rudte im Lauf des Krieges größtentheils mit in Frankreich ein und ward zum Garsnisonsdienst in den Städten und zur Sicherheit der Etappenstraßen verwandt, wo sie auch von großem Außen war und gute Dienste eistete. Ins Gesecht ist solche, kleine Abtheilungen abgerechner, nicht geworfen.

So hatten wir denn in diesem großartigen Ariege das so höchst erfreuliche Schauspiel, daß sammtliche suddentsche Arieger in der besten und herzlichsten, auch durch Nichts im Allermindesten getrübten Kameradschaftlichkeit und mit theilweise gleicher Tüchtigkeit an der Seite ihrer norddeutschen Bassenbrüder, gegen den frechen Feind, der unsere Rube und Boblfahrt stören wollte, tämpften.

## IV. Sapitel.

## Don der Kriegserklärung bis 3nm Ginmarfch in Frankreich.

Die erfte Balfte bes verhangnigvollen Jahres 1870, fab gang Deutschland vom außerften Norden bis jum Guben im tiefften Rrie-3mar mar die Besoranif vor einem Kriege mit Fraufreich, Die feit 1866 gleich einem ichweren Alpbrud auf bem beutschen Bolle gelegen und fo viel frobliches Bebagen au der ueuen gedeiblichen Geftaltung unferer inneren Berbaltniffe verfummert batte, noch immer nicht vollständig verfdmunden, allein fur die nachfte Beit glaubte man folden Rampf nicht befürchten zu muffen. Satte ber Raifer Napoleon, auf beffen Bort noch immer alle Borfen laufchten, doch noch felbit ce öffentlich vor großer Berfammlung zu Barie erflart, bag auch nicht Die mindefte Beforanif vor einer Störnng des Friedens in Europa jest mehr vorbanden fei. Gine ichamlofere Luge burfte felten von einem Manne mit frecher Stirne öffentlich ausgesprochen fein. fingen deun allmäblich Sandel und Bandel, und die taufendfachen Ameige ber Ermerbethätigfeit Des beutiden Bolfes, Die, wie icon früber angeführt, feit 1866 jum nuermeflichen Schaben unferes Rationalvermogens, fo febr barniedergelegen batten, fich wieder lebbafter ju regen an und bas allgemeine Bertrauen febrte immer mehr gurud. Hud auf welche mabrhaft icheugliche Beife follte es ploglich gerftort werden! Gerade je mehr die Boblfahrt in Deutschland und auch in Europa fich zu fteigern anfing, besto eifriger mublten im gebeimen Duntel die Maulwurfe, folde recht grundlich wieder zu vernichten. Die Napoleonischen Agenten und Diplomaten, die leider in viel zu großer Babl in gang Deutschland verbreitet maren und in nur zu vielen partifulariftifden Rreisen eine wohlgeneigte Aufnahme fanden, berichteten ihrem Berrn in immer frecherer Beife, wie die Ungufriedenbeit mit der preu-Bifden Oberherrichaft ftete noch im Steigen begriffen fei und bringender und allgemeiner Bunich nach frangofifcher Gulfe bagegen gunebme. Es maren bas die infamften Lugen, welche jemals von Diplomaten, diplomatifden Agenten und ihren Belferebelfern, den bezahlten Saudlangern der Preffe, in die Belt geschleudert murben. 3mar bestand, wie ich früher icon anführte, in allen fuddeutiden Staaten und auch

im Ronigreich Cachfen, eine febr machtige entschieden antipreußische Barthei, Die befonders bis in Die bochften Rreife binaufreichte, und auch in ben neuerworbenen Landestheilen. Sannover, Schlesmia-Bolftein und Beffen-Raffel, batten einzelne altpreußische Beamte und bobere Officiere es leider nur gu gut verftanden, mit ihrer fcroffen Rudfichtelofigfeit und absprechendem Sochmuth, Gigenschaften, Die man in den altpreußischen Provinzen in den boberen Rreisen vielleicht banfiger ale in allen übrigen Theilen von Deutschland trifft, ber nationalen Ginigfeit unter Breugens Gubrung, moglichft gu ichaben. Allein zwischen Dieser theils begründeten, baufiger jedoch unbegrundeten und funftlich gefteigerten Abneigung gegen bas Breugenthum, und bem Berlangen nach einer frangofifchen Gulfe bagegen, bestand eine gang unendlich weite Kluft. Freilich, in ben meiften jener Kreise, aus benen Die Abgefandten bes Raifers Napoleon ibre Anschauungen fcopften und ibre lugenhaften Berichte einfandten, batte man von deutscher Gefinnung und Ehre und mahrer Liebe fur bas große gemeinsame Baterland aller deutschen Stamme, nie eine Spur befeffen, und weil man felbit nur eine verächtliche und fleinliche Anschanung befaß, fo fonnte man die Rraft bes bentiden Bolfsgeiftes, Die in ben letten Decennien auf eine fo munderbar berrliche Beife fich gesteigert batte, auch nicht im Entfernteften beurtheilen. Bas Schiller und Morit Arndt in begeifterten Berfen gefungen und Die Bluthe unferer Denfer, Gelehrten, Schriftsteller und Rammerredner, in Taufenden und abermale Taufenden von Schriften, literarifchen Arbeiten und Reden in Bolfsverfammlungen und Rammern ausgefprochen batten, das mar jenen Rreifen größtentheils vollständig unbefannt geblieben. Satten ihre Männer und Frauen fich bod mit Rangftreitigkeiten, Safden nach Orben und Titeln, oder der Chronique scandaleuse der Bofe und fogenannt vornehmen Belt, fo viel zu beschäftigen, daß fie fich um fo etwas, mas in ihren Augen boch nur leere Lappalien maren, weiter nicht befümmern fonnten. Es war ja in ber "haute volée" gegen ben "bon ton", von beutschem Batriotismus nur ein einziges Bortlein zu fprechen und zu thun, als ob folder überhaupt vorhanden fein tonne.

So glaubte ber Kaifer napoleon und mit ihm ein großer Theil bes frangösischen Bolkes, benn in ben ersten Monden bes Jahres 1870 wirklich, daß frangösische Gulfe vielfach in Deutschland willsommen sei und er und seine Truppen als wahre Befreier begrüßt wurden.

Der Glaube an diese ungeheuere Lüge, wie nur ein von Nationals eitelseit förmlich trunkenes Bolk wie das französische, solche anhören und in sich aufnehmen konnte, hat den Untergang des Kaisers Napoleon hers beigeführt.

Ein anderer Umftand, ber ben Raifer in Baris bemog, ben feit 1866 gegen Breugen fest befchloffenen Rrieg, fcon im Jahre 1870 gu beginnen und nicht langer binauszuschieben, mar ber fonft vortreffliche Bericht bes frangofifden Militairbevollmächtigten, Des Obriftlieutenants Stoffel in Diefer hatte bem Raifer gemelbet, die preugisch-nordbeutsche Urmee befinde fich augenblidlich im tiefften Frieden und fei folecht geruftet. Dan babe Die Ungwedmäßigfeit Des vielfach veralteten Exercierreglements anerkannt, und ce folle im Berbft ein neues, weit verbeffertes eingeführt werden. Auch von dem Minderwerth der preußis ichen Bundnadelgewehre gegen das frangofifche Chaffepotgewehr, fei man jest in Berlin trop alles anfänglichen Stranbens bagegen, endlich überzeugt worden und das Bundnadelgewehr folle nunmehr mefentlich verbeffert werden, womit man bei ben meiften Sufflier-Regimentern icon ben Anfang gemacht habe. Auch der Artillerie ftanden wichtige Berbefferungen bevor. In den Regimentern, Die aus den neuen Brovingen refrutirt murden, fei die prengifche Militairorganisation noch nicht fest begrundet, es berriche unter ihrer Mannichaft große Ungufriedenheit und fie murben fich gegen die Frangofen nur ichlecht ichlagen, ja viele Goldaten mohl, befondere nach einer verlorenen Schlacht, gu And die vielen neuen Officiere, Die feit 1866 in ibnen übergeben. bas preußische Officieretorpe eingetreten maren, batten fich baufig noch nicht geborig mit ihren altpreußischen Rameraden recht vereinigt, und fo hatten die Officiereforpe bee norddeutschen Bundesheeres, an Rraft und Tuchtigfeit entichieden eingebußt. Bolle ber Raifer ben langft beschloffenen Rrieg mit Preugen einmal beginnen, mas fonft nicht ratbiam fei, fo moge er bann auch nicht langer bamit faumen, benn bei jedem weiter hinausgeschobenen Sahr, murbe bas preugisch-norddeutsche Beer ein immer gefährlicherer Zeind werden.

Diese Berichte des Oberstlientenant Stoffel, vereint mit den Rapporten seiner Gesandten, die eine entschiedene Reutralität aller süddeutschen Staaten als gang unzweiselhaft hinstellten, gaben den letten Ausschlag, und bereits im Mai 1870 war der Kaiser Napoleon fest entschlossen, den Kampficon in den nächsten Bonaten gang entschieden

und unter allen Umftanden ju beginnen. Die leere Spielerei bes Blebiscits, batte ibm abermals gezeigt, daß über 71/2 Millionen Frangofen fich als feine Unbanger und mit allen Sandlungen feiner Regierung vollfommen einverstanden, erflarten. Freilich batte Die Armee, Die bieber allgemein ale eine Sauptftute ber Napoleonischen Donaftie galt, 42,000 verneinende Stimmen gegen die faiferliche Regierung abaegeben. Es mar bies ein febr bofes Beichen, mas gewiß in ben Tuilerien manche Sorge gemacht und mabriceinlich ben Ausbruch bes Krieges mit beschleunigen geholfen bat. Die frangofische Urmee, Die ftete ungufrieden gewesen ift, grollte jest wegen ber verungludten mexikanischen Expedition und ber Raifer fühlte Die Nothwendigfeit, ibr Gelegenheit zu neuem Rubm, Ehre, gutem Avancement, bober Reldzulage und reicher Beute zu geben, und alles bies founte am Leichteften und Giderften in einem Reldzuge gegen Breugen gefcheben. Daß man in foldem febr fchnell vollftandige Siege erfechten und ben Rrieg auf erobertem Gebiet führen murde, nahm jeder Angeborige ber "grande nation", vom Marschall bis jum Tambour, und vom Mitglied ber Barifer Atademie bis jum letten Biehtreiber, infofern fich folder überhaupt um Bolitit befummerte, ale gang ungweifelhaft Bie batte Die frangofische nationaleitelfeit auch wohl etwas Underes glauben fonnen! Gine Diederlage Franfreiche, und nun gar durch diefe Breugen, gehörte ja ju den Unmöglichkeiten, und daß franjofifche Truppen jemals anders ale burch Berratberei beffeat werden fonnten, mar ihnen vollständig unfagbar.

Es kann nicht geleugnet werden, daß die Berhältnisse der auswärtigen Bolitik im Frühling 1870, dem Napoleonischen Kriegsplan
gegen Preußen ziemlich gunftig waren. In Wien hegte die einflußreiche Kriegs- und hofparthei noch immer den alten, durch die Creignisse des Jahres 1866 neugeschürten haß gegen Preußen, und nun
gar gegen die preußische Führung eines geeinigten Deutschlands. Da
selbst ein Diogenes mit der Laterne, in jenen Kreisen ganz vergeblich
am hellen Tage auch nur das leiseste Fünklein einer wahrhaft patriotisch-deutschen Gesinnung hätte suchen können, so wünschte man nichts
eifriger, als daß die Preußen recht gehörig von den Franzosen geschlagen werden möchten. Selbst wenn das ganze linke deutsche Rheinland um diesen Preis für immer an Frankreich verloren gegangen
wäre, hätte man auch nicht den allermindesten. Kummer darüber em-

pfunden, mare nur das fo todtlich gehaßte Breugenthum dann gedemuthiat, ja wo möglich vernichtet worden. Gine möglichft enge öfterreichifchs frangofifde Alliang, ift ja icon feit bes gurften Kannit Beit, ber Lieblingswunsch ber öfterreichischen Rabinetspolitit, ber ftete von Reuem wieder aufgetaucht ift. 3mar verbinderte Die gangliche Berruttung ber öfterreichischen Finangen und die noch lange nicht beendete und faum begonnene Reorganisation ber öfterreichischen Armee, wie auch noch manches andere Semmnis im Junern, ein offenes Kriegsbundniß Defterreichs gegen Breufen, wie fo manche Beiffporne ber öfterreichischen Ariftofratie Dies dringend munichten. Daß aber Graf Beuft in All und Jedem ihm fonft möglich gunftig gefinnt fein wurde, fonnte der Raifer Napoleon fest verfichert fein. Ja mare Breugen beim Beginn bes Feldzuges entichieden geschlagen worden, fo batte Die Biener Rabinetopolitif unzweifelhaft eine gang andere Baltung angenommen, und fich weit gunftiger fur Franfreich ausgesprochen, als es nunmebr, wo gerade bas Umgefehrte eingetreten ift, freilich ber Rall mar. Nothigte die zweidentige Saltung in Bien, und der nicht zu leugnende Anfang öfterreichischer Ruftungen, doch die preußische Regierung beim Beginn bes Rrieges ein ganges Armeeforps in Schleffen gurudgulaffen, bis freilich nach ben Giegen bei Borth und Gravelotte, Dies nicht mehr nothig war und man in Defterreich ungleich freundlichere und hoffentlich auch aufrichtige und fur die Butunft bleibende Wefinnungen anzunehmen für aut fand.

Die scandinavischen Staaten, Schweden, Norwegen und gar vor Allem Danemark, waren entschieden für Frankreich weit günstiger als für Prengen gesinnt und wünschten Ersterem unbedingt den Sieg. Besonders in Danemark sing man heimlich zu rüsten an, die französischen Kriegsschiffe, die sich später in der Oftsee so lächerlich machten, wurden in Kopenhagen mit lautem Jubel begrüßt, reichlich verproviantitt und mit wohlgeübten danischen Lootsen, die ihnen freilich auch keine Lotbeeren verschaffen konnten, ausgerüstet. Es unterliegt feinem Zweisel, daß nach einer völligen Niederlage Preußens, Danmark offen auf die Seite Frankreichs getreten und 20,000 Mann dänische Truppen aus Jülland über die Grenze marschirt sein würden, um ganz Schleswig bis zur Schlei für die Danebrogssahne wieder zu erobern. Holland und Belgien erstärten sich zwar ebenfalls strenge neutral, allein im Geheimen stand die Mehrheit ihrer Bevölkerung und namentlich

auch im letten gande, auf frangofifcher Geite. Daß in Belgien und befonders auch in Luxemburg, vielfache Berletungen ber Neutralität an Gunften Franfreiche vorgefommen find, bleibt eine nicht ju laugnende That-Das Gleiche mar in ber Schweig ber Rall. Begten boch alle Diefe fleinen Rachbarftaaten mittleren Ranges, Die wirflich fomifche, burch nichts gerechtfertigte Beforgniß, bag Breugen, wenn es ale pollftandiger Sieger aus Diefem Rriege bervorgeben follte, ihre Rechte franten, ja felbft ihre Unabbangigfeit bedroben fonnte. Daß man in Berlin auch nicht im Entfernteften bieran benft, und bas beutiche Raiferreich mabrlich Anderes ju thun bat, ale Belgien, Solland ober Die Schweis ju annectiren, bedarf bei allen nur balbmeas urtheilsfähigen Meniden, wohl faum der mindeften Berficherung, Freilich ward Diefer Babn von den Napoleonischen Agenten auf Das Gifriafte genabrt und Dies auch fpater pon frangonicher Geite bis gum Enbe Diefes Rrieges, auf jegliche Beife fortgefett.

Italien, was Napoleons Siegen 1859 die Lombardei, und Preußens Siegen 1866 Benetien verdauft, Länder, die man durch eigene Kraft nun und nimmermehr dem öfterreichischen Doppelabler entriffen haben würde, war somit beiden Staaten zu gleichem Danke verpflichtet, und bewahrte daber auch eine strenge Neutralität. Im Gebeimen franden jedoch die meisten Italiener als Romanen, mehr auf Seite der romanischen Franzosen, als der dem italienischen Wesen stellt unshmpathischen germanischen Preußen. Es zeigte sich dies besonders auch dadurch, daß im Berlauf dieses Krieges, ungefähr 4000 italienische Freiwillige, unter ihnen der hirnverrückte alte Phantast Garibaldi, bei den französsischen Schaaren eingetreten sind. Ein gleiches Gefähl des Nationalhasses gegen das Dentschthum, trieb die Polen, ja mehr oder weniger alse Slaven, auf die Seite der Franzosen. So haben mindestens 2000 polnische Freiwillige, zum Theil sehr muthig in den französsischen Reiben gegen uns gefämpft.

In England, wo der nackte Egoismus und die fleinlichste Krämerpolitif überhaupt jest die einzige Richtschuur in der äußeren Bolitif bildet, beobachtete man ebenfalls dem Anscheine nach eine ftrenge Reutralität. Diese sogenannte Nentralität verhinderte freilich nicht, daß die Engländer den Franzosen Koblen für ihre Kriegsschiffe, Pferde, Waffen aller Art, Munition; kurz, sämmtliches Kriegsmaterial, soviel sie nur haben wollten und bezahlen konnten, verkauften. Das

Gleiche geschah auch von den nordamerikanischen Staaten. Freilich hatten beide Lander auch uns mit Kriegsbedürfnissen versorgt, wenn wir solche hatten von ihnen kausen wollen, doch bedurften wir glud-licher Weise ihrer derartigen Hulfe nicht im Nindesten. Deutschland konnte Alles, was wir zu dem großartigsten Kriege, den jemals die Weltgeschichte gekannt hat, an Kriegsmaterial der verschiedensten Art bedurften, in hinreichender Gute und Menge aus seinem eigenen Lande entnehmen und ist hierin vom Auslande vollständig unabbangig; diese freudige lleberzeugung hat uns der jesige Riesenkamps verschafft.

いから、これであるというないのかにないというないというできるというないというないのではないできましたというというないというないというないできないというというないのできませんというというというというという

Das ruffifche Rabinet allein, bewahrte eine vollfommen ftrenge und felbst freundliche Neutralität gegen Breugen. 3mar ließ es Rapoleon durch feinen Gefandten General Aleury, in Betereburg nicht an Berlodungen und Berfprechungen aller Art fehlen, um fich Rußland gunftig ju ftimmen, doch scheiterte Alles dies ganglich an dem feften Billen des Raifere Alexander, wie an der Ginfict des ruffifden Staatstanglers, Fürft Gortichalof. Man tonnte es in St. Betersburg mit vollem Rechte nicht vergeffen, wie Napoleon 1853-1855 Rußland auf die ungerechtefte Beife mit dem Rrimfrieg überzogen, und welche Rolle Defterreich dabei gespielt hatte. Go durfte man in Berlin ficher fein, bag, wenn wirflich öfterreichifche Regimenter ale Berbundete der Frangofen gegen Preugen marfdiren follten, aledann ruffifche Das Bebiet Defterreichs betreten murben. Diefe Ueberzeugung mar icon von großem Berthe, wie denn auch fonft der Raifer Alexander es nicht unterließ, seine freundschaftliche Gefinnung in jeder Beise dem fo nah verwandten preußischen Königsbause zu bethätigen. Weitere Gulfe bat uns Rufland nicht im Allermindeften geleistet, und wir baben folche auch nicht von ihm begehrt. Das ift ja eben das Schone, und fur unfer deutsches Nationalgefühl fo Erhebende, daß wir diefen Riefenfampf, den die frangofische Eroberungsluft uns gewaltsam aufgedrungen bat, nun auch gang allein obne jeglichen fremden Beiftand und nur auf unfere eigene einheitliche und feste Kraft gestütt, auch durchgeführt und ale vollständige Gieger beendet haben. Ein ernstes "noli me tangere" bat das deutsche Kaiserreich hierdurch für alle fernere Bufunft den fremden Staaten, welche es etwa bedroben und in feiner ruhigen friedlichen Entwickelung ftoren wollten, zugerufen.

Nachdem ber Kaifer Napoleon fich verfichert hatte, daß von den fremden Machten ihm feine Gefahr droben murde, ließ er im Ge-

beimen in feinem Lande Alles fur ben naben Rrieg vorbereiten. Unfange Juni, tonnte ber bamalige Rriegeminifter Le Boeuf, ber Rachfolger des eifrigen Breugenhaffere Marichall Baillant, Der im Sabr 1869 geftorben mar, ju Baris verfunden, daß die frangofifche Armee vollständig fur den Krieg geruftet fei. Daß Dies eine ebenfo große Luge war, als wie die Berichte feiner Gefandten aus Deutschland über die bortigen Stimmungen, mußte der von Allen betrogene und belogene Raifer freilich nicht. Das frangofifche beer mar trot Diefer prablenden Berficherung nicht fur den Krieg vollständig geruftet und es fehlte gar viel biergu. Denn gablreiche Betrügereien. Unterfdleife und Rachläffigfeiten, die vom bochften Beamten im Rriegsminifterium bis jum unterften Schreiber, vom erften Marichall bis jum letten Fourier der Rompagnien begangen murben, hatten, wie ich fcon vorbin anführte, hierbei ftattgefunden. Bar vieles Weld, mas fur bie Armeebedurfniffe verwandt werden follte, mar in andere Tafchen ge-Bar ber Raifer boch bierin 1865 felbit einmal mit übelem Beispiel vorangegangen, benn es fteht ziemlich feft, bag er mehrere Millionen Franks dem Budget Des Rriegsminifters entlebnt um Schulden feiner Civillifte damit gu bezahlen, ohne an beren Rudagbe jemale ju benfen. Das alte beutiche Sprudwort , wie ber Berr, fo ber Diener," fand jest wieder fo recht feine volle Beftatiauna.

Es ist immer möglich, daß Napoleon persönlich dem Kriege noch abgeneigt war und ihn lieber vermieden hatte, allein er besaß die Kraft nicht mehr hierzu, denn zu sehr hatte die Kriegsparthei, die in den Tuilerien besonders auch durch die sehr einstußreiche Kaiserin Eugenie vertreten wurde, jest die Oberherrschaft gewonnen. So mußte denn der ekelhafte Troß der französtschen Kriegspresse, der in der lesten Zeit etwas verstummt gewesen war, auf hohen Befehl abermals sein mißtönendes Geschrei wieder erheben, um die niemals ganz geschlummerte Kriegslust eines großen Theiles der Nation, von Neuem zu entstammen. Bei der Eiteseit, Unwissenheit und Krivolität, von der seider ein nur zu großer Theil der Kranzosen aller Stände erfüllt ist, gelang dies nur zu gut, obgleich es wohl selten ein widerlicheres Gemisch von Lüge, Frechheit und Unkenntniß aller Art gegeben hat, als solches die Kriegsartikel sast sämmtlicher Zeitungen Frankreichs unausgesetztenthielten. Anch der neue Minister des Innern, Ollivier, ein eitser,

ehrfüchtiger Advofat, ber von einem liberalen Deputirten und gefcmatigen Bbrafenmacher in ber Rammer, febr bald ein untermurnger Diener Des Raifers geworden mar, fo mie er bas fo beig erfebnte Ministerportefenille burch feine Reben fich erschwindelt batte, mar jest ploplich der Kriegsparthei ergeben, obgleich er fich anfänglich bagegen geftraubt. Bie es beift, foll Die Liebensmurdigfeit Der iconen Raiferin Eugenie, melder ber febr eitle, darafterlofe Frangofe widerfteben vermochte, Diefe plogliche Sinnesanderung bervorgerufen haben. Ein febr thatiges und einflugreiches Mitalied ber Rrieaspartbei am frangofifden Bofe. Der vielleicht mehr wie irgend eine andere Berfonlichfeit in gang Franfreich, Den Ausbruch Diefes jegigen Rrieges mit beidleunigen geholfen bat, mar ber neue Minifter bes Unswärtigen, Bergog von Gramont. Derfelbe mar lange Sabre frangofifder Bot= icafter in Bien gemefen, batte bort nur in ben allerpreußenfeindlichften Kreifen gelebt und beren gange Unidanungsweise vollständig in fich aufgenommen. Bon großer Gitelfeit und Chriucht, und eben folder Unwiffenbeit erfüllt, wie dies mehr oder weniger alle frangofifchen Diplomaten find, batte Berr von Gramont nicht gefaumt, in allen feinen Berichten an ben Raifer, Diefen jum Kriege gegen Breufen an reigen und ibm dabei die giemlich fichere indirecte, und nach der erften gewonnenen Schlacht auch Directe Unterftugung Defferreiche, ale ungweifelhaft zu verburgen. Der Minifter Graf Beuft, ber geiftig ben giemlich unbedeutenden Duc de Gramont weit überfab, batte biefen geicidt bagn benutt, feinen Buniden und Annichten in Barie Berbreitung und Geltung ju verichaffen und ein gludlicher Erfolg belobnte feine Beftrebungen. Co wie ber Bergog von Gramont im Beginn bes Sabres 1870 das Ministerportefeuille des Auswärtigen in Baris übernahm, tonnte ber Graf Bismard ju Berlin bavon übergengt fein, daß Die Gefahr eines Krieges mit Franfreich baburd weit naber getreten fei.

Als der Kaiser Napoleon, oder richtiger die französische Kriegsparthei, denn der alternde und frankliche Kaiser hatte ichon viel von
seiner früheren Energie und Spannkraft des Geistes eingebüßt, zum baldigen Ausbruch des Kampses gegen Preußen fest entschlossen war, mußte
nach einem Grunde dazu gesucht werden. "Wer da suchet, der sindet
anch," heißt es, und so fand sich denn auch dieser angebliche Borwand
bald. Zwar ist wohl niemals ein furchtbarer, die Kraft und das
Mart zweier großen Nationen verzehrender Riesenkampf, wegen einer

äußerlich so vollständig nichtigen Ursache wie diefe es war, entzündet worden, allein dies machte der französischen Ariegsparthei weiter auch nicht die allermindeste Sorge. Sie wollte ja den Kampf mit Preußen um jeden Preis, und so wurde der erste beste Borwand dazu, und mochte solcher anch noch so nichtig sein, fast gewaltsam an den Haaren herbeigezogen.

Die Spanier batten ibre febr fcmache, von dem elendeften Gefindel aller Urt, umgebene arme Ronigin Ifabella, Die ftete eine befondere Schutlingin ihrer einstigen Unterthanin, ber jett fo machtigen Raiferin Eugenie mar, durch eine ebenfo erbarmliche Revolution vom Ibrone vertrieben und befanden fich nun faft 2 Jahre in einem Buftande vollständiger Anarchie. 3mar batte ber ebrgeizige Intriquant Brim, Bergog von Reng, fich wohl felbft gerne die Ronigsfrone Spaniens auf das Saupt gefett, allein er fab ein, daß dies doch gang unmoglich fein murbe. Da die Republit in Spanien gleichbedeutend mit Anarchie mar, und im Burgerfriege icon Strome von Blut nublos vergoffen maren, fo mard eifrig Jagt nach einem fogenannten Scheinfönig gemacht. Biele Ablehnungen von Bringen benen man folde angeboten batte, erfolgten, benn mit Recht ichente fich Jeber, einen jo fcmantenden Thron, wie der fpanische mar, zu besteigen, und fich die Dornenfrone der Ronigefrone Spaniens auf das Saupt gu feten. 3m Gebeimen intriquirte Navoleon übrigens febr in Dadrid, baf. wenn auch nicht die Ronigin Ifabella, benn dies fcbien unmöglich, fo doch beren Cobn, ber ein minderjähriger Anabe mar, als Ronig nach Spanien gurudberufen merben moge.

Rach langem, vergeblichem Suchen kam man in Madrid auch auf den Einfall, dem Erbprinzen Leopold von Sohenzollern-Sigmaringen, dem ältesten Sohn des frei resignirten Fürsten Anton von Hohenzollern zu Düsselderf, der als jüngerer Officier in der prenßischen Armee diente, diese Krone anzubieten. Was den General Prim zu dieser Wahl bewogen, und ob dabei nicht wie Biele glauben, schon im Borzaus eine geheime Intrigue der französischen Kriegsparthei zu Grunde liegt, ist die jest ein noch nicht aufgelfärtes Geheimniß. Der Prinz Leopold war als ein begabter junger Mann bekannt, obgseich dies freilich wohl bei seiner Wahl in Madrid, nicht den allermindesten Einfluß geübt bat, gehörte dem mit Recht in Europa allgemein bochgeachteten Königsgeschlecht der Hohenzollern an, wenn auch freilich nur

einer Nebenlinie des preußischen Königshauses, war dabei ein Katholik, was in Spanien für einen Regenten unerläßlich ift, und kounte mutterlicher Seits eine entfernte Berwandtschaft mit Napoleon nachweisen.

Dan batte eigentlich erwarten fonnen, daß auch ber Bring Leopold eine folche Bahl entichieden fogleich ablehnen murde, allein Rronen muffen für einen jungen ebrgeizigen Bringen Doch einen unbefieglichen Reig befigen, benn er nabm folde gegen alles Bermuthen an. Es fonnte für Preugen und feine gange Bolitit, eigentlich nichts Gleichgultigeres fein, ob nun der Pring Leopold von Sobengollern, oder irgend ein anderer italienischer, portugiefischer, fpanischer Bring ben Thron gu Madrid einnahm. Bir verfaufen Leinwand und einzelne andere Industrieproducte nach Spanien und führen Bein. Del und Gudfrüchte bon dort dagegen wieder ein, fonft baben wir mit diefem einst fo machtigen, und jest burch eigene Schuld fo tief gefuntenen Staate, auch nicht die allermindeften naberen Begiehungen irgend einer Art. grengen nicht mit einander, haben auch feine Urfache, irgendwie uns eiferfüchtig zu benehmen, und fonnen nichts Befferes thun, ale in Frieden und Freundschaft miteinander zu leben und möglichft lebbaften nutbringenden Sandel gegenseitig ju treiben. Go nabm man benn Diefe Babl Des Bringen Lecvold von Sobengollern in Berlin febr gleichgiltig auf, ber Minifter Bismard mußte, bag feine Bolitif auch nicht die allermindefte Rräftigung badurch erhalten murde, ja es fehlte nicht an fehr einflugreichen Berfonen, welche Die Einwilligung des Bringen entichieden migbilligten und folde als einen unbefonnenen Jugenditreid, Der leicht ebenfo ungludlich ale Die Wefchichte Des Raifers Dag in Mexifo, enden fonne, verurtheilten.

Anders aber dachte man in Paris. Da braufte die französische Nationaleitelseit sogleich auf, daß die Spanier sich erfühnt hatten, einen fremden Prinzen, und nun gar einen verhaßten deutschepreußischen, ohne die hohe obrigseitliche Genehmigung der grande nation zum König zu erwählen, und man steigerte sich zu einer Exaltation, die wirklich ungemein lächerlich sein wurde, wenn sie nicht zugleich auch so traurig gewesen. Wenn jemals etwas ganz Europa über den Hochmuth und die Herrschsucht eines leider nur zu großen Theiles des französischen Bolles hatte die Augen öffnen können, so war es das Benehmen des kaiferlichen Kabinets und der französischen Kriegsparthei bei dieser Gelegenbeit.

Schon am 4. Juli ericbien ber frangofifche Botichafter in Berlin. Graf Benedetti, ein unverschämter Intriquant, ber Die verdiente ftolge Burudweifung feiner frechen Borfcblage ju Ricoleburg im Juli 1866, niemals vergeffen batte, und besbalb nur Rache gegen Breufen brutete, beim Grafen Bismard und theilte ibm mit, Die Babl Des Bringen Leopold gum Konige von Spanien, und beffen Unnahme Diefer Burde habe in Baris Die peinlichften Empfindungen erregt. wuniche eine Erklarung barüber, wie bas preugische Rabinet fich bei Diefer gangen Angelegenheit verhalten wolle. Dit großer Rube gab Graf Bismard bem Berrn Benedetti die einfache und pollftandig mabre Antwort, er habe fich um diefe gange Bahl und Annahme auch nicht im Allermindeften gefümmert, ftande ibr in jeder hinficht ganglich fern, und babe felbft erft burch bie Telegraphie Savas, nabere Renntnig Davon erhalten. Jede andere Regierung hatte fich nun mit diefer Antwort beruhigt, nicht aber die frangofische, denn fie wollte ja jest Breugen um jeden Breis recht öffentlich auf das Tieffte demuthigen und dies ichien die paffendfte Gelegenheit bierju ju fein.

So war es denn ein im Boraus abgefartetes Spiel, daß der Abgeordnete Cochery, ein bekanntes Mitglied der französischen Kriegsparthei, am 6. Juli in der Assemblée nationale zu Baris den Herzog von Gramont wegen dieser Angelegenheit interpellirte. In echt französischer hochmutbiger Weise, erstätte der edle Herzog, "die Regierung Frankreichs verharre in dieser Angelegenheit vorläufig noch in der strengsten Neutralität, aber sie werde nicht dulden, daß eine fremde Macht einen ihrer Prinzen auf den spanischen Königsthron sehe und badurch die Ehre und Burde Frankreichs in Gesahr bringe. Die Regierung vertraue auf die Beisheit des deutschen und die Freundschaft des spanischen Volles. Sollte sie sich aber in dieser Hosffung täuschen, so würde sie ohne Jögern und ohne Schwäche ihre Pflicht thun."

Solche Drohung Frankreichs gegen Preugen, wurde von der großen Mehrzahl der Deputirten mit lebhaftem Enthusiasmus aufgenommen, fast sammtliche Parifer Zeitungen außerten ihre große Freude darsüber und auch die Mehrheit des französischen Bolkes war damit eins verstanden und meinte, es sei dies eine der Burde Frankreichs angemessen, stolze Erklärung. Wäre die Mehrzahl der Franzosen wirklich

fo friedensluftig und dem Kriege abgeneigt gemefen, wie fie nich nach ber Capitulation von Geban, wo man ben gefangenen Raifer Rapoleon fo gerne jum allgemeinen Gundenbod machen und ibm allein die Schuld Diefes Rrieges aufburden wollte, bringend barguftellen munichte, fo batte fie bamale ibre Stimme mit Dacht erbeben und einmutbig gegen Dies mabrhaft frevelbafte Beraufbeichworen ber milben Rriegsfurie, protestiren muffen. Satten nur einige Millionen Rrangofen im Juli 1870 ben Raifer nachdrudlich ermabnt, auf dem Bege bes golbenen Friedens zu bleiben und den Kriegspfad nicht zu betreten, fo batte Diefer foldem Ausbrud bes Bolfswillens icon Gebor ichenten. ia ibn auch befolgen muffen. Es regte fich aber Damale in Dem gangen großen Franfreich faum eine einzige fraftige Friedeneffimme; im Gegentheil, je übermutbiger das Minifterium Gramont-Ollivier auftrat, je mehr es Preugen beleidigte und auf die brutalfte Beife gewaltsam gum Rampfe gmang, besto lebhafteren Beifall jauchgte ibm das in feinem Größenwahnfinn und maßlofer Eitelfeit mabrhaft verblendete frangoniche Bolf qu.

Im Kriegsministerium zu Paris, berrschte aber von Ende Juni an eine fast sieberhafte Thätigkeit. Es ward Tag und Nacht gearbeitet und Alles angewandt, um die Kriegsrüftungen zu beschlennigen und die Armee zu mobilifiren. Daß sich dabei ganz gewaltige Lücken zeigten und lange Alles nicht so war, wie es nach dem vielen darauf verwandten Gelde billiger Beise hatte sein sollen, suchte Einer dem Anderen zu verbergen und das gegenseitige Belügen und Betrügen geschah auf die unverschämteste, echt französische Beise.

Daß übrigens ber prenßische Gefandte in Paris, Freiberr von Werther, ein sonft altgewiegter Diplomat, über alle diese Borgange nicht besser unterrichtet war, keine zuverlässigen Berichte darüber nach Berlin sandte und überhaupt nicht so kräftig auftrat, wie es die Bürde Preußens verlangte, ist ein Borwurf, den man ihm wohl mit Recht machen konnte. Seine Wiederanstellung in der Diplomatie, dürste dadurch wohl für immer unmöglich sein. Muß ein Staat nun einsmal das viele Geld für seine Diplomaten ausgeben, so kann er dafür wenigstens mit vollem Rechte verlangen, von diesen zuverlässig bedient und über Alles, mas an dem Ort ihrer Anwesenbeit vorgeht, genau unterrichtet zu werden.

Rubig, wie ichon fruber bestimmt war, unternahm ber Ronig

Bilbelm von Breugen, feine Reife nach dem Bad Ems. dort Die alljabrliche Rur ju gebrauchen, wie auch der Freiberr von Bertber Befebl erbielt, von Baris nach Ems zu fommen, um mundlich über die frangofifden Borgange zu berichten. Der Raifer Napoleon ertheilte bem Grafen Benedetti, der ingwischen gur Rur nach Bildbad gegangen war, jest ebenfalls ben Befehl, fich fchleunigft nach Ems zu begeben, um dort feine Auftrage auszuführen. Go marb ber fleine friedliche Badeort der Blat, wobin fich die Blide von gang Europa mit ber gespannteften Aufmertfamfeit ju richten begannen. Schon marb bie öffentliche Stimmung in allen ganbern erregt, man befürchtete ernitbafte Bermidelungen, abnte Unbeil, und es fehlte nicht an vielen Stimmen, welche erflarten, bas Bange fei nur ein vorber abgefartetes Spiel und Napoleon fuche Diefe Gelegenheit, um fich an Breufen fur Konigegraß zu rachen und foldes zu demutbigen. Die Courfe aller Baviere fanten, und eine unrubige Spannung auf Die Dinge Die Da fommen murben, bemächtigte fich Aller. Daß freilich Ravoleon feine Frechbeit fo meit treiben murbe, wie dies wenige Tage fpater gefcab, maaten damale nur noch Benige zu benten.

Der Graf Benedetti marb bom Ronige Bilbelm in Ems mit der berablaffendften Gute, welche Diefem Monarchen fo febr eigen ift, auch jett noch immer aufgenommen. Wie wenig batte ber unverschämte Arangofe folde verdient! Um. 9. Juli beantragte er eine Audieng beim Ronige, melde biefer ibm auch bewilligte, und verlangte barin, ber Ronig folle bem Bringen Leovold ben enticiebenen Befehl ertheilen, ber fpanifchen Krone fur immer zu entfagen, benn anders murbe ber Raifer Rapoleon und das frangofifche Bolf, fich nicht fur befriedigt erflaren. Es war dies zwar eine Unverschämtheit, welche eigentlich die fofortige Entfernung des Antragestellers aus Ems ver-Dient batte, aber in rubiger Burbe ertheilte ber Konig Die Antwort, der Bring Leopold von Sobengollern babe ibn bei Diefer Annahme der fpanischen Krone niemals um Rath gefragt, und fo tonne er als Ronig von Breugen, ibm auch feinen Befehl ju beren Nichtannahme ertheilen. Solde flare und rubige Antwort, Die allgemeinen Beifall in gang Europa fand, batte auch in Baris befriedigen muffen, wenn bort nicht die bestimmte Absicht vorgelegen, Diefe Angelegenheit um jeden Preis gur größeren Demuthigung Breugens, oder gur Rriegserflarung gegen baffelbe gu benuten. Go erhielt Benedetti nochmals

den Befehl, eine zweite Andienz bei dem Könige zu verlangen und seine erste unverschämte Forderung womöglich noch stärker zu wieder-holen. In unerschöpflicher Geduld und von dem Bunsch zum Frieden geleitet, bewilligte König Bilhelm auch diese zweite Audienz am 11. Juli, sonnte in solcher aber nur wiederholen, daß der Prinz Leopold vollsommen frei in seinen Entschüfflen sei und er auch für den Augenblick dessen Augenblick dessen Augenblick dessen Augenblick dessen Augenblick dessen Frinz sich auf einer Reise in der Schweiz besinden solle. Damit glaubte der König mit vollem Rechte, daß diese ganze Angelegenheit für immer abgemacht sein werde.

Bon der Gefahr unterrichtet, daß seine Annahme der Krone von Spanien, sehr leicht einen europäischen Krieg berbeiführen könne, batte der Prinz Leopold von Hobenzollern auf den Rath seines verständigen Baters, inzwischen den sehr vernünftigen Entschluß gefaßt, aus freien Stücken vollständig auf deren Annahme zu verzichten. Es war dies eine Ebat, die dem Herzen wie Berstande des jungen Prinzen und seiner Rathgeber, alle Ebre machte, denn wahrlich, der Ebron Spaniens war es nicht werth, daß um seinetwillen deutsches Blut vergossen werden sollte. Ein Extrablatt der Kölnischen Zeitung, die in naher Beziehung mit Sigmaringen, wo damals die fürstlich Hohenzollernsche Familie ihren gewöhnlichen Sommerss hatte, stand, brachte diese wichtige Nachricht, die der Telegraph mit gestügelter Eile sosort durch die ganze Belt berichtete. Eine große Freude berrschte darüber in ganz Europa, alle Papiere stiegen sosort beträchtlich, denn mit vollem Rechte glaubte man jest den gefährdeten Frieden wieder vollständig gesichert.

So etwas lag aber nicht in dem Plane der französischen Kriegsparthei, die, wie schon wiederholt angeführt, diese ganze spanische Angelegenheit nur zum Borwand, ihren brennenden Saß gegen Preußen
zu füblen, nehmen wollte. Zwar soll der Kaiser Napoleon, der, wie
glaubwürdige Zeugen berichten, versönlich ein inneres Unbehagen an
diesem Kriege, und eine gewisse bange Borahnung von dessen unglucklichem Ausgange empfunden habe, sich jetzt für befriedigt erklatt und
die ganze Angelegenheit als beendet anzuseben gewünscht haben. Nicht
io aber die Kriegsparthei, an deren Spitze die Kaiserin Eugenie, diese
echte Spanierin voll Leidenschaft und Hab und Rache, der herzog
von Gramont und im Geheimen auch, wie allgemein behauptet wird,
der österreichische Botschafter, Kurst Metternich, ein geistig sehr unde-

deutender Menich, der von seiner bizarren, aber energischen Frau, einer geborenen ungarischen Gräfin Sandor, innigen Freundin der Kaiferin Eugenie, vollständig beberricht wurde, standen.

Man stellte dem Kaiser Napoleon vor, Frankreich sei nun schon zu weit gegangen, man durse nicht mehr zurud, die Armee sei von Kriegslust gegen Preußen erfüllt, und seine Dynastie werde ernstlich bedrobt sein, wenn er jett nicht deren Berlangen befriedige. So gab denn der Kaiser, obgleich zögernd, die Genehmigung zu weiteren Beseidigungen Preußens. Man sagt, Napoleon habe nach Beendigung des Ministerrathes, in welchem beschlossen wurde, diese Sache auf die Spige zu treiben, sich sehr verstimmt in sein Kabinet zuruckgezogen und geäußert, es sei dies mit die verhängnisvollste Stunde seiner ganzen Regierung. Ahnte der alte Kaiser vielleicht das Erwachen des deutschen Bolksgestes, der schon seinen großen Obeim gestürzt hatte, und der ihn auch jett vom Throne in die Gesangenschaft treiben solltes! Gleichviel, die eisernen Würsel waren ihm aus der Haud geglitten; er mußte nun ertragen, was das Spiel ihm brachte.

So erffarte ber Duc be Gramont am 12. Juli bem ingwifden wieder nach Baris gurudgelehrten preugischen Gefandten von Berther, Die foeben eingegangene Entfagung bes Bringen Leopold auf Die fvanische Konigefrone, sei jest nur noch eine Rebenfache, ba Franfreich beren Unnahme boch niemals gestattet baben murbe. Die Sauptfache fei, daß Rranfreich eine Berletung erlitten babe, weil ber Ronig von Breugen, ale Chef bee Sobengollernichen Saufes, bem Bringen Die Unnahme erlaubt, ohne vorber die Genehmigung des Raifere Napoleon einzuholen. Das einzige Mittel, um Die aufgeregte öffentliche Meinung Des frangofischen Bolles wieder ju beruhigen, fei ein offener Brief bes Ronige Bilbelm an ben Raifer Napoleon, in welchem ausgesprochen murde, ber Ronig habe nicht glauben fonnen, bag er bei ber Ertheis lung der Annahme, die Burde und Intereffen Franfreiche verlett babe. Es ift wohl taum jemale im Lauf ber Geschichte, bem Bertreter einer unbeflegten Großmacht, eine unverschämtere Anforderung von dem Dis nifter bes Auswärtigen einer anderen gleichstehenden Grogmacht gestellt worden, ale fie hierin ber herr von Gramont bem herrn von Berther Dag Letterer nicht fogleich Die einzig entsprechende Antwort barauf erwiderte, ift ein Mangel an Energie, den ihm bas beutsche Bolf niemals wieder vergeffen wird. Der Minifter bes Innern,

Ollivier, der zu dieser Unterredung sam, batte noch die naive Unverschämtheit, zu versichern, das Verfahren Preußens in der Hohenzollernschen Angelegenheit, habe viel mehr die französische Nation aufgeregt und in ihrem Nationalstolz gekränkt, als den Kaiser Navoleon persönlich verlegt. Es sei daher notdwendig, daß Preußen eine offene Neue über die begangenen Schritte zeige, da sonst das Ministerium Olivier-Gramont der aufgeregten öffentlichen Meinung gegenüber, sich wahrscheinlich nicht wurde halten können. Wenn jemals ein offenkundiges Zeugniß von der bis zur Verrucktheit gesteigerten französischen Nationaleitelsteit und dem Bahn der grande nation, daß sich alles Andere in ganz Europa ihr unbedingt fügen müsse, der Welt gegeben wurde, so ist es dieses. Nach solchen Ereignissen in Paris, durfte man sich denn auch nicht wundern, wenn der Graf Venedetti den Beschl erbielt, den König Wilhelm in Ems persönlich zu beseidigen.

Um Morgen bes 13. Juli begegnete ber Ronig Bilbelm auf ber Brunnenpromenade ju Ems, bem Grafen Benedetti, redete ihn in gewohnter, diesmal aber wirklich recht unverdienter freundlicher Beife an, und gab ihm bas fo eben angelangte Extrablatt ber Rolnifchen Beitung, in welchem die freiwillige Throneutsagung bes Bringen Leopold mitgetheilt murbe. Er fagte ibm babei, bag er fich über biefe Entfagung freue, ba er nunmehr biefe gange Angelegenheit, Die ichon viel Unrube in Deutschland, ja felbft in gang Europa gemacht babe, als vollständig erledigt betrachten fonne. Dit einer Unverschämtheit fonber Gleichen, beantwortete aber der Frangofe Diefe Anfprache Des Konige damit, daß er ihm erwiderte, er habe ebenfalle icon Diefe Entfagung des Pringen geftern aus Paris erhalten, fonne fich aber jest damit nicht mehr zufrieden erklaren, sondern muffe verlangen, daß ber Ronig Die öffentliche Erflarung abgebe, er murbe ein fur alle Mal und für alle Butunft, bem Bringen Leopold Die etwaige fpatere Unnahme der Arone von Spanien, bestimmt verbieten.

Mit ernstem Blid sah ber König Bilhelm ben Mann an, ber es magte, ihm solche Zumuthung zu machen, bezwang aber bann ben gerechten Zorn, und antwortete ruhig, einen solchen Besehl könne und wurde er bem Prinzen Leopold niemals ertheilen, wie er es benn auch entschieden ablehnen musse, sich burch ein bestimmtes Bersprechen für die Zukunft zu binden. Er betrachte damit diese ganze Angelegensheit als abgemacht und wunsche nicht, daß der Graf Benedetti solche

fernerbin gegen ibn ermabne. Es mar bies eine fo einfach flare und wurdige, fern von jedem Sochmuth gegebene Antwort, daß jeder Unbefangene fich mabrbaft barüber erfreuen mußte. Der Graf Benedetti war jedoch einer anderen Anficht. Gei es angeborene eigene Unverfcamtheit, ober wie mahrscheinlicher, bestimmter Befehl aus Baris, er batte ben Muth, dem Ronia auf der Bromenade nochmale ben Antraa gu machen, bag er ben gewunschten offenen Brief an ben Raifer Dapoleon auch jest noch immer ichreiben moge, benn anders wurde man in Franfreich fich nicht zufrieden erflaren. Schweigend manbte ber Ronig Bilbelm bem Budringlichen ben Ruden, denn mit Recht bielt er es unter feiner Burde, nur noch ein einziges Bort auf folde Unvericamtheit ju erwidern. Graf Benedetti befaß aber eine eiferne Stirn ber Budringlichkeit, wie folde ber geringfte jubifche Saufirer faum in ber Beife entfalten founte, und magte am Nachmittage beffelben Tages nochmale um eine Privat-Audieng beim Ronige gu bitten. felbitverftandlich, daß folde ibm febr bestimmt abgeschlagen murbe, und nur ber zufällig Dienftthuende Alugeladjutant des Ronigs, Bring Radziwill, den herrn Botichafter empfing. Diefer erflarte, er habe fo eben aus Baris die Beifung empfangen, nochmals von bem Ronige Die gewünschte Erflärung zu fordern, oder, wenn folde verweigert murbe, eine mundliche Biederholung ber am Morgen gegen ibn geaußerten Borte. Es mare baburch geradegu ber Ronig von Breugen jum bereitwilligen Diener bes frangofifchen Botichaftere gemacht morben, der diefem, fo oft er es munichte, eine icon einmal febr bestimmt und fest gegebene Erflarung, jum Spott ber Barifer Breffe miederbolen mußte. Der Bring Radgiwill fonnte naturlich nichts Underes thun, ale bem Grafen Benedetti erflaren, fein foniglicher Gebieter verharre bei der beute Morgen icon gegebenen Erflarung, und weigere fich febr bestimmt, mit ibm nochmals ju fprechen. Auch feine Bitte um eine Abschiedsaudieng bor feiner Abreise nach Baris, mußte ber Ronig bestimmt abschlagen, ba er mit Recht eine abermalige Unverschämtbeit befürchten durfte. Um aber ben Grafen, ben er eigentlich nur ale bas Bertzeug ber Gerren in Baris ansab, perfonlich nicht zu franten, fagte ibm der Ronig in feiner befannten, oft fast übergroßen Gutmuthigfeit, am anderen Tage bei einer gufälligen Begegnung auf bem Emfer Babnhofe, er muniche ihm eine gludliche Reife.

So mar denn der Ausbruch des Rrieges fast unvermeidlich und

Die frangofifche Rriegspartbei batte ibr frevelhaftes Biel erreicht. Babrlich, es muß jedem benfenden und fühlenden Menichen bas Berg im Leibe por Born gittern, wenn er bedenft, welcher nichtigen Urfache wegen, Diefer furchtbare Rrieg, ber jest balb Franfreich ichon jur Bufte gemacht, und Deutschen ebenfalls Die schwerften Opfer gefoftet, und mindeftens eine balbe Million Menfchen durch Bunden, Rrantbeiten, Sunger und Elend bingerafft bat, von diefen Richtswürdigen beraufbeichmoren murbe. Die bartefte Strafe fann einem faum bart genug fur folde Schandtbat ericeinen, und wenn man oft unwillfurliches Mitleid mit ben ichweren Schidfaleichlagen, melde Franfreich erbulden muß, empfindet, und ich, ber biefe Beilen jest mitten auf bem Rriegsschauplat fdreibe, gerne oft meine Augen vor dem Bilbe Des Elende und der Bergweiflung, in welcher jest Taufende von ganglich uniculdigen Familien leben muffen, verschließen mochte, fo muß man ben Gedanken festhalten, daß die frangofifche Ration im Großen und Bangen, Diefe barte Buchtigung, Die ihr Gott der Berr mit feiner Allmacht jest auferlegte, fur ihre Gitelfeit, Ruhmfucht und Kriegeluft mobl verdient bat. Barum erbob fich Mitte Juli nicht bas Bolf in Daffe und machte dem Treiben Diefer Kriegsbeger ein fraftiges Ende? Bang bas Gegentheil gefchah aber.

Mle am 15. Juli in Der "Assemblee nationale" Der Minister Ollivier Die Erflarung abgab, Die Ereigniffe veranlagten ben Raifer Napoleon, die Referven einzuberufen, fo erscholl ein allgemeiner, fturmifder Beifall ber großen Majoritat und nur Benige, und barunter ber alte Thiere, obgleich früher felbit ein eifriger Ariegebeger, batten ben Muth, friedliche Unfichten ju außern. 3bre Stimmen verhallten natürlich in dem allgemeinen Taumel ganglich wirfungelos, und fast gang Franfreich ichien in ein großes Narrenhaus verwandelt zu fein, fo unfinnig geberbete fich die Rriegsparthei. Alle Zeitungen mit febr vereinzelten rübmlichen Ausnahmen, besten und besten immer mehr und entflammten durch ihre infamen Lugen Die Gemutber, ftatt folche gu beruhigen. "Die frangofifche Nationalehre fei auf bas Empfindlichfte beleidigt, und folde Schmach durfe nur im Blute der Reinde abgemafchen werden." Dieje und abnliche Phrasen und Tiraden murben überall gedrudt, gesprochen - und leider and nur allzuviel geglaubt. Daß die frangofifche Armee die preußische obne Beiteres ichlagen, und in fonellem Siegesflug nach Berlin maridiren murbe, nabm bie

frangofifche fraffe Unwiffenbeit und Nationaleitelfeit als felbftverftandlich an. Das linke beutsche Rheinland muffe bann als Giegesbeute Aranfreich anheimfallen, und auch fonft die Frangofen auf alle Beife auf Roften der Breugen entschädigt merben. Wer in ber zweiten Balfte Juli in Franfreich eine andere Stimmung befag und mirflich den Muth batte folche auszusprechen, der lief Gefahr vom Bolfe beleidigt zu werden, fo febr batte fich die Rieberbike Diefes Batriotismus gefteigert. In allen Departemente murden öffentliche Manifestationen ju Gunften des Rrieges veranstaltet, und die Diensteifrigen Brafecten, welche fürchteten, ihre einträglichen Stellen zu verlieren, wenn fie nicht recht glanzende Berichte über den Batriotismus der ihnen untergebenen Bevolferung an bas Minifterium einsenden fonnten, boten naturlich Die vielen Mittel aller Art, welche einem Brafecten Des Raiferreiches ju Gebote fanden, auf, um den Kriegsentbuffasmus noch immer mehr gu fteigern. Es liegen mir jest ungefahr viergig Berichte von Prafecten aus verschiedenen Departements Franfreichs vor, welche es alle mit mehr ober mindern Phrasen bem Raifer melben, in wie lauten Jubel Die Bevolferung über ben naben Ansbruch bes Rrieges mit Breufen ausgebrochen fei und welche Aubanglichfeit an ben Raifer und feine Donaftie berriche.

In einer febr fturmischen Abendsitzung am 15. Juli wurde von ber Assemblée nationale mit einer Majorität von 245 gegen 10 Stimmen, die Forderung des Ministeriums von einem Kredite von 500 Millionen Franks für die Armee, und 45 Millionen für die Flotte, bewilligt.

Der Deputitre Jules Favre, zulest Mitglied ber fpateren provisorischen Regierung zu Baris, ber gegen diese Kreditsorderung sprechen wollte, wurde mit Zischen und hohn von der Rednerbühne vertrieben, obne daß man ihn nur einmal zu Wort fommen ließ.

Mußte der Kaiser Napoleon nach allem Diesem nicht zu dem Glauben verleitet werden, der Krieg gegen Preußen sei ein langgehegter Lieblingswunsch der großen Majorität des französischen Boltes und er entspreche mit der Kriegserklärung nur dem allgemeinen Berlangen?! Freilich wie wir als Sieger in Frankreich einzogen und das Land das Loos des Besiegten tragen und mitunter wohl etwas sehr hart büßen mußte, da wollte jeder Franzose gern seine Berschuldung an dem Ansbruch dieses Krieges leugnen, die französische Nation wurde stets

als die friedfertigste der Welt dargestellt, die niemals ein Wasser getrübt habe, und nur der Kaiser und einzig allein nur der bose Kaiser Napoleon, sollte all dies Uebel verschuldet haben.

In allen möglichen Phrasen, mit echt französischer Zungengewandtheit, wurde uns bamals diese Ausicht von sämmtlichen Franzosen und Französinnen tausendsach darzustellen gesucht.

Aber auch in gang Deutschland riefen Die Borgange in Ems einen nicht minder lebhaften Batriotismus, ale in Franfreich bervor, wenn diefer auch gludlicher Beife anderer und gerechterer Urt mar. Beder Dentiche, der nur einen Funten von vaterlandischem Chraefubl und beutschem Stols befaß, fühlte fast inftinttmäßig, daß die öffentliche Schmach, welche man mit berechneter Abficht bem greifen Konige Bilbelm von Breufen, dem meitaus machtigften und erften beutiden Rurften angethan batte, nicht geduldet, fondern auf Das Enticiedenfte gurudgewiesen werden muffe, wenn man in Bufunft noch bon beutschem Chraefubl und beutider Baterlandeliebe fprechen wolle. Ertrug man ungeftraft Diefen Sohn bes frangofifchen Bolfes und beffen Raifers, bann erfannte man auch ohne Beiteres Die Oberherrschaft Franfreichs an, und mußte in aller Geduld fich immer frecheren und frecheren Anforderungen fur Die Rufunft unterwerfen. Gin machtiges Nationalgefühl durchdrang ploklich alle Glieder unferes großen gemeinsamen Bolfes und von ber Oftfee bis jum Schwarzwalbe, von der Nordfee bis zu den außerften Alpen Baierns, loderte die allgemeine Begeisterung in hellen Flammen auf. Und zwar mar es diesmal fein leeres Strobfeuer mas fich nur in iconen Reden und bochtonenden Toaften zeigte, fondern Gut und Blut freudig zu opfern und nach alter mannhafter beuticher Gitte, auf bas Meugerfte gu fampfen, bamit fold unerhörte Schmach durch die Niederlage des übermutbigen Reindes auch gebührend gefühnt werde, mar ber Kern unferes Bolfes nun auch fogleich bereit. Gold gemeinsames nationalgefühl batten Die fleinen partifulariftifchen hoffreife und alle Diefe gebeimen Bubler der Belfenvarthei, und die Berichterstatter des Raifers Navoleon, Die früber vornehm die Rafen gerumpft und verächtlich die Achfel gezucht. wenn man von deutscher Bolfefraft und beutscher Gbre gesprochen, freilich nicht erwartet. Bergebens fucte ein fleiner Theil ber Bartifulariften oder einige verblendete Ultramontane, Die aus findifchem Breugenhaß felbft eifrige Frangofenfreunde geworden maren, oder jenes

Marie Zer.

erbarmliche Gefindel der angeblichen Socialdemofraten, Leute ohne Ebre. Baterlandsgefühl und Deutschtbum, gegen Diefe allgemeine Begeifterung auch jett noch immer angutampfen. Raft fpurlos verballte ihr beiferes Gefrachze in bem lauten Braufen Des Jubels ber fich in allen Gauen Germaniens erhob, als ber Ronig von Breugen Die mannhaften Borte aussprach, "er fei auf Die frevelhaftefte Beife jest jum Rampfe gezwungen, aber er merbe fampfen und fein Schwert nicht wieder einsteden, bis fein und feines Bolfes Chre gerettet fei." Sa es mar eine icone glorreiche Reit ber allgemeinften, reinften und uneigennütigften echt patriotischen Begeisterung wie folche fich in ber zweiten Balfte Juli, alluberall in gang Deutschland zeigte, und wenn man auch trube in die Bufunft ichauen mochte bei bem Wedanken an all die unendlich vielen Opfer, welche diefer unheilvolle Rrieg auch im Rall des Sieges uns foften mußte, und an all ben Jammer und Elend die er über Taufende von ganglich unschuldigen Familien verbreitete, an der Stimmung unferes Bolles im Großen und Gangen tonnte man mit voller Bruft fich mabrhaft erfreuen.

Um Morgen des 15. Juli verließ der Konig Bilbelm Ems, um fich nach Berlin gurudgubegeben. Auf allen Babnhofen und gar in Raffel, murbe er mit bem allgemeinsten Jubel ber Ropf an Ropf gufammengedrangten Bolfsmaffen empfangen. Bo mar ber beffifche ober naffauische oder bannoverische Partifularismus, auf welchen Napoleon fo viel gelauert batte, jest geblieben? In richtiger Erfenntniß ber Bichtigfeit und Dringlichfeit ber Ereigniffe, von benen Breu-Bens Sein ober Richtsein fur Die fernere Butunft fortan abbing, waren ber Kronpring von Breugen, Graf Bismard, ber Rriegsminifter von Roon und Deutschlands großer Stratege, Moltfe, welche lettere drei alle in tieffter Rube auf ihren Landgutern geweilt hatten, gemeinschaftlich bem Ronige bis Brandenburg auf der Bahn entgegengefahren. Es mogen febr gewichtige Borte gewechfelt und folgenfdwere Entschluffe gefaßt fein in bem toniglichen Bagen auf jener Gifenbahnfahrt von Brandenburg bis Berlin.

In Berlin, seiner hauptstadt, empfing ben heimkehrenden König ber nicht endenwollende Jubelruf von hunderttausenden Bersonen aller Berufoklassen. Jeder sonst so trennende Standesunterschied hatte in jenen Stunden vollständig aufgehört; es gab nur begeisterte Preußen und Deutsche.

Am 16. Juli ward der Befehl zur Mobilmachung des norddeutschen Bundesheeres ertheilt und die Trefflichkeit und Schnelligkeit
der preußischen Militairorganisation, zeigte sich jest in einer über alles
Lob erhabenen Beise. Tag und Nacht ward in rastloser Beise gearbeitet, und vom kommandirenden General bis zum lesten Zeughausschreiber
mußten alle Kräfte bis auf das höchste angespannt werden, denn es
galt den großen Borsprung den Frankreich durch seine im Geheimen
längst vorbereitete Kriegsrüftung vor uns gewonnen, möglichst wieder
einzuholen. Daß und wie dies gelang, hat die Geschichte uns in
ibter großartigen Beise gezeigt.

Deutschlands Schickfal bing jest von Tagen ab, und jede verfaumte Stunde hatte schweres Uuheil uns bringen konnen. Dank sei es der

Thatigfeit Aller, es ward feine einzige verfaumt.

Am 16. Juli trat der Bundesrath in Berlin zusammen und Graf Bismarck legte ihm flar und eingehend die Verhältnisse dar. Er schloß seinen Bortrag mit den Borten: "Es bleibt keine Bahl mehr als der Krieg, oder die der französtschen Regierung obliegende Bürgschaft gegen Wiederkehr ähnlicher Bedrohungen des Friedens und der Bohlfahrt Europas." Ohne Ausnahme pflichteten die Vertreter sämmtlicher Staaten des norddeutschen Bundes, dem Ausspruch des Bundeskanzlers dei. Musterhaft benahm sich auch die Regierungdes Königreiches Sachsen, deren Bundestreue man auf so vielsache Beise wankend zu machen gesucht hatte. Ihr Vertreter, der Minister von Friesen, schloß seine klare und einsichtsvolse Rede mit den Worten: "Frankreich will den Krieg. Möge denn derselbe möglichst schnell und fräftig gesührt werden." Ein sautes Echo sand dies überall im weisten Deutschand.

Am 19. Juli ward die Seffion des norddeutschen Reichstags in Berlin, von bem Konige von Preugen mit folgender Rede eröffnet:

"Geehrte herren vom Reichstag des norddeutschen Bundes.

Als ich Sie bei Ihrem letten Jusammentreffen an dieser Stelle im Namen ber verbündeten Regierungen willsommen hieß, durfte ich es mit freudigem Danke bezeugen, daß meinem aufrichtigen Streben, den Bunfchen der Bölker und den Bedurfniffen der Civilisation durch Berhütung jeder Störung des Friedens zu entsprechen, der Erfolg unter Gottes Beistand nicht gesehlt habe.

Wenn nichts befto weniger Rriegsdrohungen und Rriegsgefahr

den verbundeten Regierungen die Pflicht auferlegt haben, Sie zu einer außerordentlichen Session zu berufen, so wird in Ihnen, wie in Uns die Ueberzeugung lebendig sein, daß der norddeutsche Bund die deutsche Bolkstraft nicht zur Gefährdung, sondern zu einer starken Stüge des Friedens auszubilden bemüht war und daß, wenn wir gegenwärtig diese Bolkstraft zum Schutze unserer Unabhängigkeit aufrufen, wir nur dem Gebote der Ehre und Pflicht gehorchen.

Die spanische Aroncandidatur eines deutschen Prinzen, deren Aufstellung und Befeitigung die verbündeten Regierungen gleich fern standen und die für den norddeutschen Bund nur insofern von Interesse war, als die Regierung jener uns befreundeten Ration daran die hoffinung zu fnüpsen schien, einem vielgeprüften Lande dadurch die Bürgschaften einer geordneten und friedlichen Regierung zu gewinnen, hat dem Gouvernement des Kaisers der Franzosen, den Borwand geboten, in einer dem diplomatischen Berschreft seit langer Zeit unbekannten Weise den Kriegsfall zu stellen, und denselben auch nach Berschigung jenes Borwandes, mit jener Geringschäpung der Bölfer auf das Anrecht des Friedens in einer Beise seszuhalten, von welcher die Geschichte früherer Gerricher Krankreichs analoge Beispiele liefert.

hat Deutschland derartige Bergewaltigungen seines Rechts, und seiner Ehre in früheren Jahrhunderten schweigend ertragen, so ertrug es sie nur, weil es in seiner Zerriffenbeit nicht wußte wie stark es war. Heute, wo das Band geistiger und rechtlicher Einigung, welches die Befreiungskriege zu knüpsen begannen, die deutschen Stämme je länger desto inniger verbindet; heute wo Deutschlands Rüstung dem Feinde keine Deffnung mehr bietet, trägt Deutschland in sich selbst den Willen und die Kraft der Abwehr erneuter französischer Geswaltthat.

Es ist keine Ueberhebung, welche mir diese Worte in den Mund legt. Die verbundeten Regierungen, wie ich selbst, wir handeln in dem vollen Bewußtsein, daß Sieg und Niederlage in der hand des Lenkers der Schlachten ruhen. Wir haben mit klarem Blick die Berantwortlichkeit ermessen, welche vor den Gerichten Gottes und der Menschen den trifft, der zwei große und friedliebende Bölker im herzgen Europas, zu verheerenden Kriegen treibt.

Das deutsche wie das frangofische Bolt, Beide die Segnungen driftlicher Gesittung und fteigenden Wohlftandes gleichmäßig genießend

und begehrend, find zu einem heilfameren Bettfampf berufen, als zu bem blutigen ber Baffen.

Doch die Machthaber Frankreichs haben es verstanden, das mohle berechtigte aber reizbare Gelbstgefühl unferes großen Nachbarvolkes, durch berechnete Migleitung fur perfonliche Interessen und Leidensschaften auszubeuten.

Je mehr die verbündeten Regierungen es sich bewußt sind, Alles was Ehre und Burde gestatten, gethan zu haben um Europa die Segnungen des Friedens zu bewahren, und je unzweidentiger es vor Aller Augen liegt, daß man uns das Schwert in die hand gezwungen hat, mit um so größerer Zuversicht wenden wir uns, gestügt auf den einmüthigen Billen der deutschen Regierungen des Nordens wie des Südens, an die Baterlandsliebe und Opferfreudigseit des deutschen Boltes mit dem Aufruse zur Bertheidigung seiner Ehre und seiner Unabbängigseit.

Wir werden nach dem Beispiel unserer Bater, für unsere Freiheit und für unser Recht gegen die Gewaltthat fremder Eroberer fampfen und in diesem Kampse, in dem wir fein anderes Ziel verfolgen, als den Frieden Europas dauernd zu sichern, wird Gott mit uns sein, wie er mit unsern Batern war."

Troß ihrer wohl etwas mangelhaften sthlistlichen Form, ward diese Rede des Königs bei der Eröffnung des Reichstags, ihrer Einfacheit und inneren Wahrheit wegen, sowohl vom Reichstag selbst wie auch vom ganzen dentschen Bolfe mit der aufrichtigsten Begeisterung aufgenommen.

Mit fast einstimmiger Majorität bewilligte der Reichstag nun eine Kreditsorderung der Regierung von 120 Millionen Thaler, zur Bestreitung der durch die Mobilmachung und die Kriegsführung entsstehnden außerordentlichen Ausgaben der Militairs und Marines verwaltung, die Errichtung öffentlicher Darlehuskassen und Ausgabe von Kassenscheinen bis zum Belauf von 30 Millionen Thaler und die Einstellung gerichtlichen Berfahrens gegen Militairpersonen. Schon am 21. Juli konnte der Reichstag wieder geschlossen werden und hat wohl noch niemals eine so kurze und doch so inhaltschwere Sigung gehabt. Die Zeit der Worte und schönen Reden war jest für Deutschland vorbei, es kam die ernstere der gewichtigen Thaten. Heil uns serem Bolke, daß es auch diese so glüsstlich bestanden bat!

Ueberall zeigte es fich jest in gang Rordbeutschland, daß Die bisber mobl bestandenen mehr ober minder starfen, begrundeten wie unbegrundeten, Abneigungen gegen Die preugische Bureaufratie und den Militairdruck, vor ber großen Gefahr, in welcher unfer gemeinfames theures Baterland ichmebte, in ein Richts zusammenfanten. Richt bloß aus ben altpreußischen Provinzen liefen von den Magiftraten ber Städte, Rreisverfammlungen, Rorporationen und Bolfsvereinen, viele Sunderte von Adreffen, welche die ungetheiltefte Beiftimmung fur fein mannhaftes Auftreten und fein feftes Schuten ber bentichen Ebre ausdrudten, an ben Ronig ein, fondern auch die neupreußischen gan-Destheile veraafen jeglichen Bartifulgrismus und metteiferten in gleidem Patriotismus. Das Gleiche gefdah in Cachfen, Dedlenburg, Oldenburg, den drei Sanfeftadten, allen thuringifden Staaten und in Braunichweig, beffen Bergog freilich eine traurige Anenahme in Der allgemeinen Begeifterung machte. Das Breugenthum ging jest in bem allgemeinen Deutschthum auf; ein Buftand, ber hoffentlich auch nach dem Ende des Krieges, für immer bleiben mirb.

Freiwillige Beiträge wurden überall gesammelt und die patriotischen Gaben für die Eroberung der ersten französischen Fahne, Mitrailleuse, Kanone u. f. w. konnte man zu hunderten zählen. Bereine zur Unterstützung der Kinder und Frauen in das Feld gerückter oder gar gebliebener Behrleute, entstanden fast in jeder Gemeinde und alle Sände regten sich um unsere in das Feld marschirenden Krieger, so gut wie nur möglich auszurüten. Statt der vom Hamburger Senat gesorderten 500,000 Mark Kourant zur besseren Ausrüftung des Hamburger Regiments, bewilligte die Bürgerschaft sogleich einstimmig eine Million, und Abnliches kand auch in Bremen und Lübeck statt. In Tausenden verließen junge Leute aller Stände und Berusktassen, welche noch nicht das militairpslichtige Alter erreicht hatten, Hörfase und Werkstäten, Ackerbau und Fabriken, um sich als Freiwillige bei den Regimentern zu stellen, und die Zahl derselben mar plöslich so groß, daß ihre schnelle Einübung keine geringen Schwierigkeiten verursachte.

Da im gangen norddeutschen Bunde ja die allgemeine Wehrpslicht berricht und jeder junge Mann im ersten besten Regiment an seinem Plat ift, und auch geistig gebildete Kameraden finden wird, so unterließ man mit Recht die Errichtung von besonderen Freiforps wie solche 1813 stattgefunden batten, und auch jest von verschiedenen Seiten gewünscht wurden. Solche Freiforps haben selten die nun einmal nothwendige strenge Disciplin, und daher auch nicht die gleiche Leistungsfähigkeit wie die Linientruppen, erheben dabei aber häufiger größere Ansprüche als Lettere und wollen zwar weniger Strapazen und besonders auch Langeweile erdulden, und dennoch noch besser der handelt werden. So stören sie leicht die Gleichmäßigkeit des Herendlich und die gute Kameradschaftlichkeit aller Truppengattungen, und bringen dadurch oft mehr Schaden als Nugen. Bie ich im früheren Abschutit schon anführte, bat gerade diese Mischung der gebildeten Soldaten mit ihren minder gebildeten Kameraden, unserem deutschen Geere seinen besonderen Berth versiehen und seinen Sieg erleichtert. Dhie die einjährigen Freiwilligen, die gebildeten ReservesOfficiere, die vereint unser Geer zu einem wahren Bolssheer machten, ware schwerlich der Sieg stets unseren Fahnen zu Theil geworden.

Aber nicht allein im nordbeutschen Bunde regte fich die allgemeine Begeisterung, auch der Suden unferes Baterlandes jenseits des Main, blieb wahrlich bierin nicht zuruck. Bas half es den Separatisten, Ultramontanen und Demokraten, daß sie dagegen auftreben wollten? Der Strom war zu mächtig und riß ihre schwachen Dämme ohne Beiteres wie leeres Geröll in seinen schammenden Fluthen fort.

In Baiern gab ber junge König Ludwig, ein echt beutscher Fürft, zuerst mit seine patriotische Begeisterung kund, und beschämte dadurch sehr die meisten partikularistischen Prinzen seines hauses. "Wir wolsten Deutsche sein und Baiern bleiben" hieß es allgemein im Bolke und einzelne erbärmliche Wichte unter den partikularistischen Literaten, welche jest auch noch fast offenen Baterlandsverrath predigten, mußten in Munchen und anderen größeren Städten, durch die Polizei vor dem Bolksunwillen geschüßt werden.

Am 16. Juli erließ der König von Baiern, den Befehl zur Mobilmachung des heeres, der besonders von den Truppen mit dem lautesten Jubel begrußt und in den Officierkreisen, die da fühlten, sie hatten von 1866 her Manches wieder gut zu machen, mit unbegrenztem Enthusiasmus aufgenommen wurde.

Die Kammer der Reicherathe, in der fonft viele vornehme Partikulariften sagen, wie auch die Abgeordneten, unter denen fich leider anch noch ultramontane Preußenfrester und demokratische Phrasenhelden befanden, bewilligten Erstere fast mit Ginstimmigkeit, Leptere mit 101 Stimmen gegen 47 Stimmen, in einer fturmischen Sigung am 19. Juli, die Kreditforderung der Regierung von 26,700,000 Gulden für Mobilmachung des heeres. Damit war die Theilnahme Baierns, nachst Preußen der zweitmächtigste deutsche Staat, an dem Nationalstriege gegen Frankreich ausgesprochen.

Dem abgeschloffenen Bertrage gemäß, ftellte Baiern fein ganges Kontingent unter ben Oberbefehl bes Königs von Preußen. Letterer antwortete auf die geschehene Benachrichtigung unter bem 20. Juli:

"Rach erhaltenem Telegramm von Ihrem Ministerium habe ich das Kommando über Ihre Armee übernommen und dieselbe der unter meinen Sohn gestellten III. Armee überwiesen. Wir sind durch unserhörten Uebermuth aus dem tiefsten Frieden in den Krieg geworsen, Ihre echt deutsche Haltung hat auch Ihr Bolt elektrisirt und ganz Deutschland steht einig wie nie zuvor. Gott wolle unsere Wassen segnen in den Wechselfällen des Krieges!

Ihnen gegenüber muß ich aber meinen innigen Dant aussprechen für die treue Festhaltung an den zwischen uns bestehenden Berträgen, auf denen das Seil Deutschlands beruht.

Bilbelm Rex."

Der König von Baiern telegraphirte fofort wieder gurud:

"Ihr soeben erhaltenes Telegramm, hat in meiner Brust den freudigsten Widerhall erwedt. Mit Begeisterung werden meine Truppen an der Seite ihrer ruhmgefronten Waffengenossen für deutsches Recht und deutsche Ehre, den Kampf aufnehmen. Möge es zum Bohle Baperns und zum Seile Deutschlands werden."

Ludwig Rex."

Auch in Burtemberg, dem bisher vielfach mit Unrecht, etwas jedoch wohl mit Recht, verschrieenen Laude des Partifularismus, wo besonders auch die ehrgeizige Königin Olga, mit den Kern der preuskenseinlichen Parthei bildete, wurden alle kleinlichen partikularistischen Bestrebungen sosort beseitigt. Der Antrag Frankreichs auf Neutralität, obgleich solche in der partikularistischemokratischen Presse manche erbärmliche Bertheidiger fand, ward entschieden abgelehnt und fast mit einstimmiger Majorität bewilligte die Kammer am 21. Juli die von der Regierung für die Mobilmachung gesorderte nicht unbeträchtsliche Summe und somit war auch der Krieg Würtembergs an Frankreich erklärt. Ebenso wie die bairischen wurden auch die würtemzeich erklärt. Ebenso wie die bairischen wurden auch die würtemz

bergifchen Truppen, der III. Armee unter dem Oberbefehl des Kronspringen von Breugen jugetheilt.

Mochte der Partifularismus der heffendarmstädtischen hoffreise, sich auch noch so sehr dagegen sträuben und der Minister von Dalwigk, ein bekannter Preußenseind, noch so bose Wiene machen, es half nichts, sie mußten schon jest durch Did und Dunn mit Preußen gehen, denn wie ein schwacher Rohrhalm ware sonst diese ganze bessendernstädtische Kleinstaaterei, von dem gerechten deutschen Bolksunwillen zerknickt worden.

Daß in Baden ein edler Fürst, vereint mit der großen Mehrheit aller denkenden Bewohner, von der wahrhaft deutsch-patriotischen Gessinnung erfüllt war, und es keinem Zweisel unterlag, daß das Großberzogthum sich sogleich auf das Engste an Preußen anschließen und mit diesem vereint siegen oder untergehen wurde, war allgemein bekannt und konnte jeden Badenser mit gerechten Stolz erfüllen. Mit welchem Eiser grade Badenser mit gerechten Stolz erfüllen. Mit welchem Eiser grade Baden rüstete und welch glänzende Resultate es dadurch erzielte, habe ich schon früher angesührt. Da das lang ausgestreckte Grenzland, unmittelbar eine lange Grenze mit Frankreich batte, daher auch von einem französischen Einfall am Reisten gefährdet werden konnte, so war gerade diese mackere vaterländische Gesinnung von Bolf und Kürst, bier von besonders hohem Werthe.

Co fab fic benn ber Raifer Navoleon in feinen Erwartungen auf die Rentralität Guddeutschlands, wie auf etwaige partifulariftische Rundgebungen in Sachfen und den neuen preugischen Provingen, vollständig getäuscht. Er tonnte fo recht erfennen auf welch unverschämte Beife er von feinen Diplomaten und Agenten bierin betrogen und belogen mar, und in wie erbarmlichen Rreifen fich jene Menichen bewegt haben mußten, wenn fie die Frechheit befagen, bem Raifer von einer frangofenfreundlichen Gefinnung des deutschen Boltes, und von einem fo tiefen Breugenbag, daß die frangofifche Gulfe gegen Das Preugenthum, erfebnt murbe, ju berichten. Es unterliegt feinem 3weifel, daß ber getäuschte Raifer icon jest feinen Entidlug, ben Rrieg an den Ronig Bilbelm zu erflaren tief bereute und gerne wieber rudgangig gemacht baben murbe, mas er fanm wenige Tage guvor gethan. Das verbangnifvolle "zu fvat" zeigte fich auch bier, Die Rugel mar ihrem Laufe nun einmal entrollt und ber Schute batte feine Dacht über fie verloren.

Die sonst unbegreisliche Unthätigkeit der französischen heere vom 20. Juli an, und das Zaudern und Schwanken des Kaisers Napoleon sogleich zu einer fräftigen Offensive überzugehen und mit 100,000 Mann in Deutschland einzumarschiren, läßt sich nur durch diese Reue über den begonnenen Krieg, das Erstaunen über die patriotische haltung Süddeutschlands, und das dadurch hervorgerusene Schwanken in den Entschlüssen und Aendern der vorher gesaften Pläne erklären. Später werde ich ausführlicher noch hierauf zurudkommen.

Um 19. Juli Mittags übergab ber interimistische frangofische Geschäftsträger Le Sourd zu Berlin, dem Grafen Bismarc die officielle Kriegserklarung Frankreichs. Sie lautete:

"Der unterzeichnete Geschäftstrager Frankreichs hat in Ausführung ber Befehle die er von seiner Regierung erhalten, die Ehre folgende Mittheilung zur Kenntniß Sr. Excellenz des herrn Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Sr. Majestat des Königs von Preußen zu bringen.

Die Regierung Gr. Majeftat bes Raifers ber Frangofen, indem fie ben Blan einen preußischen Bringen auf ben Thron von Spanien ju erheben, nur ale ein gegen Die territoriale Giderbeit Franfreiche gerichtetes Unternehmen betrachten fann, bat fich in Die Rothwendigfeit verfett gefunden, von Gr. Majeftat dem Ronige von Breugen . Die Berficherung zu verlangen, daß eine folche Kombination fich nicht mit feiner Buftimmung verwirklichen fonne. Da Ge. Dajeftat ber Ronig von Breugen fich geweigert, Diefe Buftimmung ju ertheilen und im Gegentheil bem Botichafter Gr. Daj. Des Raifere ber Frangofen bezeugt bat, baf er fich fur biefe Eventualität wie fur jede andere, Die Möglichfeit vorbehalte Die Umftande gu Rathe gu gieben, fo bat Die Raiferl. Regierung in Diefer Erflarung Des Ronigs, einen Frantreich ebenfo wie bas allgemeine europäische Gleichgewicht bedrohenden Sintergedanten erbliden muffen. Diefe Erflarung ift noch verichlimmert worden, durch die den Rabinetten zugegangene Anzeige von der Beigerung ben Botichafter bes Raifers zu empfangen und auf irgend eine neue Auseinandersetzung mit ihm einzugeben.

In Folge beffen hat die frangösische Regierung die Verpflichtung zu haben geglaubt, unverzüglich für die Vertheidigung ihrer Ehre und ihrer verletten Interessen zu forgen, und entschlossen zu diesem Zwede alle durch die ihr geschaffene Lage gebotenen Maßregeln

zu ergreifen, betrachtet sie sich von jest au als im Ariegszustand mit Breußen.

Der Unterzeichnete bat die Ehre Gr. Excellenz die Berficherung u. f. m. auszudruden.

Le Courd."

Es ift wohl kann möglich, auf eine schamlofere Beise eine Kriegserflärung zu begrunden und einen blutigen Kampf zwischen zwei Boltern beraufzubeichwören, als es durch dieses Dofument geschab.

In dem unpartheiischen Theil von Europa und der übrigen civilisitren Belt, wo durch französische Intriguen feine spstematische Feindschaft gegen Preußen erzeugt war, verurtheilte man allgemein das Benehmen Frankreichs und dessen Kaiser, und machte Letteren für die Störung des Friedens verantwortlich. Namentlich geschab dies saft einstimmig von der öffentlichen Meinung in England, den meisten Theilen von Nordamerika, und auch vielfach in Italien und der Schweiz.

Taufende von jungen Deutschen, die im Auslande oft eine sehr vortheilhafte Stellung, ja selbst sogar theilweise eine zweite heimath gefunden hatten, gaben Alles dies sogleich auf und eilten nach Deutschland zurud, um zum Schut von deffen Ehre, in das vaterländische heer zu treten.

Man schätt die Zahl der freiwillig aus Frankreich, England, Spanien, Portugal, Italien, Nords und Sudamerika heimgekehrten, größtentheils den gebildeten Ständen angehörenden jungen Deutscheu, die in bas Geer freiwillig eintraten, auf 3000 Manu.

So hatte Rapoleon und mit ihm das französische Bolf, in wes nigen Tagen erreicht, was früher trop aller eifrigen Bestrebungen, noch niemals hatte gelingen wollen, nämlich das deutsche Bolf einig zu machen und jeden kleinlichen Partikularismus dem gemeinfamen Keind gegenüber, zu verdrängen.

Diese durch den Krieg erzeugte Einigseit wird hoffentlich auch deffen Wirren lange überdauern und in Zukunft als ein köstlicher mit vielem edlem Blute theuer erkaufter Schat, sorgsam gebegt und gepstlegt werden. Bringt uns der kunftige deutsche Reichstag daun Freiheit im Recht und Gleichbeit vor dem Gesetz dazu, hebt er manchen barten Druck der noch auf dem Bolke lastet, auf, und lätt durch ganz Deutschland eine liberale Gesetzgebung, wie wir solche jett noch leider

so vielfach entbehren, malten, so wollen wir das Jahr 1870 trop der tausendfachen Opfer, die es uns Allen an Gut und Blut fostete, doch als den gludlichen Anfang einer neuen hoffnungsreichen Periode in unserer deutschen Geschichte, freudig begrüßen.

Um den Geift öffentlich zu beurfunden, in welchem dieser Krieg ben uns Frankreich so gewaltsam aufgedrungen hatte, geführt werden sollte, stiftete der König Wilhelm von Preußen, am 19. Juli, als dem Tag der französischen Kriegserklärung, abermals das "Eiserne Kreuz", dies theure Zeichen aus den Jahren 1813—15.

Die öffentliche Stiftungeurfunde lautete:

"Angesichts der ernsten Lage des Baterlandes und in dankbarer Erinnerung an die Heldenthaten unserer Borfahren in den großen Jahren der Befreiungskriege, wollen wir das von unserem in Gott ruhenden Bater gestistete Ordenszeichen des eisernen Kreuzes, in seiner ganzen Bedeutung wieder ausleben lassen. Das eiserne Kreuz soll ohne Unterschied des Ranges und Standes, verliehen werden als eine Belohnung für das Berdienst, welches entweder in wirklichem Kampf mit dem Feinde oder daheim in Beziehung auf diesen Kampf, für die Ehre und Selbstständigkeit des theuren Baterlandes erworben wird."

Es folgen nun die nahern Bestimmungen über das Großfreug und die I. und II. Alaffe des eisernen Areuzes.

So schon und herrlich nun auch die 3dee der Stiftung diese eisernen Areuzes war, so tief muß man beklagen, daß mitunter Miß-brauch mit deffen Berleihung getrieben wurde. Gunft und Protection, Bornehmheit und Rang haben bei dessen Berleihung leider häufig als wirkliches Berdeinst gegolten. Jeder Officier, der gleichviel in welcher Stellung, oft recht nuglos einem Hauptquartier zugetheilt war, jeder Adjutant irgend eines beliebigen kleinen Prinzen, der eben so zwecklos wie sein Gebieter selbst, in dem Kriege umherbummelte, hat ziemlich zweisellos das eiserne Kreuz erbalten, während wieder umgekehrt oft die tapfersten Soldaten weil sie es nicht verstanden sich bohe Gönner zu erwerben oder sie im Bewustsein ihres Berthes zu stolz waren, sich frech hervorzudrängen, solches nicht empfangen. Bei den Officieren sind die der Garde, der besonderen Lieblingskorps, serner solche, welche dem höchsten abel angehörten, ganz auffallend gegen die einsachen Linienofficiere und nun gar gegen die armen

Referves und Landwehrofficiere bevorzugt worden. Lestere vertauschten ja die bunte Unisorm wieder mit dem schlichten Rod des Bürgers, wenn sie die harte Arbeit des Krieges gethan hatten, und manche Kommandeure wollten später gerne möglichst viele Ritter des eisernen Kreuzes, in ihren Officierösorps haben und schligen deshalb vorzugssweise solche Officiere vor, von denen sie erwarteten, daß sie recht lange darin bleiben würden. Auch bei den Unterofficieren und Soldaten wurden Diejenigen, welche auch im Frieden blieben, nur zu häusig vor Tenen die nach dem Friedensschluß wieder zu ihrem bürgerlichen Beruse heimsehren, bevorzugt, damit später die Kompagnien doch recht viele deforirte Manuschaften auszuweisen hätten.

So gingen die armen Landwehrleute und eingezogenen Refervisten zum Dant dafür daß sie freudigen Muthes hans und Gewerbe, Beib und Kind verlassen hatten, im Bergleich zu den eigentlichen Berufsfoldaten mitunter leer aus. So ist der Besitz des eisernen Kreuzes
nicht immer ein Zeichen, daß dessen Inhaber sich besonders auszeichnete;
im Gegentbeil es war oft ein recht mäßiger Soldat, wie umgekehrt
viele hunderte deren Brust wahrlich solch Ehrenzeichen verdient hätte,
leer ausgehen mußten. Die Spielerei und Zwecklosigkeit der vielen
Orden in unserer jetzigen Zeit, zeigte sich bei dieser Gelegenheit auch
wieder recht deutlich.

Am 31. Juli begab der König von Preußen sich in Begleitung der Minister Graf Bismarck, Roon und des Generals von Moltke, und eines überaus zahlreichen Gefolges, aller möglichen nur vornehm repräsentirenden und wieder wirklich arbeitenden, sehr nüglichen wie vollständig nuglosen Personen, wie solche leider nun einmal jedem Hauptquartier eines Monarchen, als ein recht lästiger Troß sich anshängen, wieder zum heere.

Borber erließ der Ronig folgende Broflamation:

## "Un mein Bolf!

Bevor ich heute zur Armee abgehe um mit ihr für Deutschlands Ehre und für die Erhaltung unserer höchsten Güter zu fampfen, will ich im hinblid auf die einmüthige Erhebung meines Bolkes, eine Amnestie für politische Berbrechen und Bergehen ertheilen. Ich habe das Staatsministerium beauftragt, mir einen Erlaß in diesem Sinne zu unterbreiten. Dein Bolf weiß mit mir, daß Friedensbruch und Feindschaft mahrhaftig nicht auf unserer Geite mar.

Aber herausgefordert find wir entschlossen, gleich unsern Batern und in fester Zuversicht auf Gott, den Kampf zu bestehen gur Errettung des Baterlandes.

## Bilbelm. "

In Mainz, was vorläufig zum Sip des königlichen hauptquartiers erwählt wurde, und wo wie überall auf der ganzen Reise, der König mit lautem Jubel des Bolkes empfangen wurde, erließ König Wilhelm unter dem 2. August folgende Ansprache an die Armee.

## Un Die Armee!

Ganz Deutschland steht einmuthig in den Waffen gegen einen Rachbarstaat, der uns überraschend und ohne Grund den Krieg erstlärt hat. Es gilt die Vertheidigung des bedrohten Baterlandes, unserer Ehre, des eigenen Heerdes. Ich übernehme heute das Kommando über die gesammten Armeen, und ziehe getrost in einen Kamps, den unsere Bater in gleicher Lage einst ruhmvoll bestanden. Mit mir blickt das ganze Vaterland vertrauend auf Euch. Gott der herr wird mit unserer gerechten Sache sein.

Bilbelm.

Es muß mit nur gerechtem Lobe anerkannt werden, daß diefe Proflamationen des Königs Wilhelm von Preußen, durch ihre einfache Sprache und das Fernhalten von einem unnugen Wortschwall fich sehr vortheilhaft auszeichneten.

Bahrend nun in dem so frevelhaft angegriffenen Deutschland, die Boller mit ihren Fürsten in wahrhaft patriotischem Eifer Sand in Sand gingen und überall mit der größten Anstrengung gerüstet ward um dem schon friegsgerüsteten Frankreich in fürzester Frist, tüchtige heere entgegenzustellen, herrschte in sesterem Staat keineswegs eine freudige Begeisterung. Zwar sehlte es nicht an dem bei den Franzosen nun einmal üblichen theatralischen Pathos und den übertriebenen Phrasen, aber tropdem konnte ein geübter Beobachter bald erkennen, daß lange nicht Alles bei ihnen so war, wie es nach ihrem frevelsbaften Uebermuth hätte eigentlich sein sollen. Es war-ungemein viel Erfünsteltes in der gauzen Bewegung. Besonders der Kaiser Napoleon versonlich war ungemein trübe und mißgestimmt, denn er gewann

bald bie lebergengung, daß er jest zwiefach getäufcht worden fei. Das Erftemal ba man ibm berichtet, in einigen norddeutschen Staaten murben enticieden antipreußische Demonstrationen ftattfinden und gang Suddeutschland murbe unzweifelhaft neutral bleiben und nun gerade Das Gegentheil biervon eintrat; Das 3meitemal aber als ihm gemelbet mar, feine Armee befinde fich in vollfommen friegetuchtigem Buftand. Auch dies mar enticbieden nicht mabr, im Gegentheil, ale die Regi= menter Marichbefchle erhielten um an die Grenze gegen Deutschland ju ruden, zeigten fich Mangel über Mangel. Ge fehlte an Pferben, Militairmagen, manchen Ausruftungsgegenständen und befonders auch an den ungeheuren Borrathen von Lebensmitteln, welche nothwendig find, wenn einige Sunderttaufend Mann im eigenen Lande, mo man feine gemaltfamen Requifitionen maden will und barf, auf engem Raum perfammelt merben follen. Auch Die Gifenbabnen in Rranfreich leifteten in der ichnellen und regelmäßigen Beforderung der Truppen- und ber Lebensmitteltransporte lange nicht bas, mas ber Raifer von ibnen ermartet batte. Grade Diefe Bergogerungen rachten fich jest, mo ber Geminn einiger Tage von ber entideidenditen Bedeutung mar, auf bas Empfindlichfte und haben vielleicht einen gar nicht zu berechnenden Ginfluß auf Die gange fernere Entideidung Des Rrieges ausgeübt.

Am 22. Inli wurden die Deputirten in den Tuilerien empfangen. Der Kaifer war ersichtlich forperlich angegriffen und geistig berabgestimmt, und seine Erwiederung auf die etwas phrasenhafte Rede des Prafidenten Schneider, hatte einen erfünstelten Anstrich.

Er schloß solche mit den Worten: "Ein Krieg ift legitim, wenn er mit der Zustimmung des Landes und der Billigung seiner Bertreter geführt wird. Wir haben Alles was von uns abhing gethan, um den Krieg zu vermeiden, und ich fann sagen, daß es das Bolf ift, welches unter seinem unwiderstehlichen Drange unsere Beschlüsse dictirt hat. Ich habe den Glauben an den Ersolg unserer Wassen, denn ich weiß, daß Frankreich hinter mir steht und Gott Frankreich beschüßt."

Da ber Kaifer den Oberbefehl über bas gesammte heer übernehmen wollte, ebenfo wie er dies 1859 in Italien mit entschieden gunftigem Erfolg gethan hatte, fo übertrug er unter dem 23. Juli die Regentschaft mahrend der Zeit seiner Abwesenheit, an die Kaiserin Eugenie. Am Tage zuvor erließ er folgende Proflamation an das franzöfifche Bolt:

"Es giebt im Leben ber Boller feierliche Augenblide, wo bie Ehre ber Nation gewaltsam erregt, sich als eine unwiderstehliche Macht erhebt, wo sie alle anderen Interessen beherrscht und allein und unsmittelbar die Geschicke des Baterlandes in die Sand nimmt. Eine dieser entscheidenden Stunden hat für Frankreich geschlagen. Preußen, dem wir während des Krieges von 1866 und seit demselben, die verföhnslichten Gesinnungen bezeugt hatten, hat von unserem guten Willen, unserer Langmuth feine Notig genommen. Fortstürmend auf dem Wege der Eroberungen, hat es zu jedem Wistrauen Anlaß gegeben, überall übertriebene Rüstungen nothwendig gemacht und Europa in ein Heerlager verwandelt, wo Ungewisheit und Befürchtungen herrschen.

Die glorreiche Fabne, welche wir wieder einmal benen gegenüber entfalten, die uns berausfordern, ift dieselbe, welche durch gang Europa die civilisatorischen Ideen unserer großen Revolution trug, sie repräsentirt dieselben Ideen, sie wird dieselben Gefühle der hingebung einflößen.

Franzofen! ich bin im Begriff mich an die Spige dieser tapferen Armee zu ftellen, welche von Pflichtgefühl und Baterlandsliebe beseelt ift; sie weiß was sie werth ift, denn sie hat gesehen, wie in vier Belttheilen sich der Sieg an ihre Schritte bestete. Ich führe meinen Sohn mit mir; ungeachtet seines jugendlichen Alters kennt er seine Pflichten, welche sein Name ihm auferlegt. Er ist stolz auch seinerzseits Theil nehmen zu durfen an den Gesahren Derjenigen, welche für das Baterland kännzsen.

Ein letter Zwischenfall ift noch hinzugesommen um die Beränderlichkeit internationaler Beziehungen, den ganzen Ernst der Situation zu zeigen. Gegenüber den neuen Prätensionen Preußens, haben sich unsere Restamationen vernehmen lassen. Man bat ihrer gespottet und ein Berachtung bezengendes Borgehen darüber erfolgen lassen. Unser Land ist darüber von einer tiesen Erregung ergriffen worden und alse bald hat sich der Auf nach Krieg von einem Eude bis zum anderen Frankreichs, vernehmen lassen. Es bleibt und nur übrig unsere Geschicke der Entscheidung der Wassen anheimzugeben. Wir führen nicht Krieg gegen Deutschland, dessen Unabhängigkeit wir achten. Wir hegen den Bunsch, daß die Bösser and denen sich die große einheits liche germanische Nation zusammensest, in freier Beise über ihre Geschieste verfügen. Bas uns betrifft, so verlangen wir einen Stand der Dinge, welcher unsere Sicherheit gewährleistet und die Zukunft sichert. Wir wollen einen Frieden auf dauernder Grundlage erringen. Gott segne unsere Bemühungen! Gin großes Bolt, welches eine gerrechte Sache vertheidigt, ist unbestegbar."

Rapoleon.

Es ist unmöglich eine Proklamation zu ersinnen, in welcher sich die Lüge, schamlose Frechbeit, übertriebene Nationaleitesteit und schwülstiger Bathos, unverhüllter zeigen, als in dieser Ansprache des Kaisers Napoleon an das französische Bolk. Bahrlich wenn irgend etwas, gegen das Frankreich im Juli 1870 und bessen Kaiser Napoleon einnehmen, und man die furchtbar harte Strafe, welche Beide schon in wenigen Bochen erdusden mußten, gerecht sinden konnte, so ist es diese Proklamation. Absichtlich will ich den Dank des Königs Bilhelm unterm 25. Juli an das deutsche Bolk, hier unmittelbar darauf solgen lassen, damit dessen edle Einsacheit dagegen desto mehr absticht.

Derfelbe lautet :

"Aus allen Stammen Des bentiden Baterlandes, aus allen Rreifen des deutschen Bolfes, felbit von jenfeite des Meeres find mir ans Unlag des bevorftebenden Rampfes fur Die Ebre und Unabbangigfeit Deutschlands, von Gemeinden und Rorporationen, von Brivatvereinen und Brivatperfonen fo gablreiche Rundgebungen der Singebung und Opferfreudigfeit fur bas gemeinsame Baterland jugegangen, daß es mir ein unabweisliches Bedurfniß ift, Diefen Ginflang bes deutschen Beiftes öffentlich zu bezeugen und bem Musbrud meines fonigliden Dantes Die Berficherung bingugufugen, daß ich bem beutfchen Bolfe Treue um Treue entgegenbringe und unwandelbar halten werde. Die Liebe ju bem gemeinsamen Baterlande, Die einmuthige Erhebung der deutschen Stamme und Gurften, bat alle Unterschiede und Wegenfage in fich beschloffen und verfohnt und einig wie faum jemals guvor, darf Deutschland in feiner Ginmutbigfeit wie in feinem Rechte die Burgidaft finden, bag ber Rrieg ibm ben bauernden Rrieden bringen, und daß aus der blutigen Saat eine von Gott gefegnete Ernte beutider Freiheit und Ginigfeit iproffen merbe."

Wilhelm.

Was in diesem Danke des Königs von Preußen an das deutsche Bolf, so überaus angenehm berührte, war das vollständige Zurückteten des specifischen Preußenthums und die Ueberzeugung, daß Preußen sortan in dem gemeinsamen Deutschland gänzlich aufgehen werde. Auch die Berheißung der Freiheit, fand überall sauten Wiederhall in den Gemüthern der besten Söhne unseres Bosses, und wirste begeisternd zu neuen Anstrengungen. Hossenstilch wird niemals eine Zeit kommen, wo man einen König von Preußen, mahnend an dies unter dem 25. Juli 1870 aus freien Stücken gegebene Versprechen zu erinnern braucht.

Der Kaifer Napoleon der fich unmittelbar von Paris aus zur Urmee begeben batte, erließ von Met aus, folgende Proklamation an diese:

"Coldaten! 3ch ftelle mich an Eure Spige um die Ehre bes vaterlandifchen Bodens zu vertheidigen. Ihr werdet nunmehr gegen eine der beften Armeen Europas fampfen, allein auch andere Armeen, welche ebenfo tuchtig maren ale fie, fonnten Gurer Tapferfeit nicht Gleiches wird beute ber Rall fein. Der Rrieg wird widersteben. lang und mubevoll fein, aber nichte übertrifft Die gabe Tapferfeit ber Soldaten, welche in Afrita, der Arim, in Italien und Degito fampf-Belden Beg immer mir außerhalb ber Grengen unferes Baterlandes einschlagen, wir finden ftets Die ruhmreichen Spuren unferer Bater. Wir werden uns ihrer murdig zeigen. Gang Franfreich begleitet Euch mit feinen glubenbften Bunfchen, bas Beltall bat feine Augen auf Euch gerichtet. Bon unfern Erfolgen bangt bas Schidfal der Freiheit und der Civilisation ab. Thue Reber feine Bflicht! Der Gott ber Schlachten wird mit uns fein."

Napoleon.

Ebenfalls eine echt frangöfische Proflamation voll der ungemeffenften Nationaleitelfeit.

Daß der Kaiser Napoleon trot aller schönen Reden mit dem Zustande des Heeres nicht zufrieden war und immer mehr einsah, wie er hierin getäuscht wurde, zeigt die sonst ganz unbegreisliche Unsthätigkeit, in welcher die französischen Korps in der langen Zeit vom 22. Juli dis Ende Juli verharrten. Da Frankreich im Geheimen schon einige Monate gerüstet hatte, auch wie früher schon angeführt, Paris, Metz, Straßburg und das Lager von Chalons, sich nicht alls

jusern von der deutschen Grenze besinden, so hatte der Kaiser Napoleon den ungemeinen Bortheil über seine Gegner, daß er weit eher zur Offensive übergehen konnte und früher gerüstet war, wie Lettere. Die preußische Mobilmachungsordre war am 15. Juli ergangen und selbst bei der größten Anstrengung bei Tag und Nacht, und der musterhaftessten Ordnung der preußischen Militairorganisation, konnten die meisten Truppentheile nicht vor dem 25.—28. Juli in etatsmäßiger Kriegsstärke und vollkommen kriegsgerüstet aus ihren Garnisonen abmarschiren. Dazu hatten die meisten Truppen 50—100, ja selbst 150 Meilen bis zum Rhein zurüszulegen und konnten der Mehrzahl nach nur 4—5 große Eisenbahnlinien für diesen Weg benutzen. So war es ganz unmöglich, daß vor Ende Juli ein Korps von 200,000 Preußen von Mainz bis Mannheim ausgestellt wurde. Und ebenso schwach war der Niederrhein von Mainz bis Coln besetzt.

Das mar nun eine fostbare Beit fur Die frangofischen Geerichagren, in Deutschland einzumgrichiren und ben Rrieg fogleich auf bentiden Boden ju verpflangen. Satte ber Raifer boch 1859 in Stalien, wo er fogleich zur fraftigften Offenfive überging und die nach Bewohnheit langfam gaudernden Defterreicher, energisch in ber Lombarbei angriff, felbit erfahren, welche unermegliche Bortheile aller Art berienige bat, melder fogleich rudfichtelos gur Offenfive übergebt. Much 1866 hatte er geseben, daß die Preugen fich fomobl gegen die Defterreicher wie auch gegen die Gudbeutiden, durch ihre ichnelle und ruduchtelofe Offenfive fogleich in den allerentschiedenften Bortbeil festen, und ben Rrieg vielleicht fonft gar nicht, jedenfalls aber nicht jo leicht gewonnen batten. Und boch gefchah von frangofifcher Seite jest unbegreiflicher Beife von alledem nichts, gar nichts, man martete ruhig den Anmarich der Breugen ab und ließ fich von diefen mit überlegener Starte angreifen, ftatt fie felbft anzugreifen, ale ibre Rüftungen noch nicht vollendet maren. 3ch befand mich verfonlich in ber Zeit vom 20. Juli bis 1. August unaufhörlich auf dem Bege von Saarbruden bis Carlerube, fab wie fcwach unfere Truppen an ber Gaar und in ber Rheinpfalg maren, erfuhr die Starte ber uns 2 - 5 Meilen weit gegenüberftebenden Frangofen, und erwartete daber mit banger Gorge jeden Tag ihren Ginmarich in Deutschland, ben mir mabrlich auch nicht im Entfernteften batten verhindern fonnen. Daß die Frangofen unfere Schmache durch ihre gablreichen

Spione ebenso genau kannten, wie wir ihre Starke, ift nur zu gewiß und doch machten sie auch nicht den mindesten Berfuch, solche zu benugen. Der Kaiser Napoleon muß persönlich matt, verstimmt und altersschwach gewesen sein, sonst ist diese Unthätigkeit bei seinem früheren energischen Charafter nicht zu erklären und auch seine Marsschälle zeigten, daß sie die erste Regel der Kriegokunst, die Offensive zu ergreisen, schon wieder vergessen batten.

Un 180-200,000 gute Truppen fonnte Der Raifer am 22 .- 24. Juli enticbieden gur freien Berfügung baben. Wenn er nun nur mit 20,000 Mann unterhalb Strafburg bei Breifach über ben Rhein ging und direct über den Kniebispag in den Schwarzwald eindrang, ferner mit 30-40,000 Mann bei der Marau über den Rhein überfette. fic Carlerube bemächtigte und bis Mannbeim vordrang, mit 50,000 Mann die gange Rheinpfalz befeste und mit dem Reft von 100,000 Mann über Caarbruden und Trier bis Cobleng marfdirte, fo batte er badurch in gang Guddeutschland und am linfen Rheinufer ungebeuren Schreden verbreitet, Die badifden Ruftungen ganglich, Die bairifden und murtembergifden aber theilweife gerftort, und auch Breugen auf beffen lintem Rheinufer großen Schaden jugefügt. fondere ber moralische Eindruck mare in gang Europa ein unermeßlider gemefen, wenn die Nadricht von Diefem Ginmarich ber Frangofen in Deutschland und ihrer fraftigen Offenfive fich verbreitet batte. Es ftanden in den Tagen vom 20 .- 24. Inli am linten preußischen Rheinufer, nicht viel mehr als 50,000 Mann Truppen, die theilmeife noch in der Ruftung begriffen maren, und maren 100,000 Mann gegen fie marfcbirt, fo mare ihnen nichts Underes übrig geblieben, als fich fchnell . in die Feftungen Cobleng, Coln und Gaarlouis gurudgugieben. Benn nun auch vielleicht aus Bestwhalen noch an 30-40,000 Dann in wenigen Tagen angefommen waren, fo batten Diefe fich Doch nicht fo fcnell mit den icon am linten Rheinufer befindlichen Truppen vereinigen fonnen, und bei geschickten Manovern batten die Frangofen diefe Bereinigung vielleicht fogar zu verhindern und die-preußischen Rorps eingeln mit Uebermacht angngreifen und ju ichlagen vermocht. Und wenn Dies nun auch nicht gegludt mare, ja, wenn felbft Breugen ein Rorps von 100,000 Mann am 24. Juli bei Coln gufammengebracht batte, fo mare ben frangofischen Truppen ber ungehinderte Rudung nach Det noch immer frei geblieben. Baren fie nur 6-8 Tage im Befit von

Service of the servic

Trier, Sagrbruden und ben weiteren Theilen bes linten preugifchen Rheinufere gemefen, fo batte Dies Breugen icon ungeheuern Schaden angefügt und die Mobilmachung des größten Theiles vom 8. preußiiden Armeeforps, mefentlich erschwert, ja fast ganglich verhindert. Noch aunftiger lag bie Sache aber in ber Rheinpfalz. Ge befanden fich am 22. Juli nicht 10,000 Dann Baiern bafelbit, und wenn auch diefe vielleicht aus Maing und Darmftadt einige Gulfe erhalten, fo mare folde nicht febr beträchtlich gemefen. Die in Thuringen, Seffen-Raffau und Sachsen garnifonirenden preugischen Truppen, maren aber fo eifrig mit ihrer Dobilmachung beschäftigt, daß fie nicht fogleich auf die Gifenbabn gefest merben tonnten, obne ibre Ruftungen gu unterbrechen und in Unordnung ju bringen. Co batten 50,000 Mann Frangofen bas taum armirte Landau mit feiner ichwachen Garnifon febr leicht überrumpeln und bis Ludwigshafen, Mannheim gegenüber, pordringen fonnen. Ilm Diefen Reind anzugreifen, batte ein preußisches Rorps angefichte bes Reindes aber über ben Rhein feten muffen, mas immer ein febr ichwieriges Unternehmen gemefen mare. Und wenn nun die Frangofen die Rheinbrude gwifden Mannheim und Ludwigsbafen gesprengt und bei ihrem etwaigen ungehinderten Rudzug nach Strafburg und Det, Die Rhein-Rabe-Babn von Bingen nach Gaarbruden und fammtliche rheinpfalgifche Babnen grundlich gerftort hatten, woran fie Niemand zu bindern vermochte, fo mare dies ein unermeßlicher Rachtheil fur uns gemefen. Gang unmöglich hatten Die fpateren Armeen des Pringen Friedrich Carl, und des Kronpringen, mit folder Schnelligfeit, Ordnung und Thatfraft, wie dies gludlicher Beife ge- . fchab, bei Beigenburg und Forbach in Frankreich einruden fonnen, wenn fie nicht diefe fo überaus wichtigen Bahnen jur freien Berfügung gehabt.

Auch den Nebergang von circa 30,000 Mann Franzosen bei Maxan oder an einem anderen geeigneten Ort unterhalb Straßburgs hatte man badischer Seits nicht zu verbindern vermocht, und Carlsruhe, Bruchfal und Mannheim waren ganz unzweiselhaft ohne allzugroße Gegenwehr genommen worden. Dadurch ware die Kraft Badens aber wesentlich geschwächt worden. Die badischen Truppen hatten sich mit ihrem schwachen Friedensstand entweder nach Rastadt, bessen Garnison am 22. Juli nicht viel mehr als 6000 Mann betrug, oder in das Burtembergische oder über den Rectar in das Darmstädtische zurücks

gieben muffen. Gin von Darmftabt ober Burgburg anmaricbirenbes preußisches Rorps, batte aber angefichts bes Reindes bann immer ben Redar vaffiren muffen. Im ungunftigften Falle batte ein folches frangofifdes Rorps fich aber immer noch nber Mannbeim mit den in ber Rheinpfalz ftebenden Frangofen vereinigen ober ben Beg. ben es burch Baben gemacht, wieder gurudmaricbiren fonnen, indem es beim Rudmarich alle babifden Gifenbabnen, fo weit es folde immerbin erreichen fonnte, moglichft grundlich gerftoren mußte. Der lebergang von 20,000 Mann Frangofen bei Breifach, über ben Rhein, Befekung bon Freiburg, Offenburg und Donguefdingen, fomit die Ginnahme des gangen badifchen Oberlandes, mare Deutscher Geite gar nicht zu verhindern gewesen. 3m Ronigreich Burtemberg ftanden am 22. Juli faum 9000 Dann Colbaten unter ben Baffen, und mare ein febr energifder frangofifder Befehlebaber mit 12-15000 Mann in Gilmariden über ben Aniebispag bis Stuttgart pormaricirt, jo batte er bie Doglichfeit, wenn auch nicht Gewigheit gehabt, fich auch ber Sauptstadt Burtemberge menigftens auf einige Tage ju bemächtigen. Dadurch maren die murtem= bergifden Ruftungen aber febr berbindert worden, und Die nicht fo fdmade Barthei in Burtemberg, welche auf Nentralitat Des Landes brang, batte febr viel Terrain gewonnen.

Alle politischen Berhältniffe in Suddentschland hatten sich burch solchen schnellen und energischen Einmarsch der Franzosen in die Rheinspfalz, Baden, das preußische Rheiuland, ja vielleicht sogar die nach Stuttgart, nur zu wahrscheinlich ungleich anders und zwar ungünstiger für die deutsche Sache gestaltet, als dies nun glücklicher Beise der Fall war. Hatte der Kaiser Napoleon nicht aber am 22. Juli mindestens 200,000 gute Truppen an der deutschen Grenze stehen, um diesen Einmarsch machen zu können, so war es nicht bloß eine Thorbeit, sondern geradezu ein Berbrechen von ihm, uns den Krieg auf s brüste Beise zu erklären, wie dies geschehen war; besaß er aber solche, wie wohl unzweiselhaft ist, und benutzte sie nicht, so gab er wie auch sein gesammter Generalstab, sich ein Zeugniß der Schwäche, Energielosigkeit und Schlassheit, wie dies Alles selbst in der oberen österreichisschen Geeresleitung von 1859 und 1866, nicht kläglicher erscheinen konnte.

Als ich die Zeit vom 20. Juli bis 1. Auguft, Tage, mo jebe Stunde von unermeglicher Bedeutung fur Deutschland fein konnte, fo

ungenützt von den Franzosen vorübergehen sah, da jubelte ich saut und sah, daß wir den ersten wichtigen strategischen Sieg, nämlich den ungehinderten Aufmarsch unserer Seere, und die Möglichkeit, mit fräftiger Offensive in das Feindesland zu dringen, schon gewonnen hatten, ebenso wie dies 1866 der Fall war, als die Desterreicher Oresden nicht vertheidigten und uns den ungehinderten Einmarsch in die Elbdesileen in Böhmen gestatteten.

Es soll dies wahrlich nicht die unermeglichen Berdienste des Generals von Moltke, die Niemand wohl höher wurdigt als ich, auch nur im Allermindesten schmäkern, aber zu leugnen ift es nicht, ein ganz unerhörtes Glud begleitete ihn stets, daß er so schwächliche Gegner 1866 und 1870 gegenüber hatte, die ihm gestatteten, seine großartigen Plane stets in aller Ruhe vorzubereiten, und war dies geschehen, auch mit kräftiger, oft sogar fast überfühner Energie auszusüberen und sich die Schlachtselder stets im seindlichen Lande zu suchen. Bas wurde wohl geschehen sein, wenn General von Wolksein der Zeit vom 20. Juli dis 1. August, das französische Geer bezesteligt bätte?!

Bahrlich Napoleon, Bazaine, Bourbafi, Mac-Mahon, und vor Allem der Marschall Le Boeuf, haben fich in diesem Kriege alles Andere mehr, als einen Feldherrnruf begründet. Wie ganz anders und weit geschiefter manövrirten später im November und December die Generale der Republik, Faidherbe, Chanzo und Auzerre de Pastadine! Es war ein Glüdf für uns, daß im Ansang des Krieges, wo die Franzosen noch ein sehr friegstüchtiges heer besagen, sie nur höchst mittelmäßig geführt wurden, und später, wo sie gute Generale hatten, ihre kriegsgeübten Truppen vernichtet waren und sie mit vielssach undisciplinirten regellosen Schaaren kämpsen mußten.

Das heer nun, welches Ende Juli unter des Raifers Napoleon Oberleitung, von Breifach am Rhein bis hinter Forbach, fich langsam der deutschen Grenze naherte, und seine Sauptstügpunkte in Deg, Rancy und Strafburg hatte, war folgendermaßen zusammengesett.

Chef bes Generalstabs. Marschall Le Boeuf, ber frühere Rriegsminister, ein Artillerieofficier von großem Ruf, der sich besonders auch vor Sebastopol entschieden ausgezeichnet hatte, jest aber ichon entweder schwach geworden, oder in der Korruption des Parifer Hofebens untergegangen war. Cous-Chefs. Die Divifionsgenerale Lebrun und Jarras.

Oberbefehlshaber Des Genies und Der Artillerie Coleille und Coffiniere De Norbed.

Rommandant des faiferlichen Sauptquartiers General Letellier de Blanchard.

I. Gardeforps. General Bourbafi, ein sehr bewährter französisser Officier, der sich in Algerien, der Krim und Italien stets ausgezeichnet und besonders auch durch seine rucksichteslose Energie einen Namen im Heere erworden hatte. Ueber die besondere Tücktigseit der französischen Garde, und daß dies Korps, mindestens mit 22—24,000 Mann, sofort in den Krieg marschiren konnte, habe ich mich in dem vorigen Kapitel näher ausgesprochen.

Diefe Garbe entbielt :

I. Divifion. General Delignn, mit der 1. und 2. Brigade unter ben Generalen Brincourt und Garnier.

Das 1., 2., 3. und 4. Garde-Boltigeur-Regiment und bas Bataillon ber Garde-Chaffeurs. Es war dies jedenfalls eine Elitetruppe und die beste leichte Infanterie, welche Frankreich besaß.

II. Division. Divisionsgeneral Bicard, mit der 3. und 4. Brisgade, unter den Brigadegeneralen Jeanningros und Boitevin, 1., 2., 3. Garbegrenadierregiment und Garbes Juavenregiment.

Ravallerie-Divifion ber Garbe. Divifionegeneral Desveaux.

- 1. Brigade. General Salma de Fretai, mit den Regimentern Guiden und Chaffeurs ber Garde, leichte Reiterei.
- 2. Brigade. General de France, mit den Regimentern Gardes Canciere und Gardes Dragoner, mittlere Reiterei.
- 3. Brigade. General be Preuil, mit den Regimentern Gardes Ruraffiers und Garde-Carabiniers, ichwere Reiterei.

Die gefammte Garde gablte 20 Bataillone Infanterie, 3 Batailsone Jager, 24 Chardrons und 12 Batterien. Alles auf bas Befte und Bollftändigste ausgeruftet.

Diese Garde hat bei Mars la Tour und Gravelotte mit vorzügs lichem Muthe gesochten und ist dann größtentheils in Met unterges gangen ober gefangen genommen worden.

I. frangofifches Armeekorps. Commandant: Marfchall Mac-Mahon, herzog von Magenta. Der Marschall Mac-Mahon gehörte zu ben wenigen boberen frangofischen Generalen, der durch und durch als Ebrenmann befannt, und bessen Privatleben von dem untadelhaftesten Ruf war. Wie fast alle höheren französsischen heerkührer, hatte Mac-Wahon lange Zeit in Algerien gedient und sich dort vielsach ausgezeichnet, dann auch in der Krim gesochten. Den herzogstitel erward er sich 1859 bei Wagenta, wo sein schnelles und geschieftes Eingreisen zur rechten Zeit mit seinem Armeesorps in die Schlacht, den vollständigen Sieg der Franzosen entschied. Später war er wieder längere Zeit General-Gouverneur von Algerien, und kehrte erst kurze Zeit vor dem Ausbruch des Kampses nach Frankreich zurück. Auch sein Korps bestand größtentheils aus Regimentern, welche aus Algerien nach Frankreich in aller Eile geschässit waren, um dort gegen Tentschland zu sämpsen. Es befanden sich viele Regimenter darunter, welche allgemein mit sur die besten des französsischen heers, nächst der Garde, gerechnet wurden.

Sei es, daß ihm bestimmte bohere Befehle den freien Willen bemmten, oder seine frubere Energie gelitten batte, jedenfalls bewährte er sich in diesem Feldzuge keineswegs als großer Stratege, und sein militairischer Ruf hat ungemein gelitten. Bei Borth und Sedan ward er entschieden geschlagen und in letterer Schlacht auch schwer verwundet.

Generalstabschef von Marichall Mac-Mahon mar der Brigades General Colfon.

- I. Divifion. Divifionegeneral Ducrot.
- 1. Brigade. General Moreno, mit den Infanterieregimentern 18, 96, und 13. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General Portis de Soulbod, mit den Infanteries regimentern 45 und 74.
  - II. Divifion. Divifionsgeneral Donan.
- 1. Brigade. General Beltier de Montmarie; mit den Regimenstern 50, 78, und 16. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General Belle, mit ben Regimentern 1 Zuaven, und 1 Regiment afrifanischer Tirailleurs (Turcos).
  - III. Divifion. General Raoult.
- 1. Brigade. General L'Gerillier, mit den Infanterieregimentern 36, 48, und 8. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General Lefebre, mit ben Regimentern 2 Zuaven und 2. Regiment afrifanischer Tirailleurs.

- IV. Divifion. Divifionegeneral de Lartigne.
- 1. Brigade. General Fraboulet, mit den Regimentern 56, 87 und 1. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General Lacretelle, mit den Regimentern 3 Zuaven und 3. Regiment afrikanischer Tirailleurs.

Ravallerie-Divifion. General Dubesme.

- 1. Brigade. General de Septeuil, mit den leichten Regimentern 3 hufaren und 11 Chaffeurs a Cheval.
- 2. Brigade. General be Naufouty, mit ben Regimentern 2, 6 Lanciers und 10 Dragoner, mittlere Reiterei.
- 3. Brigade. General Michel, mit ben Regimentern 8 und 9 Rurafflers, fcwere Reiterei.
- Dies 1. Armeeforps zählte 48 Bataillone Jufanterie, 4 Bataillone Chaffeurs, 28 Estadrons Kavallerie und 18 Batterien, war also von ungewöhnlicher Stärke. Es ftand beim Ausbruch bes Kampfes in Straßburg, bis abwärts nach Weißenburg, und es war ihm die wichtige Stelle des Einmarsches in die Rheinpfalz zugetheilt worden. Bei Weißenburg und Wörth sochen nur Truppen der Mac-Mahonsschen Armee.
- II. Armeeforps. Divifionsgeneral Froffard. Chef des Stabes Brigadegeneral Saget.
  - I. Divifion. Divifionsgeneral Berge.
- 1. Brigade. General Letellier, mit den Jufanterieregimentern Rr. 32, 55, und dem 3. Chaffeursbataillou.
- 2. Brigade. General Jolivet, mit ben Infanterieregimentern Rr. 76 und 77.
  - II. Jufanterie-Divifton. Divifionsgeneral Bataille.
- 1. Brigade. General Bouget, mit den Infanterieregimentern Rr. 8, 23 und bem 12. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General Fauvart, mit den Infanterieregimentern Rr. 66 und 67.
  - III. Infanterie-Divifion. Divifionsgeneral de Laveaucoupet.
- 1. Brigade. General Doens, mit ben Jufanterieregimentern Rr. 2, 63 und bem 10. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General Michelet, mit ben Infanterieregimentern Rr. 66 und 67.

Ravallerie-Divifion. General Lichtlin.

- 1. Kavalleriebrigade. General Balabregne, mit den Regimentern 4 und 5 Chaffeurs à Cheval (leichte Kavallerie).
- 2. Kavalleriebrigade. General Bachalier, mit den Regimentern 7 und 12 Dragoner (Linienfavallerie).

Dieses Armeeforps des Generals Frossard zählte 36 Bataillone Infanterie, 3 Zägerbataillone, 16 Eskadrons Kavallerie und 15 Batzterien. Es stand beim Ausbruch des Krieges schon seit mehreren Monaten im Lager von Chalons, und war daher so ausgerüftet, um sogleich in das Keld marschiren zu können.

III. Armeeforps. Marschall Bazaine. Chef des Generalstabes Maneque.

Der Marschall Bazaine hatte seine Laufbahn als gemeiner Soldat begonnen und sich durch eigene Tüchtigkeit den Marschallsstad erworben. Besonders in Algerien und in der Krim hatte er sich vielsach ausgezeichnet und zulett den Oberbesehl in Mexiso gehabt. Er galt allgemein als ein sehr energischer und rückstösler, etwas zur hatte geneigter Soldat, und war als gehöriger Drausschlager besannt. Sein sittlicher Charaster ward vielsach getadelt, und besaß er in dieser hinsicht keinen guten Namen. Besonders in Mexiso hatte er sich viele Feinde erworben.

- I. Infanterie-Divifion. Divifionegeneral Montaudon.
- 1. Brigade. General Aimard, mit den Infanterieregimentern Rr. 51, 62, und dem 18. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General Clinchant, mit den Infanterieregimentern Rr. 81 und 95.
  - II. Divifion. Divifionegeneral Caftagny.
- 1. Brigade. General Cambriels, mit ben Infanterieregimentern Rr. 19. 41, und bem 15. Chaffenisbataillon.
- 2. Brigade. General Dupleffis, mit den Infanterieregimentern Rr. 69 und 90.
  - III. Divifion. Divifionsgeneral Metmann.
- 1. Brigade. General Botier, mit den Infanterieregimentern Rr. 7. 29 und bem 7. Chaffeurebataillon.
- 2. Brigade. General Arnandeau, mit den Infanterieregimentern Rr. 59 und 71.
  - IV. Infanterie-Divifion. Divifione-General Decaen.

- 1. Brigade. General be Bauer, mit ben Infanterieregimentern Rr. 44 und 60, und bem 11. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General Sanglé, mit ben Infanterieregimentern Rr. 80 und 81.

Ravallerie-Divifion. Divifionsgeneral de Clairombault.

- 1. Brigade. General Bachard, mit den Regimentern Rr. 2, 3 und 10 Chaffeurs à Cheval (leichte Ravallerie).
- 2. Brigade. General Maubranches, mit ben Regimentern Rr. 2 und 4 Dragoner (Linienkavallerie).
- 3. Brigade. General Juinac, mit den Regimentern Rr. 5 und 8 Dragoner.

3m Gangen gablte diese Bagainesche Armee: 48 Bataillone 3n-fanterie, 4 Chasseurebataillone, 28 Estadrons und 18 Batterien.

Sie hatte vor dem Ausbruch des Krieges in und um Paris ge-ftanden und mar baber vollständig marfchfertig.

Diese 4 Armeeforps batte der Kaiser Napoleon jedenfalls schon am 22. Juli über die Grenze nach Deutschland marschiren lassen können und sie hatten schon zu dem vorbin angegebenen Zwede vollkommen genügt. Es befanden sich in diesen Armeeforps allein 152 Bataillone Infanterie und 14 Chasseursbataillone, das Bataillon durchschnittlich zu 800 Mann Stärke, und 96 Schwadronen Kavallerie nebst 63 sehr gut ausgerüsteten Batterien Artillerie.

Babrend diese 4 Armeeforps in Deutschland eingedrungen waren, hatte der Kaiser noch immer genügende Zeit gehabt, die übrigen 4 Armeesorps, die größtentheils in ihrer Organisation noch weiter zurück waren, eiligst zu formiren und als Reserven nachrücken zu lassen. Da in Frankreich sich ein vorzügliches Eisenbahnnet befand, was der Regierung vollständig zur Verfügung stand, so ware dies bei nur einiger Energie sehr leicht möglich gewesen. Hatte man in Paris in der Zeit vom 18. Juli bis 2. August nur die Hälste der Thatkrast besessen, die man in Berlin glücklicher Beise damals in so erstaunlicher, gar nicht genug zu preisender Beise besaß, unter welch ungleich günstigeren Berhältnissen der Deutschland den Feldzug eröffnet!

Die übrigen Armeeforpe ber frangonifchen Armee maren nun:

IV. Armeeforps. Divifionsgeneral de l'Admirault. Chef Des Stabes General de Martoille.

- I. Divifion. Divifionegeneral de Giffen.
- 1. Brigade. General Braber, mit den Jufanterieregimentern Rr. 1, 6, und dem 20. Chaffeursbatailson.
- 2. Brigade. General de Golbert, mit den Infanterieregimentern Rr. 57 und 73.
  - II. Divifion. Beneral Rofe.
- 1. Brigade. General Bellecourt, mit den Infanterieregimentern Rt. 13, 45, und dem 5. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General Pradier, mit ben Infanterieregimentern Rr. 64 und 98.
  - III. Divifion. General De Lorencev.
- 1. Brigade. General Pajol, mit den Infanterieregimentern Rr. 15 und 33 und dem 2. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General Berger, mit den Infanterieregimentern Rr. 54 und 65.

Ravalleriedivifion. General Le Grand.

- 1. Brigade. General de Montaigne, mit den Regimentern Rr. 2 und 7 Sufaren.
- 2. Brigade. General de Gondrecourt, mit den Regimentern Rr. 3 und 11 Dragoner.
- Dies V. Armeeforps, welches 36 Bat. Infanterie, 3 Chaffeurs. Bat., 16 Estadrons Ravallerie und 15 Batterien ftart mar, bestand größtentheils aus Truppen, welche in Arras, Lille und dem Nordosten Frankreichs garnisonirten und konnte eine treffliche Reserve für das Bazainesche Korps bilden, wenn dieses über die Saar gegangen ware.
- V. Armeeforps. Divifionsgeneral de Failin, der früher in Rom fommandirt hatte. Chef des Generalstabs General Beffon.
  - I. Divifion. General Boge.
- 1. Brigade. General Grenier, mit den Jufanterieregimentern Rr. 11 und 46, und dem 4. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General Nicolas, mit den Infanterieregimentern Rr. 61 und 86.
  - II. Divifion. General l'Abadve.
- 1. Brigade. General Lapanet, mit den Infanterieregimentern Rr. 49, 84 und dem 14. Chaffenrebataillon.

2. Brigade. General Mauffion, mit den Infanterieregimentern Rr. 88 und 97.

III. Divifion. General de Lespart.

- 1. Brigade. General Abatucci, mit den Infanterieregimentern Rr. 17, 27 und dem 19. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General de Fontanges, mit den Infanterieregimentern Rr. 30 und 68.

Ravalleriedivifion. Divifionegeneral Brabunt.

- 1. Brigade. General de Bernis, mit den Regimentern 5 Sufaren und 12 Chaffeurs à Cheval.
- 2. Brigade. General de la Mortière, mit den Regimentern Ar. 3 und 5 Lanciers (Linienfavallerie).

Das V. Armeekorps zählte 36 Bataillone Infanterie, 3 Chasseurs-bataillone, 16 Eskadrons Kavallerie und 15 Batterien. Da folches schon vorber im Lager von Lyon stand und größtentheils formirt war, so wäre es trefflich dazu geeignet gewesen, bei Breisach über den Rhein zu gehen und die Diversion durch das badische Oberland und über den Kniebispaß bis in das Würtembergische zu machen.

VI. Armeeforps. Maricall Canrobert. Gin allgemein bekannter frangofischer höherer Officier, der fich in Algerien, der Krim und in Italien, einen fehr geachteten Namen erworben bat. Chef feines Stabes mar General Henri.

I. Divifion. Divifionsgeneral Tigier.

1. Brigade. General Bochot, mit den Infanterieregimentern Rr. 4, 10 und dem 9. Chaffeursbataillon.

2. Brigade. General Le Roi, mit den Infanterieregimentern Rr. 12 und 100.

II. Divifion. General Biffon.

- 1. Brigade. General Roel, mit den Infanterieregimentern Rr. 9
- 2. Brigade. General Maurice, mit ben Infanterieregimentern Rr. 20 und 31.

III. Divifion. General Lafont de Billiers.

- 1. Brigade. General de Saunay, mit den Infanterieregimentern Rr. 75 und 91.
- 2. Brigade. General Colin, mit den Infanterieregimentern Rr. 93 und 94.

IV. Divifion. General Martimpren.

- 1. Brigade. General Margennat, mit ben Infanterieregimentern Rr. 25 und 26.
- 2. Brigade. General Cambrielles, mit den Infanterieregimentern Rr. 28 und 70.

Ravalleriedivifion. Beneral de Salignac-Fenelon.

- 1. Brigade. General Tilliard, mit den Regimentern 1 Sufaren und 6 Chaffeurs à Cheval.
- 2. Brigade. General Savaneffe, mit den Regimentern 1 und 7. Lanciers (Linienreiterei).
- 3. Brigade. General de Reville, mit den Regimentern 5 und 6 Küraffiers (Refervekavallerie).

Dies Canrobertiche Armeeforps war somit 48 Bataillone Infanterie, 1 Jägerbataillon, 24 Estadrons Kavallerie und 18 Batterien Artillerie stark. Es soll in seiner Formation mit am Weitesten zurud gewesen sein, da die Regimenter theilweise erst aus ihren entsernten Garnisonen herbeigeschafft und in Brigaden und Divisionen formirt werden mußten. Sein Zwed war, als Hauptreserve zu dienen, daher es auch nur ein einziges Chasseursbataillon enthielt.

VII. Korps. Divisionsgeneral Donay.

- I. Divifion. General Dumesnil.
- 1. Brigade. General Nicolay, mit ben Infanterieregimentern Rr. 3, 21 und bem 17. Chaffeurebataillon.
- 2. Brigade. General Maire, mit ben Jufanterieregimentern Rr. 47 und 99.
  - II. Divifion. General Liebert.
- 1. Brigade. General Guiomart, mit den Infanterieregimentern Rr. 5 und 37, und dem 6. Chaffeursbataillon.
- 2. Brigade. General de la Bastide, mit den Infanterieregimentern Rr. 53 und 89.
  - III. Divifion. General Dumont.

12

- 1. Brigade. General Borbas, mit ben Infanterieregimentern Rr. 52 und 79.
- 2. Brigade. General Caffivol, mit ben Infanterieregimentern Rr. 82 und 83.

Ravalleriedivifion. General Ameil.

- 1. Brigade. General Cambriel, mit den Regimentern 4. Gufaren, 4. und 8. Canciero.
- 2. Brigade. General Ducolombier, mit den Regimentern 6. Sufaren und 6. Dragoner.

Dies VII. Armeeforps enthielt 36 Bataillone Infanterie, 2 Chaffeursbataillone, 20 Estadrons Kavallerie und 15 Batterien.

Die Regimenter deffelben hatten bisber ausschließlich im fudlichen Frankreich in Garnison gestanden, und es erforderte Zeit, die Brigaben und Divisionen zu formiren und an die deutsche Grenze zu schaffen.

An Referve-Kavallerie wurden 3 Divisionen errichtet und zwar entbielt

die I. Division die Regimenter der Chaffeurs d'Afrique Ar. 1, 2, 3, 4, unbediggt mit die beste leichte Kavallerie, welche Frankreich besaß.

II. Divifion. Die Regimenter 1, 2, 3, 4 Ruraffiere, die bisber gufammen in Luneville gelegen batten.

III. Division. 1. und 9. Dragoner und 7. und 10. Kurassiers. Es zählte somit diese in 8 verschiedene Armeekorps und 3 Reserve-Kavallerie-Divisionen formirte französische Armee, welche zunächst zur activen Action gegen Deutschland bestimmt war, 308 Bataillone Linieninfanterie, 23 Chasseursbataillone, 220 Eskadrons Kavallerie, 126 Batterien Artillerie à 6 Geschüßen oder Mitrailleusen. Sie stand in den letzten Tagen des Juli von Straßburg. bis Forbach entweder schon an der deutschen Grenze oder setzte sich dahin in Bewegung.

Un icon formirten Linientruppen außer ben Depots, befag ber Raifer Rapoleon außerbem noch jur freien Berfügung :

In Algerien die Infanterieregimenter Rr. 16, 38, 39 und 92. An der spanischen Grenze die Regimenter Rr. 22, 34, 58 und 72, und die Chasseurs & Cheval-Regimenter Rr. 7 und 8.

In Italien Die Infanterieregimenter Rr. 35 und 42.

Ferner blieb in Algerien das größtentheils aus Deutschen formirte Fremdenregiment, das 8. husaren: und 1. und 9. Chasseurs, Regiment à Cheval und 3 Regimenter Spahis oder eingeborene leichte Kavallerie zurud. Im Berlauf des Krieges sind alle diese Regimenter ebeufalls mit zur Armee welche gegen uns kampfte, verwandt worden. Die Mobilgarde wurde in der erften Zeit des Arieges nicht mit jum Rampf herangezogen, sondern bildete, ihrer Bestimmung gemäß, größtentheils die Besatung der Festungen. Bei der Belagerung dieser Festungen samen diese Mobilgarden vielfach in's Gesecht, und in den späteren Kämpfen nach der Kapitulation von Sedan, bildeten sie fast die Halfte der uns gegenüberstehenden Feinde.

Befand sich der Kaiser Ravolcon nun auch in den ersten Tagen nach der Kriegserklärung bis jum 1. August, in entschiedenem Bortheil Deutschland gegenüber, da ein großer Theil seines Heeres schon längst an unserer Grenze stand, so faßte man doch in Berlin den wohlerwogenen Entschlieb, nicht mit balbgerüfteten Truppen, die ihre etatsmäßige Stärke noch nicht erreicht batten, den Kanupf zu bezinnen, sondern die Regimenter erst vollständig auf den Kriegsfuß zu setzen und dann mit voller Kriegsstärke an die Grenze zu transportiren. Es war dies von großer Bichtigkeit und hätte wie vorhin angesührt, zwar leicht bewirken können, daß die Franzosen die Coblenz, Mainz und Mannheim vordrangen, brachte uns aber nun, da sie dies unbegreiflicher Weise versaumt hatten, den ungemeinen Bortheil, sogleich mit völlig kriegsgerüsteten, sest organisirten Truppen den Kampf zu bezginnen.

というないなる かいれんとうてきる のではないないないないないというとう

2m 15. Buli mar ber Befehl gur Mobilmachung ertheilt, und Dant fei es ber icon miederholt angeführten raftlofen Thatigfeit und Ordnung in der preugisch-beutschen Beeresleitung, fo fonnten icon vom 25. Juli an Die erften, vollständig friegsgerufteten Regimenter jum Marich an unfere bedrohten Grengen aufbrechen. Transport fo ungeheurer Beeresmaffen auf ben 4 - 5 Gifenbabnen Die aus Norddeutschland bis an die frangofische Grenze führten, gu regeln, mas unendliche Schwierigfeiten machte, mar fur jede Babulinie eine eigene Linienkommiffion ernaunt worden. Diefe, aus boberen Eisenbabnbeamten und Beneralftabsofficieren gusammengesett, bearbeiteten die Kahrplane der Babnen für den Ernppentransport febr genau und fandten betaillirte Betrieboplane, wie viel Truppen von jeder Baffengattung an jedem Tage befordert werden tonnten, und wo fie Rachtquartier, Berpflegung u. f. w. erhielten, nach Berlin ein. fonnte man dort den gangen Aufmarich der Beere bis in das fleinfte Detail, genau übermachen und leiten. Mit der Ordnung und Schnelligfeit eines gutgeregelten Uhrwerfes ging Dieje gange Eruppenbewegung von Statten und bedeutende Stodungen, Ungludsfälle und sonftige Unordnungen famen nur sehr vereinzelt vor. Go wie jede einzelne Truppenabtheilung das Endziel auf der Eisenbahn erreicht batte, seste sie fich in Marsch und es folgten ihr Tag für Tag dann die weiteren vorber bestimmten Abtbeilungen nach.

In den Tagen vom 25. Juli bis 8. August ward der Aufmarsch bes größten Theiles unserer junächst zur activen Operation gegen Frankreich bestimmten Truppen, auf den ihnen vorber genau bestimmten Punkten der Operationslinie ausgeführt. Und zwar hatten die Korps ihr volles Gepäck und ihr sammtliches Kriegsmaterial bei sich und waren so kriegstücktig ausgerüstet, wie man dies gar nicht besser wünsschen konnte. Es waren dies in der That ganz ungemein großartige Leistungen, wie solche wohl noch niemals auch nur annähernd in dem Umfange vorgesommen sind. Bis zum Rhein wurden saft sammtliche Truppen auf der Eisenbahn transportirt, von dort aus traten aber viele Artilleries und Kavallerieabtheilungen ihren Marsch zu Auß bis an die fraugössische Grenze an.

Die Rheinpfalz von Ludwigehafen an, das Thal von Bingen bis Caarbrud, jum Theil auch Die Gifel, maren Die Gegenden, Durch welche fich Das norddeutsche Beer gegen Franfreich, in ungeheueren Rolonnen in Die bairifden und murtembergifden Ernopen famen Bewegung fette. größtentheile mit ben murtembergifden Babnen burch Baben und gingen theils bei Mannheim, größtentheils aber bei Marau unweit Carlorube, über ben Rhein. Letteren lebergang benutte auch ber größte Theil der badifden Divinon bei der Eröffnung der Reindfeligfeiten. Bon bem friegerifchen Leben und den unaufhörlichen Truppengugen bei Tag und Racht, die in Coln, Cobleng, Bingerbrud, Maing, Mannheim, bann in der gangen Rheinpfalg, in Gaarbruden, theilweise auch in Carlerube in der Zeit vom 24. Juli bis weit in ben August hinein ftattfanden, wird Jemand, der fein Augenzeuge Davon mar, fich faum einen nur annabernden Begriff machen fonnen. allen Theilen unferes gemeinsamen Baterlandes famen Die Bommern und Baiern, Die Cachfen und Beftphalen, Die Schlefier und Burtemberger, mit Sang und Rlang, und mit ber freudigften Begeifterung und ber größten Rriegeluft anmarfchirt, nicht bloß, um nur die Bacht am Rhein gu halten, nein, auch fogleich ben Rrieg felbft in das Land bee frechen Reindes, ber une fo frevelhaft bedrobt batte, binein

ju tragen. Es war dies eine Zeit des größten Jubels, und des hochsten Batriotismus, die Zedem, der fie mit durchmachen fonnte, für immer unvergestich bleiben wird.

Das deutsche Geer nun, welches junachft fur den Krieg mit Frankreich zur Berwendung tommen sollte, enthielt folgende Bestandetbeile.

Oberbefehlshaber aller beutschen Armeen mar der Konig von Preugen.

Flügeladjutanten von ihm maren die Generale von Boyen, von Trestow, von Steinader, und die Oberfilieutenants Graf von Lehns dorf, Pring Radziwill, Graf Balderfee, von Alten.

Der Ariegsminister von Roon, dieser musterhafte Organisator des heeres, der von 1862 bis 1870 gang unendlich viel zur Bersstäfung der deutschen Behrfraft mit beigetragen hat, befand sich mit seinem Stade ebenfalls fortwährend im hauptquartier des Königs. Es war dies von großer Bichtigkeit und hat sehr viel dazu mit geholsen, daß spater die großen Ergänzungen und Nachrudungen verschiedener Truppentheile, stets so rasch und in beken Ordnung erfolgten, wie dies glucklicher Beise der Fall war. Ebenfalls besand sich Preußens großer Staatsmann, Graf Bismard, mit seiner Kanzlei stets im hauptquartier des Königs, was entschieden von der höchken Bichtigskeit und dem größten Rugen war.

Chef bes Generalstabes war der General von Moltke, dieser erste Stratege der Neuzeit, dem Preußen, ja ganz Deutschland, so unermeßlich viel verdankt. Er hatte einen zahlreichen Generalstab der ausgesuchtesten Generalstabsofficiere der ganzen Armee bei sich. So geschab die Leitung aller einzelnen Armeen aus dem großen Hampt- quartier im Ramen des Königs. Die große Energie, Ordnung und planmäßige Durchdachtheit, welche alle unsere Overationen in diesem riesenbasten Kriege so musterhaft machte, verdankt diesem Moltseschen Generalstab größtentheils ihren Ursprung. Man kann eigentlich behaupten, daß alle einzelnen Armeebeschlähaber nur Aussschrer der ihnen täglich vorschrieb. Freilich war ihnen Allen bei der speciellen Aussschrung, und wie sie bewirtten was ihnen besohlen mar, noch immer ein weiter Spielraum gelassen. Die von dem General von Chauvain vortrefflich geleitete Feldtelegraphie, die sogleich überall, wo

das Sauptquartier weilte, ihre Dratte ausspannte, und oft selbst mitten auf dem Schlachtfelde die einzelnen Korps mit einander verband, ermöglichte diese Centralleitung und den fortwährenden Berkehr der einzelnen Armeen mit dem großen Sauptquartier, der sonst unserreichbar gewesen sein wurde. Eisenbahnen und Telegraphen, diese beiden wichtigen Erfindungen der Neuzeit, haben überhaupt in diesem ganzen Feldzuge eine ganz ungemeine Bedeutung gehabt. Grade ihre geniale Benutung, ist mit ein Sauptverdienst des Generals von Moltse, wie der Kriegsminister von Roon dafür sorgte, daß deren Leistungs-fähigkeiten stets so bedeutend waren.

Der Generalquartiermeister der Armee war der General von Podbielski, der sich durch seine officiellen Telegramme für das Publikum, einen weitverbreiteten Namen erworben hat. Die Wahrheitsliebe dieser officiellen Telegramme, muß sehr rühmend anerkannt werden und sticht besonders vortheilhaft von einer gewissen unwahren Schönmalerei ab, die sich leider einzelne höhere Generale im Lauf des Arieges angewöhnten; ihre Klarheit und Deutlichkeit ließ mitunter wohl etwas zu wunschen übrig.

Generalinspector ber Artillerie mar ber General von hinderfin. Die große Tüchtigkeit ber preußischen Artillerie, die besonders in diesem Feldzug so glanzend hervortrat, ist durch den General von hinsbersin wesentlich mit gefördert worden.

Generalinspector des Ingenieurforps, mar der General von Rleift; ebenfalls ein fehr verdienstvoller Officier.

Außer diesen Herren mit ihren Staben, befand sich nun noch wie schon erwähnt, ein zahllofer Schweif aller möglichen wirklich vornehmen und nur vornehm sein wollenden, nüglichen und arbeitsamen und oft vollständig nuglosen und mußig bummelnden Bersonen, im königlichen Sauptquartier. Auch einige Dugend kleine Fürsten und Prinzen aus allen möglichen regierenden und nicht regierenden Familien, mit ihren Abjutanten, die alle als Amateurs den Krieg mitmachten, weilten im Sauptquartier. Da alle diese Herren weiter keine Gelegenheit zu Thaten hatten, theilweise auch vielleicht nicht suchen, so können sie ein für alle Mal mit Stillschweigen übergangen werden.

Nach dem Plan des Generals von Moltfe sollte mit drei verichiedenen großen Sauptarmeen, die Offensive gegen Frankreich ergriffen werben.

Die I. oder die sogenannte Nordarmee, wie sie anfänglich genannt wurde, besehligte guerft der General von Steinmet. Sie war bestimmt, von Saarbruden aus ihre Operationen zu beginnen, und tam theils auf der Binger-Saarbruder Bahn, theils zu Fuß über die Cifel oder auch von Trier angerudt.

Der Besehlshaber dieser Armee mar im Frieden kommandirender General des V. Armeeforps in Posen, und trop seines schon sehr hoben Alters, als ein ungemein energischer, rudsichtsloser und ftrammer Seldat bekannt, der 1866 in Bohmen sich entschieden sehr ausgezeichnet und viel zu dem schnellen Gewinn des Feldzuges damals mit beigetragen hatte. So konnte man ibn nicht füglich übergeben, und gab ihm das Kommando der Nordarmee, obgleich es schon damals nicht an Stimmen sehlte, die ihn wegen seines zu hoben Alsters und auch vielleicht wegen anderer Cigenschaften, nicht sonderlich dazu geeignet hielten. Bald nach den Schlachten bei Metz vom 14.—18. Angust ward General von Steinmes aber wieder nach Posen zurückgesandt, was auch wohl das Richtigste war.

Chef feines Generalftabe mar ber General von Sperling.

Bei Beginn bes Krieges bestand Diefe 1. Armee aus:

Dem VII. oder westphälischen Armeeforps unter bem General ber Infanterie von Bastrom.

Daffelbe enthielt die XIII. Infanteriedivifion, General-Lieutenant von Glumer, der fpater die babifche Divifion befehligte, mit ber

25. Infanteriebrigade, General von Often, mit den Jufanterieregimentern Rr. 13 und 73.

26. Infanteriehrigade, General bon' der Golg, mit den Infanterieregimentern Dr. 15 und 55.

XIV. Infanteriedivifion, General-Lieutenant von Ramede.

27. Infanteriebrigate, General von Francois, mit ben Infanterieregimentern Nr. 39 und 47.

28. Infanteriebrigade, General von Boina II., mit den Infanterie-regimentern Nr. 53 und 77.

Ferner enthielt das VII. Armeeforps noch das 7. Jägerbataillon, die Hufarenregimenter Nr. 8 und 15 als Divisionsfavallerie, das 7. Jägerbataillon, 7. Artillerieregiment, 7. Pionierbataillon und 7. Trainbataillon.

Das Armeeforps mar ftart 24 Bataillone Infanterie, 1 Jager-

bataillon, 1 Pionierbataillon, 1 Trainbataillon und 8 Schwadronen Kavallerie. Co ftand im Frieden in Bestphalen mit dem hauptsquartier in Munster und refrutirte sich auch mesentlich aus den Presvinzen Bestphalen und hannover.

Das VIII. ober rheinische Armeeforps unter dem Befehl des General-Lieutenant von Goben, der als einer der fabigften boberen preußischen Generale gilt. Daffelbe entbielt:

XV. Infanteriedivifion, General-Lieutenant von Belgien, ein früherer ausgezeichneter Officier aus Oldenburg, ber ein Opfer Dieses Krieges marb.

29. Infanteriebrigade, General von Bedell, mit den Infanterieregimentern Rr. 33 und 65.

30. Infanteriebrigate, General von Strubberg, mit ben Infanterieregimentern Rr. 28 und 68.

XVI. Infanteriedivifion, General-Lieutenant von Barnefom. .

31. Infanteriebrigade, General Graf Gneisenau, Cobn des ber ruhmten Eneisenau von 1813-15, mit den Infanterieregimentern Rr. 29 und 69.

32. Infanteriebrigabe, Oberft von Reg, mit ben Infanterieregis mentern Rr. 40 und 70.

Es maren angerdem biesem VIII. Armeeforps zugetheilt das 7. und 9. Sujarenregiment, als Divisionsfavallerie, das 8. Jägersbataillon, das 8. Feldartillerieregiment, das 8. Pionierbataillon und 8. Trainbataillon.

Dies Armeeforps, welches die gleiche Starte wie das vorhergebende hatte, bestand größtentheils aus Rheinländern und garnisonirte auch am Rhein, mit dem Sauptquartier in Coblenz. Der Rabe des Kriegsschauplages wegen war zwar seine Mobilmachung am Meisten gefährdet, doch konnte es später auch seiner geringen Entfernung wegen, am Schnellsten in die Operationslinie einrücken.

Bon Truppen diefes Armeeforps, und zwar vom 40. Infanterieregiment, welches auch im Frieden größtentheils in Saarbruden,
hart an der franzöfischen Grenze garnisonirte, sind die ersten Schuffe
in diesem Kriege gethan und auch die ersten Opfer gefallen.

Beim Einmarfch in Frankreich bildeten biefe beiden Armeeforps bie Nordarmee. Es folgte aber balb bas I. Armeeforps aus Offprengen nach. Daffelbe mar anfänglich jum Schutz ber Oftfeefufte

zurudgeblieben. Als es sich aber bald zeigte, daß ein Landungsversuch der französischen Flotte an der Officefuste faum erfolgen konnte, auch inzwischen die Landwehr so start geworden war, um solchen Bewsuch, wenn er wirklich hatte unternommen werden sollen, zu verhindern, so rudte das I. Armeekorps bald nach.

Der Befehlshaber deffelben war der General der Kavallerie von Mantenffel, Chef des Stabes Oberst-Lieutenant von Burg, ein Artilleries Officier der den frangösischen Feldzug in Mexiko als Volontair mitgemacht batte.

Dies Urmeeforpe enthielt:

- I. Infanteriedivifion. Generalmajor von Bentheim.
- 1. Infanteriebrigade. General von Gapl, mit den Infanteriesregimentern Rr. 1 und 41.
- 2. Infanteriebrigade General von Falkenstein, mit den Infanterieregimentern Dr. 3 und 43.
  - II. Infanteriedivifion. General-Major von Brigelwig.
- 3. Infanteriebrigade. General von Memerty, mit den Infanterieregimentern Rr. 4 und 44.
- 4. Infanteriebrigade. General von Ziglinipfo, mit den Infanterieregimentern Rr. 5 und 45.

Außerdem gehörten zum I. Armeeforps das 1. Jägerbataillon, 1. Artillerieregiment, 1. Bionierbataillon, 1. Trainbataillon und die Dragonerregimenter Nr. 1 und 10 als Divifionsfavallerie.

Dies I. Armeeforps refrutirte lediglich aus Oftpreußen und hatte im Frieden fein hauptquartier in Königsberg. Es mußte theilweise einen fast an 200 Meilen weiten Weg zurudlegen, um an die franzöfische Grenze zu gelangen, doch geschah dies mit großer Schnelligkeit und Ordnung.

Un Referve Ravallerie mar ber Nordarmee gugetheilt:

- 1. Ravallerie-Divifion. General-Lieutenant von Sartmann.
- 1. Brigade. General von Luderit, mit den Uhlanenregimentern Rr. 4 und 9 und dem Kuraffierregiment Rr. 2 [pommersche Regimenter].
- 2. Brigade. General von Baumgarth, mit den Uhlanenregimentern Nr. 8 und 12 und dem Kurafflerregiment Nr. 3 [oftpreußische Regimenter].
  - III. Ravalleriedivifion. General-Major Graf von der Groben.

- 6. Kavalleriebrigade. General von Mirus, mit den Regimentern Uhlanen Rr. 7 und Rurafflere Rr. 8 [Rheinlander].
- 7. Kavalleriebrigade. General Graf Dohna, mit den Regimenstern Ublanen Rr. 5 und 14 [Beftphalen und hannoveraner].

Die II. oder eigentliche Centrumsarmee, bei welcher fich auch im Anfang bes Krieges haufig bas Sauptquartier bes Königs befand, befehligte ber Prinz Friedrich Carl, der fich schon 1864 und 1866 in Schlesmig-Golftein und Böhmen einen befannten Namen erworben hatte.

Chef des Generalftabes mar der General von Stieble.

Diese II. Armee ift im Lauf des Feldzuges oft verandert worden und hat Truppentheile abgeben muffen und andere hinzubekommen. Beim Ginmarich in Frankreich bestand solche aus:

Dem Gardeforps, Kommandeur Pring August von Burtemberg. Chef des Stabes, General-Major von Dannenberg.

Daffelbe enthielt:

- I. Garbeinfanterie-Divifion. General-Major von Bape.
- 1. Gardeinfanterie-Brigade. General von Keffel, mit dem 1. und 3. Garderegiment zu Fuß.
- 2. Garbeinfanterie Brigade. General Major von Dedem, mit bem 2. und 4. und bem Garbefufilierregiment.
  - II. Gardeinfanterie-Divifion. General-Lieutenant von Budriffi.
- 3. Gardeinfanterie Brigade. General von Knappe, mit den Regimentern Kaifer : Alexander : Grenadiere und Konigin : Elisabeth : Grenadiere.
- 4. Gardeinfanterie-Brigade. General von Berger, mit den Regimentern Kaifer-Frang-Grenadiere und Konigin-Augusta.

Gardefavallerie-Divifion. General-Lieutenant von der Golg.

1. Gardefavallerie : Brigade. General Graf von Brandenburg, mit ben Regimentern Garde du Corps und Gardefürassiere.

Diese beiden sehr schönen und koftspieligen Regimenter, wurden möglichst geschont und sind mahrend des ganzen Feldzuges kaum recht im Gesecht gewesen.

- 2. Gardelavallerie-Brigade. General Bring Albrecht von Preußen, mit den Regimentern 1 und 3 Garde-Ublanen und Garde-Gusaren.
- 3. Gardefavallerie-Brigade. General Graf von Brandenburg II., mit den Regimentern 2 Garde: Uhlanen und 1 und 2 Garde: Dragoner, die fehr ftark gelitten baben.

Außerdem gehörten zur Garde, das Gardejäger-Bataillon, das Gardeichügen-Bataillon, das Gardeartillerie-Regiment, das Gardes Bionier-Bataillon.

Die Garbe refrutirte ans allen Provingen bes Staates und garnisonirte mit Ansnahme von brei Infanterieregimentern, im Friesben in Berlin, Potsbam und Umgebung.

Sie bat fich bei Gravelotte und auch vor Paris mit vorzüglichem Mutbe geschlagen, im Uebrigen aber auch nicht mehr wie jedes andere deutsche Liniens oder Landwehrregiment geleiftet.

III. Armeeforpe. General-Lieutenant von Alvensleben II.

Chef bes Generalftabes, Dberft von Boigte-Rhep.

V. Infanterie-Divifion. General-Lieutenant von Stulpnagel.

- 9. Infanterie-Brigade. General von Doring, mit ben Infanterieregimentern Nr. 8 und 48. Der General von Doring fiel auf bem Schlachtfelbe.
- 10. Infanterie-Brigate. General von Schwerin, mit ben 3us fanterieregimentern Rr. 12 und 52.
  - VI. Infanterie Divifion. General gieutenant von Buddenbrod.
- 11. Infanterie-Brigade. General von Rothmaler, mit ben 3n- fanterieregimentern Rr. 20 und 60.
- 12. Infanterie-Brigade. Oberft von Bismard, mit ben Infanterieregimentern Rr. 24, 64 und 35.

Bu diesem III. Armeesorps geborten ferner als Divisionskavallerie die Dragonerregimenter Nr. 11 und 12, das 3. Jägerbataillon, das 3. Feldartillerieregiment, das 3. Pionierbataillon und das 3. Trainbataillon.

Es war 27 Infanteriebataillone, 1 Jägerbataillon, 8 Schwadronen Kavallerie und 1 Feldartillerieregiment stark. Dies III. Armeekorps refrutirt sich aus der Provinz Brandenburg und garnisonirt auch
dort. Es ist ein ganz vortreffliches Korps, was sich bei Gravelotte und
Mars la Tour mit großem Ruhme bedeckte. Später gehörte es zur
Cernirungsarmee vor Meh, und marschirte dann mit dem Prinzen
Friedrich Carl, der stets eine besondere Borliebe für seine Brandenburger hat, die 1864 und 1866 persönlich unter ihm sochten, gegen
die französische Loire-Armee, wo es ebenfalls wieder vorzüglich socht.

Das IV. Armeeforps. General-Lieutenant von Alvensleben I. Chef Des Generalftabes, Cherft von Thiele.

- VII. Infanterie Divifion. General Lieutenant von Schwarzhoff.
- 13. Infanterie-Brigade. General-Major von Borries, mit den Infanterieregimentern Rr. 26 und 66.
- 14. Infanterie-Brigade. General von Buchlinety, mit ben 3u-fanterieregimentern Rr. 27, 67 und 93 [Anhaltiner].
  - VIII. Infanteric-Divifion. General-Lieutenant von Scholer.
- 15. Infanterie-Brigade. General von Regler, mit den Infanterieregimentern Rr. 31 und 71.
- 16. Infanterie-Brigade. Oberft von Scheffler, mit den Infanterieregimentern Nr. 72, 86 [Schledwig-holfteiner] und 96 [Altenburger].
- Uls Divifions : Ravallerie gehörten zum IV. Armeeforps bas 7. Dragonerregiment und 12. Sufarenregiment, ferner bas 4. Jäger : bataillon, 4. Feldartillerieregiment, 4. Pionier und 4. Train : bataillon.

Das Armeeforps, welches im Frieden in der Proving Sachsen und in Thüringen garnisonirt, refrutirt sich vorzugsweise aus jenen Landestheiten. Es war 30 Bataillone Jusanterie, 1 Jägerbataillon, 8 Schwadronen Kavallerie und 1 Feldartillerieregiment stark. Als man später für gut befand, den Kronprinzen von Sachsen zum Oberbesehlshaber einer eigenen Armee zu' machen, wurden das Gardestorps und das IV. Armeesorps von der II. Armee abgetrennt und mit dem XII. (sächsischen Armeesorps) zu dieser Armee, die dann stets vor Paris sag, vereinigt.

Das IX. Armeeforps. General der Infanterie, von Mannftein. Chef des Generalstabs, Oberft Bronfart von Schellendorf.

Die XVII. Infanterie-Division wurde gleich anfänglich von diesem Armeeforps abgetrennt, und blieb in Schleswig-Holftein zum
Schuß der Kuste zurud. Als diese Division Ende August nach Frankreich rückte, blieb sie furze Zeit mit dem X. Armeeforps zusammen,
rückte dann aber wieder ab und stand stets unter dem Großherzog
von Medsenburg-Schwerin, zuerst vor Toul und später mit der
22. Division vereint, gegen die französische Loire-Armee. Es befanden sich bei dieser Division die Infanterieregimenter Rr. 75 und
76 [hanseaten], Rr. 89 und 90 und 14. Jägerbataislon [Medsenburger], Dragonerregimenter Rr. 17 und 18 [Medsenburger], Uhlanenregiment Rr. 11 [Brandenburger] und vier medsenburgische Fuß-

batterien. Statt diefer XVII. Infanterie-Division ift stets die beffifche Division dem IX. Armeeforps jugetbeilt gewefen.

Es gehörten bemnach zu Diefem Rorps :

XVIII. Infanterie-Divifion. General Freiherr von Brangel.

35. Infanterie-Brigade. General-Major von Blumenthal, Insfanterieregiment Rr. 84. Das 25. (rheinische) Infanterieregiment, welches zu dieser Brigade gehörte, blieb bis weit in den herbst zum Küstenschutz auf der Infel Alfen zuruck, marschirte dann nach Straßburg und ward dem Werderschen Korps zugetheilt; dann das 36. Infanterieregiment [Tburinger].

36. Infanterie-Brigade. General von Below, mit ben Infanterieregimentern Rr. 11 [Schlefier] und 85 [Schleswig-holfteiner].

XXV. Divifion. Geffen Darmftadter. General-Lieutenant Pring Ludwig von Geffen.

49. Infanterie-Brigade. Preußifder General von Bittich, mit vier befiffden Batgillonen.

50. Infanterie-Brigade. General von Linter, mit funf beffifden Bataillonen.

Es gehörten ferner zu diesem IX. Armeeforps, das 9. Dragonerregiment und das 1. und 2. heffische Reiterregiment, dann das 9. Jägerbataillon.

Im Ganzen bestand dasselbe aus 20 Batailsonen Infanterie, 3 Jägerbatailsonen, darunter 2 hefsische, 12 Schwadronen Kavallerie,  $^{1}/_{2}$  preuß. Feldartillerieregiment, der hefsischen Feldartillerie,  $^{1}/_{4}$  Piosnierbatailsonen. Im Frieden garnisonirt das IX. Armeesorps in Schleswig-Holstein, den Hansestädten und in Mecklenburg.

Das X. Armeeforps. General der Infanterie von Boigts-Rhet.

Chef des Generalftabes, Major von Caprivy.

XIX. Infanterie-Divifion. General : Lientenant von Schwargs foppen.

37. Infanterie-Brigade. Oberft Lehmann, mit ben Infanterieregimentern 78 und 91 [Oldenburger].

38. Infanterie-Brigade. General Major von Bedell, mit ben Infanterieregimentern Rr. 16 und 57 [Beftphalen].

XX. Infanterie-Divifion. General-Lieutenant von Rofchlau.

39. Infanterie-Brigade. General von Boina, mit den Infanterieregimentern Nr. 56 [Beftphalen] und 79 [hannoveraner]. 40. Infanterie-Brigade. General-Major von Dieringshofen, mit ben Infanterieregimentern Rr. 70 [hannoveraner] und 92 [Braunsichweiger].

Bum X. Armeeforps, welches im Frieden in der Proving hannover und den herzogthumern Oldenburg und Braunschweig garnisonirt, gehörten als Divisionsfavallerie das 9. und 16. Dragonerregiment, ferner das 9. Jägerbatailson, das 9. Feldartillerieregiment, das 9. Bionier- und 9. Trainbatailson.

Das Armeeforps mar ftart 24 Bataillone Infanterie, 1 Jager-bataillon, 8 Schwadronen Kavallerie, 1 Artillerieregiment.

Dies Armeeforps focht bei Gravelotte, bann vor Met und fpater an ber Loire. Es besteht burchweg aus Cohnen des fraftigen und berben niederfachischen Stammes.

Das XII. Armeeforps [fonigl. fachfifches]. General Aronpring von Sachfen.

Chef bee Beneralftabe, Dberft-Lieutenant von Befdmis.

XXIII. Infanterie-Divifion. General-Lieutenant Bring Georg von Sachfen.

- 45. Infanterie-Brigabe. General von Crausbaar, mit ben Infanterieregimentern Rr. 100 und 101.
- 46. Infanterie-Brigade. Oberft von Montbe, mit ben Infanterieregimentern Rr. 102, 103 und 108.

XXIV. Infanterie-Divifion. General-Major Nebrhoff von Golberberg.

- 47. Infanterie-Brigade. General-Major von Taufcher, mit ben Infanterieregimentern Rr. 104 und 105.
- 48. Infanterie-Brigade. Oberft von Schulg, mit den Infanterieregimentern Rr. 106 und 107 und 2 Jägerbataillonen.

Ravallerie-Divifion. General-Major Graf Lippe.

- 23. Kavallerie-Brigade. Oberft Krug von Nidda, mit 2 Reiterregimentern und 1 Ubsanenregiment.
- 24. Kavallerie-Brigade. Dberft von Senfit, mit 2 Reiterregimentern und 1 Uhlanenregiment.

Ferner das 12. Feldartillerieregiment und 12. Pionierbataillon. Dies lediglich aus dem Königreich Sachsen refrutirte und im Frieden auch dort garnisonirende XII. Armeekorps, war 27 Infanteriesbataillone, 2 Jägerbat., 1 Feldartillerieregiment und 24 Schwadronen

stark. Dasselbe murde, wie schon angeführt, später mit dem preußischen Gardelorps und dem IV. Armeesorps zu einer besonderen Armee verseinigt, zu deren Beschlöbaber der König von Preußen, um dem sächssischen hose eine Artigseit zu erweisen, den Kronprinz von Sachsen machte. Dies hatte anch den Bortheil, daß man ihm einen sehr beswährten preußischen Officier, den General von Schlottheim, zum Generalstabschef geben kounte, und so ging die Sache denn auch ganz gut. Da das Königreich Sachsen seit 1866 seine krübere partikularistische Militairspielerei glüsslicher Weise hat aufgeben, und richtiger Weise die bemährte preußische Militairorganisation annehmen mussen, so ist dies sächsische Armeesorps jeht in jeder hinscht einem preußischen Armeesorps vollständig gleichzustellen. Besonders bei Sedan und dann auch vor Paris, baben die Sachsen sich sehr gut geschlagen, wie sie sich denn auch durch ihre Manusznet und ihr gestleters Betragen einen vorzugsweise rühmlichen Namen in Frankreich erwarben.

Das II. oder pommersche Armeeforps blieb anfänglich jum Schuß ber Rufte in Deutschland zurnd und ward in Berlin zusammengezogen. Da es sich aber bald zeigte, daß die große französische Flotte auch nicht das Allermindeste ausrichten konnte, so marschirte es nach Frank-reich ab und ward der II. Armee zugetheilt.

Es gehörte mit zu dem Cernirungsforps vor Meg, marfchirte aber dann nach der Kapitulation dieser Festung, mit zum Cernirungs-korps vor Paris und ward unter den Besehl des Kronprinzen von Preußen gestellt.

Kommandirender General des II. Armeeforps mar der Generals Lieutenant von Franfecto, der fich 1866 bei Konigograß, fo febr bersvorthat.

Chef Des Stabes, Oberft von Bichmann.

Daffelbe enthielt:

III. Infanterie-Divifion. General-Major von Bartmann.

- 5. Infanterie-Brigade. General von Roblinsty, mit den Infanterieregimentern Rr. 2 und 42.
- 6. Infanterie-Brigade. Oberft von der Deden, mit den 3n- fanterieregimentern Rr. 14 und 54.
  - IV. Infanterie-Divifion. General-Lieutenant Bann von Bichern.
- 7. Infanterie-Brigade. General von Troffel, mit den Infanterieregimentern Rr. 9 und 49.

8. Infanterie-Brigade. General von Kettler, mit den Infanterieregimentern Rr. 21 und 61.

3u diesem II. Armeekorps gehörten als Divisionskavallerie, die beiden Dragonerregimenter Rr. 3 und 11, dann das 2. Jägerbataillon, 2. Artillerieregiment, 2. Pionierbataillon. Dasselbe ist 24 Infanteriesbataillone stark, refrutirt sich nur aus Pommern und garnisonirt im Frieden auch nur in Pommern.

Die Reservekavallerie: Divinonen, welche der II. Armee des Pringen Friedrich Carl jugetheilt waren, bestanden aus:

- V. Kavallerie-Divifion. General-Lieutenant von Rheinbaben.
- 11. Kavallerie: Brigade. General von Barby, mit den Regimenstern: 4. Kuraffier, 13. Ublanen, 19. Dragoner [Oldenburger].
- 12. Kavallerie-Brigade. General von Bredow, mit den Regimenstern: 7. Kuraffier, 16. Ublanen, 13. Dragoner.
- 13. Kavallerie-Brigade. General von Redern, mit den Regimenstern 10., 11. und 13. Sufaren [Braunschweiger].
- VI. Navallerie Divifion. General Lieutenant Bergog Bilbelm von Medlenburg.
- 14. Kavallerie Brigade. Oberft von Diepenbroid . [ftarb im Feldzug], mit den Regimentern: 6. Kuraffier, 3. und 15. Ublanen.
- 15. Kavallerie-Brigade. General von Ranch, mit den hufarenregimentern Rr. 3 und 16 [Schleswig-Holfteiner].

Es gablten biefe beiden Ravalleriedivisionen, die übrigens häufig absommandirt waren, 56 Schwadronen Ravallerie, mit mindestens 6000 Mann im Sattel, die aus verschiedenen Armeeforps zusammengesetzt waren.

Die dritte große hauptarmee, welche in Frankreich einrudte, führte zuerst den Namen der Sudarmee, da sie theils über Weißensburg, theils auch direct von Baden, in den Elfaß einmarschirte. Außer preußischen Truppen, enthielt solche auch die bairischen, würtembergischen und badischen Armeesorps und Divisionen. Es sam daber besonders viel auf die Wahl des Oberbeschlähabers dieser Armee an, und kann man es nur sehr anerkennen, daß der Kronprinz von Preußen zu diesem wichtigen Posten ausgewählt wurde. Sein boher Rang ward in München und Stuttgart als ein militairisches Komptiment für die Truppen ausgelegt und beschwichtigte zugleich etwa kleinliche Eisersüchteleien, welche bei den bairischen Generalen und besonders

and ben Bringen vielleicht entstanden fein murden, wenn fie unter einem einfachen preußischen General batten freben follen. Dagu batte fich ber Kronpring ale fommandirender General 1866, besondere auch bei Roniagaran einen fo rubmlichen Ramen erworben, bag auch in militai= rifder binficht gegen feine Babl nichts einzuwenden mar. In politifder Begiebung mar fie aber eine befonders gludliche gu nennen. Der Kronpring von Preugen gilt in gang Guddentichland als liberal und den vernünftigen Reformen, melde unfere Beit nun einmal gebieterifch verlangt, aufrichtig gugethan, und dies verschafft ibm bei allen rubigdenkenden Guddeutiden mit Recht eine große Bobulgritat. Er bulbigt bem richtigen Grundigk, bag Prengen in Deutschlaud aufgeben muffe und nicht bem umgefehrten, ben mande fpecififde Bren-Ben begen. Dbgleich ein vorzüglicher Golbat, ift er boch ein Feind ber bloken Coldatensvielerei und will daß bas Beer bes Staates. nicht aber ber Staat bes Beeres megen ba fein folle, wie Letteres - ob mit Recht oder Unrecht muß dabingestellt fein, von feinem Better, dem Pringen Friedrich Carl jo baufig behauptet mird. Alles dies und besonders auch, daß man in dem Kronpringen von Preugen ben einstigen Trager ber beutiden Raiferfrone fab, bemirfte, daß feine Ericbeinung überall in Guddeutschland mit dem lauteften Inbel begrußt murbe.

Am 27. Juli traf der Kronvring, in Munchen ein, um fich gur Ilebernahme des Kommandos über die bairischen Truppen dort persönlich bei dem Könige von Baiern zu melden; eine Artigseit, welche vom Hose und dem Bolke, die nun einmal auch jest noch, unverbesserlichen ultramontanen und demokratischen Partheien abgerechnet, sehr gut ausgenommen wurde. Der König von Baiern war dem Kronprinzenbis Dachan entgegengefahren und in Munchen war sein Eupfang von Seiten der Bevölferung, ein ebenso enthusiaftischer wie aufrichtiger.

Bei der Festvorstellung im Theater, wollte der Beifall gar fein Ende nehmen. Die unbefangene Personlichkeit des Kronpringen und sein schlichkes Auftreten, welches feine Spur von dem Hochmuth und der Steifbeit zeigte, welche den mehr gemutblichen Suddeutschen bei vielen preußischen Officieren und Beamten so sehr mißfallen und eine gerechte Wurdigung von deren sonstigen großen Verdiensten oft verbindern, machte überall den besten Cindruck.

Ein Gleiches geschab auch in Stuttgart, wohin fich ber Rron-

prinz von Preußen von Munden ans begab, um dort ebenfalls ben Oberbefehl über die wurtembergischen Iruppen zu übernehmen. Selbst die schöne Königin Olga machte gute Miene zum bosen Speil, und empfing ihren Better diesmal sehr freundlich. Die wurtembergische partifularistische Parthei, die noch vor wenigen Bochen von Preußen-baß übergeschäumt hatte, war für den Augenblick so vollständig versichwunden, daß sie auch kaum ein Lebenszeichen noch von sich zu geben vermochte.

Daß der Kronprinz von Preußen in Carlstube, wohin er sich ebenfalls begab, sowohl bei seinem Schwager, wie auch bei der gesammten badischen Bevölserung, ganz vereinzelte Bruchtheile abgerechnet, den enthustaftischken Empfang sand, verstand sich von selbst. Her in Carlstube ward auch schon vielsach der Auf: "Es lebe der fünftige Kaiser von Deutschland!" gehört, wie denn überhaupt bei den mehr lebbasten sangninischen Süddeutschen, der Gedanse, daß ein deutsches Kaiserthum unter dem Hause Hobenzollern jedenfalls als föstliche Frucht aus dieser großartigen Zeit hervorgehen müsse, eher auftauchte und frendigeren Beisall fand, als dies im Allgemeinen bei den mehr bedächtigeren, Alles ruhiger überlegenden und erwägenden Rordbeutschen der Kall war.

So fonnte der Aronpring von Preugen denn wohl mit dem begeisterten Empfang, den er überall in gang Guddentschland gefunden hatte, zufrieden sein und mit gleichem Bertrauen den Oberbefehl über fammtliche suddentsche Korps übernehmen, wie man ihn mit offenem Bertrauen als gemeinsamen Oberbesehlsbaber begrüßte.

Die III. oder Gudarmee mar nun beim Beginn des Krieges folgendermaßen gufammengefest.

Chef des Stabes, General-Lieutenant von Blumenthal, ein befannter Stratege der preußischen Armee, den man vielfach als dereinstigen Rachfolger des Generals von Moltfe uennt, obgleich die Zeit hoffentlich noch recht lange fern sein wird, wo Lesterer von seinem Bosten abtritt.

V. Armeeforpe. General-Lieutenant von Rirchbach.

Chef bee Stabes. Dberft von Eich.

IX. Infanterie-Divifion. General-Major von Candrart.

17. Infanterie-Brigade. Oberft von Botbmer, mit den Infanterieregimentern Rr. 58 und 59.

- 18. Infanterie-Brigade. General von Boigte Rhet, mit den Infanterieregimentern Rr. 7 und 47.
  - X. Infanterie-Divifion. General-Major von Comidt.
- 19. Infanterie-Brigade. Oberst von henning, mit den Infanteries regimentern Rr. 6 und 46.
- 20. Infanterie=Brigade. General von Montbarry, mit den 3ns fanterieregimentern Rr. 37 und 56.

Als Divisionstavallerie gebort zu diesem Armeeforps, das 4. und 14. Pragonerregiment, außerdem das 5. Jägerbataillon, das 5. Feldsartillerieregiment, das 5. Pionierbataillon.

Dies Armeeforps, welches größtentheils aus Pofen und Niederschlesten rekrutirt und im Frieden auch daselbst garnisonirt, enthält
viele Polen. Es hat in diesem Kriege zufällig Gelegenheit gebabt,
an besonders vielen Kämpsen theilzunehmen und sich stets sehr ausgezeichnet. Es ist start 24 Bataillone Infanterie und die übrigen
Eruppen wie alle anderen Armeesorps.

Das VI. Armeeforps. General der Kavallerie von Tumpling. Chef des Generalstabs Oberst von Salviati.

- XI. Infanterie-Divifion. General-Lieutenant von Gordon.
- 21. Infanterie-Brigade. General von Carteberg, mit den Jusfanterieregimentern Dr. 38 und 51.
- 22. Infanterie-Brigade. General von Malachowofty, mit ben Infanterieregimentern Rr. 10 und 18.
  - XII. Infanterie-Divifion. General-Lieutenant von hofmann.
- 23. Infanterie-Brigade. Oberft Gundel, mit den Infanterieregimentern Rr. 22 und 62.
- 24. Infanterie-Brigade. General von Fabed, mit den Infanterieregimentern Rr. 23. und 63.

Als Divisionskavallerie gehörten zu diesem Armeelorps, die Dras gonerregimenter Ar. 5 und 8, außerdem das 6. Feldartillerieregiment, das 6. Jägers und das 6. Pionierbataillon.

Das VI. Armeeforps, welches im Frieden in Schlesten garnissonirt und auch größtentheils aus dieser Provinz refrutirt, war stark 24 Jufanteriebataillone, 1 Jägerbataillon, 8 Schwadronen Kavallerie, 1 Artillerieregiment.

Es follte aufänglich in Schleften gurudbleiben und ein Obfervationstorps gegen Defterreich bilden; da bies jedoch fvater unnötbig

wurde, so rudte es im August der übrigen Armee nach Frankreich nach. Der Zufall hat gewollt, daß gerade dies Armeekorps am Wesnigsten an größeren Gesechten theilgenommen hat.

Das XI. Armeeforpe. General-Lieutenant von Bofe.

Chef des Stabes General Stein von Raminsty.

XXI. Infanterie-Divifion. General von Schachtmeper.

41. Infanterie-Brigade. Oberft von Koblinsty, mit dem 3nsfanterieregiment Nr. 80 (heffen); das 34. Regiment [pommersche Füsseliere] rudte gleich aus Frankfurt zur Berftarkung der Garnison nach Rastadt, war später vor Straßburg und dann beim Werderschen Korps.

42. Infanterie-Brigade. General von Thiele, mit den Infan-

terieregimentern Dr. 82 [Beffen] und 88 [Raffauer.]

XXII. Jufanterie-Divifion. General von Geredorf.

43. Infanterie-Brigade. General von Konffi, mit den Infanterieregimentern Rr. 32 [Thuringer] und 95 [Coburg-Gotba-Meininger].

44. Infanterie-Brigade. General von Schlopp, mit den Infan-

terieregimentern Rr. 83 [Beffen] und 96 [Weimaraner].

Diese XXII. Infanterie-Division, welche sich stets besonders ausszeichnete, war später abkommandirt und bildete mit der XVII. Insfanterie-Division, die Armee des Großherzogs von Medlenburg.

Es geborten als Divifionofavallerie zu diesem Armeesorps die Regimenter: Sufaren Ar. 13 [Heffen] und Oragoner Ar. 5 [Rbeinständer], dann das 11. Feldartillerieregiment, das 11. Jäger: und 11. Bionierbataillon.

Auch dies Armeeforps, welches aus heffen, Raffan, Frankfurt und ben thuringischen Kleinstaaten refrutirt und im Frieden auch daselbst garnisonirt, hat gleiche Stärke wie die beiden vorhergehenden.

An preugischer Reservefavallerie hatte die III. Armee des Kronpringen :

Die II. Ravallerie-Divifion. General Graf Stollberg.

3. Kavallerie-Brigade. General von Colomb, mit dem 1. Kuraffierund 2. Uhlanenregiment [beides ichlefische].

4. Ravallerie-Brigade. General von Barnetow, mit den Regismentern: Sufaren Rr. 1 [Oftpreußen] und Nr. 5 [Pommern].

5. Ravallerie-Brigade. General von Baumbach, mit den Regimentern: hufaren Rr. 4 und 6 [Schlefier].

- IV. Ravallerie-Divinon. Pring Albrecht von Breugen.
- 8. Kavallerie-Brigade. General von Southeim, mit ben Regimentern Ruraffiere Rr. 5 und Ublanen Rr. 10 [Bofener].
- 9. Kavallerie-Brigade. General von Bernbardi, mit ben Regimentern Ublauen Rr. 1 und 6 [Beftprengen und Thuringer].
- 10. Kavallerie: Brigade. General von Krofigt, mit den Regismentern Sufaren Rr. 2 [Bosener] und Sufaren Rr. 14 [Seffen].

Diefe beiden Refervefavallerie Divinonen gablten zusammen 48 Schwadronen Reiterei.

I. Bairisches Armeeforps. General der Jufanterie, Freiherr von Tann, ein sehr berühmter bairischer General, der sich auch besonders 1848—50 in Schleswig Solstein, einen befannten Namen erworben batte.

Chef des Stabes Dberft Diebl.

- I. Infanterie-Divifion. General-Major von Stephan.
- 1. Infanterie-Brigade. General Dietl, mit bem Jufanterieregisment Rr. 1 und bem 1. und 2. Jagerbataillon.
- 2. Infanterie-Brigade. General Orff, mit den Infanterieregimenstern Rr. 2 und 11 und 4. Jägerbataillon.
  - II. Infanterie-Divifion. General Graf Bapvenbeim.
- 3. Infanterie-Brigade. General Schuhmacher, mit ben Infanterie-Regimentern Rr. 3 und 12 und bem 3. Jägerbataillon.
- 4. Infanterie-Brigade. General Straub, mit den Infanterieregimentern Rr. 10 und 13 und dem 7. Jägerbataillon.

3u dem I. bairischen Armeekorps gehörten ferner das 1. und 2. bairische Kürassierregiment, das 1., 4. und 6. Cheveauxlegersregiment und das 1. und 2. Uhlanenregiment, außerdem 1 Feldartillerieregisment und 1 Feldgeniedivision.

Das I. bairische Armeeforps war stark 24 Bataillone Infanterie, 5 Jägerbataillone, 20 Schwadronen Kavallerie und 1 Artillerieregisment. Die Bataillone und Schwadronen haben jedoch niemals die gleiche Stärke wie die preußischen gehabt. Der Zufall wollte, daß grade dies I. bairische Armeeforps vorzugsweise viel thätig war und bei Weißenburg, Wörth und später vor Orleans socht. Es hat sich stets sehr brav geschlagen und viele Leute verloren.

II. Bairisches Armeekorps. General der Infanterie von hartmann. Chef des Stabes Oberft von forn.

III. Infanterie-Divifion. General-Lieutenant von Baltber.

- 5. Infanterie-Brigade. General von Schleich, mit ben Infanterieregimentern Rr. 6 u. 7, und bem 8. Jagerbataillon.
- 6. Infanterie-Brigade. General Joner, mit den Infanterieregismentern Rr. 14 u. 15, und bem 5. Jägerbataillon.
  - IV. Infanterie-Divifion. General-Lieutenant Graf Bothmer.
- 7. Infanterie-Brigade. General von Ribeaupierre, mit den 3ns fanterieregimentern Rr. 5 u. 9 und dem 6. und 10. Jägerbataillon.
- · 8. Infanterie-Brigade. General Mailinger, mit ben Infanterieregimentern Rr. 4 n. 8, und dem 5. Jägerbataillon.

Bu dem II. bairischen Armeeforps gehörten femer die Kavallerieregimenter Ar. 2, 4 und 5 Cheveauzlegers und 2 Uhlanen, ferner ein Artillerieregiment. Das II. bairische Armeeforps, welches die gleiche Stärfe wie das I. besaß, war zufälliger Beise ungleich weniger im Gesecht als dieses.

Die wurtembergische Division, welche ursprünglich mit den Badeusern vereinigt werden sollte, jedoch gleich wieder davon getrennt
wurde, blieb nachher für sich allein. Außer vor Paris, wo sie sehr muthig socht, ist diese Division zufälliger Beise weniger im Gesecht gewesen.

Divifions : Beneral mar der preugifche General-Lieutenant von Obernig.

Chef des Stabes Oberft von Bod.

- 1. Jufanterie-Brigade. General von Reigenstein, mit den Infan, terieregimentern Rr. 1 u. 7, und dem 2. Jägerbataillon.
- 2. Jufanterie-Brigade. General von Startloff, mit den Infanterieregimentern Nr. 2, 4, 5, 6 und dem 3. Jägerbataillon. hiervon blieben anfänglich 4 Bataillone als Befatung in Ulm zurud und rudten erft fpater nach.
- 3. Infanterie-Brigade. Oberft von Sugel, mit den Infanterieregimentern Rr. 3, 8 und 1. Jagerbataillon.
- Reiter-Divifion. General von Scheler, mit dem 1., 2., 3., 4. Reisterregiment.

Ferner 1 Feldartillerieregiment und 2 Pionierfompagnien.

Im Gangen gablte bie murtembergische Divifion 19 Infanteries bataillone, 16 Schwadronen Ravallerie und 1 Artillerieregiment.

Die Bataillone maren jedoch anfänglich bedeutend schmacher ale bie preugischen.

Die badische Division. Dieselbe sollte dem ersten Plane nach mit den Burtembergern zusammen ein Armeeforps bilden. Bald nach der Schlacht bei Borth, ward dies aber wieder aufgelöst und die Basdenser marschirten vor Straßburg, wo sie mit preußischer Landwehr und zwei preußischen Jusanterieregimentern das Berdersche oder 13. Korps bildeten. Nach der Einnahme von Straßburg rückte die Garde-Landwehrdivision wieder davon ab und vor Paris und das Berdersche Korps, was im Sudossen von Frankreich in und um Dijon viele heiße Kämpse zu bestehen batte, wobei die Badenser sich sehr auszeichneten, ward durch andere prenßische Liniens und Landweder regimenter verstärft.

Die badifche Divifion befehligte anfänglich der Ariegeminister und General-Lieutenant von Beyer, der sich als ihr Organisator mit Recht sehr großen Auf erworben hatte, später, als dieser wegen Erfrankung abgehen mußte, der preußische General-Lieutenant von Glumer,

Chef des Stabes vom General von Werder mar der General von Leszczonofy.

- 1. Infanterie-Brigade. General von Laroche, mit den Infanterieregimentern Rr. 1 und 2.
- 2. Infanterie-Brigade. General von Degenfeld, mit den Infanterieregimentern Dr. 3 und 4.
- 3. Infanterie-Brigade. General Reller mit den Infanterioregimentern Rr. 5 und 6.

Ravallerie-Brigade. General von Laroche, mit ben Dragonerregimentern Rr. 1, 2, 3.

Im Gangen rudte die babifche Divifion mit 18 Bataillonen Infanterie, 12 Schwadronen Dragonern, 1 Felbartillerieregiment und 1 Pionierbataillon gang in preußifcher Starfe ans.

Als eine gludliche Fügung konnte es angesehen werden, daß diese III. Armee unter dem Kronprinzen von Prengen, alle Stämme Deutsch- lands vom höchsten Rorden bis tiefsten Suden vereinigte. Der hufar aus Danzig, fampfte darin neben dem Dragoner vom Schwarzwald, der vommersche Kurasster neben dem bairischen, der Schlesier an der Seite bes Schwaben. Und dabei herrschte unausgesetzt die beste Kameradichaft bei Allen, nicht die mindeste Störung fam hierin vor, Alle

waren von dem Bewußtsein, dentsche Soldaten zu sein, durchdrungen und jeder engherzige Partikularismus, wenn solcher wirklich hie und da aufzutauchen versuchte, mußte sogleich vor diesem allgemeinen Deutschthum zurückweichen. Go konnte man mit vollem Rechte sagen, daß in dem Heerestager des Kronprinzen von Preußen, des dereinstigen Kaisers von Deutschland, während des Krieges von 1870—71, der Kern der ganzen deutschen Jugend in glücklichfter Beise vereinigt war. Es ist dies eine gute Borbedentung hoffentlich für die fernere Zukunft.

Jählt man furz Alles zusammen, so marschirten Ende Juli bis Anfang Angust, gegen Fraufreich 323 Bataillone Infanterie, & 1000 Mann das Bataillon, 15 Jägerbataillone & 1000 Mann, 296 Schwadronen Reisterei, die Schwadron zu 150 Mann, 13 Pionierbataillone zu 1000 Mann das Bataillon und 1258 bespannte Geschüße norddeutsche Bundesstruppen; dann 58 Bataillone Jäger und Infanterie, 40 Schwadronen, und 2 Artillerieregimenter Baiern, 12 Bataillone Infanterie, 16 Schwadronen Kavallerie und 54 Geschüße Würtemberger und 18 Bataillone, 12 Schwadronen und 54 Geschüße Badenser!

An Linientruppen, die später nachrudten, blieben anfänglich in Nordebeutschland wie schon erwähnt, die XVII. Infanteries Division, in Mainz die preußische Jusanteries Division Kummer mit den Insanteries regimentern Nr. 19, 30, 81 und 87, in Rastadt Nr. 34 und in Illim 4 Bataillone Burtemberger zurud.

Den übrigen Kuftenschutz-, Garnisons- und Festungsdienst versab Landwehr ersten Aufgebotes und Reservekavallerie, die aber im Lauf des Feldzuges, als der Krieg immer größere Dimenstonen annahm, nach und nach sammtlich in Frankreich mit einrückte und wie schon erwähnt, die wichtigsten Dienste leistete.

Es war also ein ungeheueres heer was wir mitten im tiefften Ftieben in fast unglaublich furzer Zeit mobil und an die französische Grenze geschafft hatten, und die Behrfraft des gesammten deutschen Bolles, zeigte sich bei dieser Gelegenheit in einer wahrhaft riesigen Stärfe; eine ernste Wahnung für alle Boller Europas, uns niemals mehr übermuthig angreisen und unseren Frieden auf frevelhafte Beise kören zu wollen.

## V. Sapitel.

Der Aufang des Krieges. Die Einnahme von Saarbrücken durch die Franzosen. Das Gesecht bei Weißenburg. Die Schlacht bei Wörth. Die Erfürmung der Spicherer fichen bei Saarbrücken. Weiterer Einmarsch unserer Armeen in Frankreich. Die Besetzung von Nancy.

Die Kriegserklärung von Frankreich war geschehen, der blutige Kampf tollte beginnen, und oft nur durch kleine Grenzschiffe getrennt, standen die gerüfteten Krieger zweier mächtiger Wölfer in erbitterter Feindschaft sich gegenüber. Nach dem Uedermuth, womit der Kaiser Navolcon dem Könige Wischelm von Prenßen gänzlich ungerechtfertigt den Fehdebandschih in das Gesicht geschleudert hatte, mußte, wie schon worigen Kapitel umftändlicher auseinandergesest wurde, in den Tagen vom 20 — 31. Inli, jede Stunde der Einmarsch französischer Truppen auf dentsches Gebiet erwartet werden, und doch geschab dies zu unserem Mück und Frankreichs unermestichem Nachtheil, in under greiflicher Verblendung immer nicht.

Kleine Borpostenplankeleien, bei denen hüben wie drüben, bier und da einige Mann getödtet oder verwundet wurden, eröffneten dagegen in den letten Tagen des Juli bei Saarbrüden den Kampf. Französische Trupven vom II. Korps des Generals Froffard, stauden hart an der preußischen Grenze, bei dem französischen Grenzerte Forbach im Lager, während die hübsche, wohlhäbige preußische Grenzstadt Saarbrüden, von 4 Kompagnien des 40. preußischen Infanterieregiments (Rheinlander) und 3 Schwadronen vom 7. preußischen Iblanenregiment (Rheinlander) und 3 Schwadronen vom 7. preußischen Iblanenregiment (Rheinlander) und Berweiten, daß die Patrouillen und Borposten häufig Kugeln mit einander wechselten, denen auf beiden Seiten einige Opfer sielen. Wit Spannung lauschte man in ganz Deutschland ja selbst in Europa, den Berichten über diese vollständig nuglosen Plänkeleien, so groß war die Aufregung, und ein zusällig zum Gefangenen gemachter französischer

betrunkener Soldat, wurde als eine gang merkwürdige Erscheinung betrachtet und selbst der Telegraph mußte dies wichtige Ereigniß überall bin verkunden. Es war eine Zeit der wirklich steberhaften Aufregung damals im deutschen Bolke. Ich selbst befand mich vom 22—25. Juli in Saarbrücken, dessen von der nächsten Gefahr wirklich sehr bedrohten Einwohner, eine musterhaft deutschepatriotische Hatung keine Stunde verläugneten, und war ein Augenzeuge der Aufregung und Spannung. Jede Stunde erwarteten wir damals den Angriff weit überlegener seindlicher Truppen. Auch in Baden über den Rhein binüber und in der Rheinpfalz an der Lauter, wechselten Patrouillen und gegenseitige Grenzbeamte, damals banfig, größtentheils unschälliche Kugeln mit einauber.

Endlich am 2. August, ale die beste Beit völlig unbenutt verftrichen mar, unternahmen die Frangofen den erften ernfthaften Angriff gegen Gaarbruden und festen fich, wie bies auch entichieden gu erwarten mar, febr bald in beffen Befit. Die brei frangonichen Divifionen Berge, Bataille und Laveaucoupet vom II. Korps, mit 4 Ravallerieregimentern und 6 Batterien Artillerie, unternahmen Das Belbenftud unter beftigem Geidunfeuer Caarbruden, mas Damale bon 2 Bataillonen vom 40. Infanterieregiment, ungefabr 1800 Mann ftarf, 3 Schwadronen vom 7. Ublanenregiment und 4 Relbaeichuten befest mar, ju erobern. Es mar felbitverftandlich, bas uniere Truppen fich gegen eine folde ungebeuere Uebermacht nicht lange in einer offenen Stadt, vertheidigen founten, fondern fich dem erhaltenen Befehl nach langfam und in guter Ordnung unter lebhaftem Renergefecht auf das rechte Saarufer nach St. Johann gurudzogen. Der Berluft auf beuticher Seite an Todten und Bermundeten betrug 2 Officiere und 70 Dann. Die Frangofen batten nach ihrem Berichte, ber wie ich glaube mabr= beitsgetren mar, 6 Todte und 67 Bermundete verloren.

Dies ziemlich nuglose unbedeutende Gefecht, wenn die Franzosen ihren Weitermarsch boch nicht fortsetzen wollten, gab nicht allein dem General Frossard Gelegenheit, einen lächerlich schwülstigen Siegesbericht an den Kaiser zu schreiben, sondern die verlogene französische Journaliftif schwelgte darüber in Artiseln, bei deren Lesen man wirtlich im Zweisel ift, ob die Berachtung oder das Lachen darüber, stärker sein muß. Der Marsch nach Berlin und die vollständige Bernichtung der deutschen Armee, war den Parifer Federhelden nach dieser ersten

außerordentlichen Baffentbat, jest jedenfalls eine vollig ausgemachte

Da der Kaiser Napoleon sich aus der Ferne von einem Sügel in Begleitung seines Sohnes den Kampf mit angesehen hatte, und einige prensische Granaten dabei unsern von ihm in der Luft platten, so ward darüber folgender, wirklich lächerlicher Bericht vom Kaiser selbst verfaßt und veröffentlicht. "Louis dat die Jenertause erhalten. Er war bewundernswerth in seinem kalten Blute und nicht im Mindesten ausgeregt. Eine Division des Generals Frossard dat die Höhen gesnommen, welche Saarbrücken beberrschen. Wir waren in der ersten Linie, aber die Flintens und Kanonenkugeln sielen vor und nieder. Lie Sossaten betweisten, die bei ihm niedersiel. Die Sossaten vergossen Abrahen, als sie ihn so ruhig saben. Wir baben nur einen Officier und 10 Soldaten todt."

Dieser Bericht muß um fo mehr auffallen, da sonft dem Kaiser Rapoleon fein Renommiren und lächerliches Prablen nachgesagt werden fann.

Rach Diefem leichten Giege rudten Die Frangofen in Saarbruden ein und permeilten bort gwedlos 2 Tage, wobei fie nunüger Beife Die jenseits der Gaar liegende Borftadt Et. Johann beichoffen und den Babnbof dort ftarf beschädigten. Conft betrugen fich die frangofifchen Goldaten in Gaarbruden febr anftandig und enthielten fich aller Bewalttbatigfeiten. Man muß überbaupt, will man ber Babrbeit buldigen, den Frangosen nachrubmen, daß fie fich im Allgemeinen ftete febr gefittet und buman benehmen, ihre Gefangenen gut bebanbeln, und eine leicht gufriedenguftellende Ginguartierung abgeben. Daß Die Turfos bin und wieder einzelne Robbeiten, ja felbft Graufamfeiten gegen Bermundete verübt baben, ift nicht zu laugnen; boch find Die Falle, wo foldes wirklich constatirt ift, außerft felten. Die öffentliche Meinung mar beim Beginn bes Rrieges aber fo erregt, und ein Theil ber Zeitungepreffe abmte bas ichlechte Beifviel ber frangofischen nach und gefiel fich in folden Lugen und Uebertreibungen, daß damals gabllofe Schauergeschichten allgemein verbreitet und auch geglanbt murden, von denen nur der allerfleinfte Theil wirflich begrundet mar. Man gewöhnt fich bei der Leidenschaft des Krieges, leider nur gu leicht und ichnell ab, auch Gerechtigfeit gegen ben Reind gu üben; mill man aber mabr und gerecht fein, fo muß man bezeugen, daß die Franzosen in diesem ganzen Kriege sich mindestens ebenso human benommen haben, als dies von unserer deutschen Seite stets geschah. Besonders im Berlauf des Krieges, sind von unserer Seite leider nur zu viele Robheiten, ja selbst nuplose Hatten verübt worden, und selbst höhere Officiere gingen darin ibrer Mannschaft mit einem recht schlechten Beispiel voran. Die Erbitterung, mit welcher die Franzosen später gegen und social, und der nachbaltige Widerstand, den sie gegen und leisteten, rübrt wesentlich mit von dem Gefühl der Rache ber, wegen der Gewaltthätigseiten die gegen sie verübt worden sind. Je mehr dieser grausige Krieg später leider zu einem Racenfriege aussartete, desto stärker wurde auch der gegenseitige haß und die Schosnungslosigseit gegen den Gegner.

Der Eindruck aber, den diese kurze Besetzung von Saarbrucken durch die Franzosen nicht allein in ganz Deutschland, sondern Europa machte, bewies recht deutslich, welche Wirtung es hervorgebracht haben würde, wenn der Kaiser in der letten Sälfte des Juli bis nach Coblenz, Mainz und Mannheim vorgegangen sein würde. Jett freitich, am 2. August, war es zu spät dazu, denn in gewaltigen Kolonnen und musterhafter Ordnung, rückten unsere deutschen Heeresmassen von allen Seiten beran. So war Saarbrücken die einzige deutsche Stadt, die 2 Tage in französischer Gewalt sich befand. Und mit welchen endslosen Prahlereien hatte die französische Presse diesen Feldzug einsgeseitet!

Auf eine ungleich ruhmvollere Beife eröffnete Die Gudarmer unter bem Rroupringen von Brengen, ben Rampf.

Am 30. Juli hatte folder das Kommando über feine Armee mit folgender Broffamation angetreten :

"Soldaten der dritten Armee. Bon Gr. Majestät dem Könige von Preußen zum Oberbefehlshaber der III. Armee ernannt, entbiete ich den von heute ab unter meinem Befehl vereinigten königl. preußisichen, königl. bairischen, königl. wurtembergischen und großherzoglich badischen Truppen meinen Gruß. Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, an der Spige der ans allen Gauen des deutschen Baterlandes vereinten Sohne für die gemeinsame nationale Sache, für deutsches Recht und deutsche Ehre gegen den Feind zu ziehen. Wir geben einem großen und schweren Kampse entgegen, aber in dem Bewußtsein unseres guten Rechtes und im Vertrauen auf Eure Tapferkeit,

Ausdaner und Mannszucht, ift uns der fiegreiche Ausgang gewiß. So wollen wir denn aushalten in trener Baffenbrüderschaft, um mit Gottes Hulfe unsere Fabnen zu neuen Siegen zu entfalten für des geeinigten Deutschlands Rubm und Frieden. Wilhelm, Kronprinz von Preuße n."

Die ein fach bergliche, fo febr fern von jeder übermuthigen Prablerei gehaltene Sprache dieser Proflamation, machte allgemein den besten Eindruck. Besonders gefiel auch febr, daß darin von dem specifischen Preugenthum feine Rede war.

Den Worten sollten bald die Thaten solgen, die ihnen allein Werth verleihen konnten. In guter Ordnung rudte die Armee des Kronprinzen von Landau aus gegen die französische Grenze vor, mabrend das badisch-würtembergische Korps dei Mazau über den Abein ging, um sich alsbald des kleinen elfässischen Statterburg ohne weiteren Widerstand zu bemächtigen. Der Marschall MaceMahon, der am 2. August in Hagenau sein Hauptquarrier hatte, sandte am 3. August die Division Douan seines Korps, (Linienregimenter Ar. 50, 78, 1 Juavene, 1 Turkos, und 16. Chassensbataillon nehst 3 Batterien Artillerie, 1 Batterie Mitrailleusen und einiger Kavallerie) nach dem elfässischen Grenzstädtichen Weißenkung, um solches zu besessen und zu vertheidigen. Es war ein großer Febler vom Marschall MaceMahon, daß er nur eine einzige Division zur Besetung dieser wichtigen Stadt verwandte, denn er konnte und mußte doch wissen, daß der Kronprinz von Preußen mit überlegener Stärke anmarschiren werde.

Die wohlbabende Stadt Beigenburg, hart an der Lauter, eine halbe Stunde von der rheinpfälzischen Grenze gelegen, hat sehr häusig in den vielen Kriegen, mit denen die Franzosen uns Deutsche plagten, als ein wichtiges Aus, und Eingangsthor in den Elsaß gegolten. Es ist auch die beste Pforte, um bier binein zu marschiren, denn weiter links nach dem Rhein zu, ist das Land sehr waldig und sumpfig und ohne große Straßen, rechts bingegen verhindert die Bergsette der Bosgesen, die sich in malerischen Kuppen der Stadt Beißenburg bis auf 1 Stunde nähern, und dann in die Rheinpfalz übergeben, wo sie unter dem Ramen Hardzgebirge allmählich bis dicht gegen den Rhein aussaufen, größere Truppenconcentrationen.

Bon Beigenburg bis an ben Rhein in der Lange von ungefahr 4 Stunden, giehen fich die befannten Beigenburger Linien, Die in

vielen Kriegen und befonders auch 1792-94 eine wichtige Bedeutung Es find Erdichangen mit einem Graben babor. find Dieje Beigenburger Linien aber ganglich verfallen und ohne Bedeutung. Das Städtchen felbit ift wie fast alle Elfaffer Stadte, mit einem Ballgraben und einer vielfach zerfallenen alten Teftungemauer umgeben, und gegen einen blogen Sandftreich von Feldtruppen dadurch genidert. Bernunftiger Beife bat man Dieje Befestigungen aber in letter Beit verfallen laffen, da mit ben neueren Geschüten von den benachbarten Boben aus, welche die Stadt beberrichen, diefe fehr bald vollftandig befchoffen merden fann. Befondere von der Ruppe des "Gaisberges" aus, der fich eine halbe Stunde feitmarte von Beigenburg erhebt, fann man mit einer fcmeren Batterie den Ort in wenigen Stunden vollftandig gerftoren. Alle Diefe fanft auffteigenden, mit guten Stragen verfebenen Goben, find mit Garten, Gartenbaufern, Sopfenanlagen, Beinbergen und Meiereien febr befest; wie überhaupt die gange Begend ein nicht allein malerifch bubiches, fondern febr fruchtbares und gesegnetes Angeben bat. Die Entfaltung größerer Truppenmaffen ift aber megen Diefes febr coupirten Terrains febr erfcmert, ja theilmeife foggr unmöglich. Die eingleifige Strafburg-Landquer Gifenbabn führt unmittelbar vor Beigenburg vorbei.

Da der Gaisberg, auf deffen Ruppe oben ein Schloß mit einem Meierhofe liegt, von dem aus man eine schöne weite Aundschau genießt, die Gegend unbedingt beberricht, so hatte General Donay bier
fein Lager richtiger Weise aufgeschlagen. Die Franzosen hatten hier
Batterien errichten und Schanzen auswerfen wollen, waren aber durch
unseren schnellen Anmarsch, den sie nicht erwartet hatten, hieran verbindert worden.

Die drudende hiße der letten Tage, welche unsere mit vollem Marschgepadt marschirenden Truppen nicht wenig belästigte, hatte einem Gewitter mit nachfolgendem Regen Plag gemacht, als die Truppen des Kronprinzen von Preußen um 4 Uhr Morgens am 4. August aus ihren verschiedenen Bivonafsplägen aufbrachen. Der Einmarsch in das feindliche Gebiet stand am heutigen Tage bevor, und Alle ohne Ausnahme befanden sich in sehr gehobener, kampsfreudiger Stimmung.

Die bairische 4. Division unter dem General-Lieutenant Graf Bothmer (Infanterie-Regimenter Rr. 4, 5, 8, 9 und 5. und 6. Jägerbataillon) bistete die Avantgarde.

Begen balb 7 Uhr marschirten die bairischen Jager über die frangofifche Grenge, mas allgemein mit einem lanten freudigen hurrab begrußt murbe. Bald fließ Die Borbut auf frangoniche Batrouillen und die erften Flintenschuffe murden gewechselt. Die Frangofen gingen gurud, Die Baiern rudten mobl etwas bigiger ale eigentlich ber Befehl war, nach, und ftanden um 8 Uhr nun dem Reinde bei Beigenburg gegenüber. Um balb 9 Uhr donnerten die Schuffe ber beiben bairifden Batterien Rirchhofer und Bauer, gegen die Thore von Beinenburg. Diefe maren verichloffen, Die Angbruden aufgezogen und Die Stadt mar vom 74. frangonichen Linienregiment befett. Go wie dem Rronpringen von Prengen gemeldet mar, daß die Baiern ein Wefecht gu erwarten batten, feste er fich mit feinem gangen Gefolge in lebbaftere Bewegung und tam um balb 9 Uhr, gerade ale ber Rampf begonnen, bei den Truppen an. Geine Anfunft mard mit freudigem Burrab begrußt. 218 die preußischen Truppen vom V. Armeeforps Die erften bairifden Ranoneniduffe borten, beidlennigten fie ihren Darich, um ihren Baffenbrudern rechtzeitig gn Gulfe gu fommen. Rampfesfreudigfeit mar allgemein und nur die Beforquiß, ju fpat gu tommen, berrichte in den Gliedern der Preugen. Um 9 Uhr griffen Die erften preußischen Geschütze in den Rampf mit ein und beschoffen, Das Dorf Allftadt, mas von den Frangofen befegt mar. Die bairifden Befduge batten ingwischen mit einigen Schuffen die Thore von Beigenburg eingeschoffen, und mit feuriger Rampfluft fletterten bairische Jager und Infanteriften über die balb gerftorten Bugbruden und drangen in Die Stadt ein. In einigen Stragen ber Borftadt entspann fich noch ein lebhafter Rampf, und Die frangofifche Infanterie ichog theilmeife aus den Baufern, jog fich aber bann, der Hebermacht weichend, unter lebhaftem Feuergefecht nach dem Gaisberg gurud, wohin die Baiern, die in dem Stragengefecht etwas aufgeloft waren, theilmeife nachdrangen.

Die preußische Infanterie-Division des Generals von Sandrart, aus dem 5. Jägerbataillon und den Regimentern Rr. 7, 47, 58 und 59 bestehend, bei welcher sich anch der kommandirende General von Kirchbach des V. Armeekorps befand, batte unterdeß das von den Franzosen nur schwach besehte Dorf Allstadt genommen. Der General Donai, zur Gewißheit gekommen, daß er mit einem überlegenen Feinde zu kämpfen hatte, beschloß nun, alle seine Truppen auf dem Gaisberge zusammen zu ziehen und diese sehr günstige Position zu

einem bartnädigen Biderftand zu benugen. Gegen 10 , Uhr begann nun bier ein febr beftiger Rampf. Bairifde Truppen drangen theilmeife feitwarts aus der Stadt por, Die preugische 9. Divinon, von einigen Batterien gut unterftust, fturmte aber gerade pormarte auf der Front gu. Gin febr beftiges Rampfen entspann fich nun übergll und die Frangofen, alte, algierische Kerntruppen, vertheibigten fich troß ihrer großen Minderheit, auf bas barnadigfte. Befonders auch ibre Chaffepotogewehre, Die aus febr weiter Entfernung ichoffen, zeigten fich bierin unferen bentiden Baffen weit überlegen und unfere Truppen batten gablreiche Berlufte, che fie faum noch ben Zeind feben fonnten. Auch die frangofische Mitraillensenbatterie batte Birfung, obgleich folde lange nicht fo groß mar, als die Frangofen dies gehofft hatten. Muthig, und alle Terrainbinderniffe überwindend, drangen aber Die braven Bolen und Niederschleffer der 9. Divifion, Schritt vor Schritt por und meder die Buaven mit ihrer bunten Uniform, noch die Turfos mit ibren ichwarzen Genichtern, vermochten fie aufzuhalten. Um 12 Ubr war die Ruppe des Gaisberges erfturmt und nur bei dem Deiergebofte dafelbit entsvann fich noch ein lebbaftes Wefecht. Der frangofische Beneral Donay mar todtlich, der preußische fommandirende General von Rirdbach leicht vermundet.

Noch wollten die Franzofen lebhaften Biberftand leiften, als fie erfuhren, daß das XI. preußische Armeeforps unter dem General von Bose, durch eine sehr geschiefte Flankenbewegung ihre Rüdzugslinie bedrohe. Jest brach die Kraft ihres Biderstandes, und in großer Cile gogen sie gurud in die Gegend von Borth gu.

Ein frangösisches Gefcütz, was von den Jägern des 5. vreußischen Jägerbataillons genommen wurde, viele französische Zelte und Lagergerathe, dann Baffen aller Art, und an 800 unverwundete Gefangene, darunter viele Turlos und Znaven, waren die Beute dieses erften Siegestages auf französischem Boden. Freilich waren unsere Berlufte auch nicht gering und betrugen nach officiellen Berichten auf preußischer und bairischer Seite an 700 Mann, darunter etwa 500 Preußen und 200 Baiern; dabei im Ganzen 76 Officiere. Bon den preußischen Regimentern hatte besonders das 7. Infanterieregiment sich besonders ausgezeichnet, aber auch die meisten Berluste gehabt; allein 22 Officiere; ferner die Regimenter 47, 38 und das 5. Jägerbataillon. Die Franzosen hatten eirea 900 Todte und Berwundere

und 800 Gefangene verloren. Die große Ermüdung unserer Eruppen die schon vom frühen Morgen an im Gesecht und auf dem Marsch gewesen waren, wie auch das schwierige Terrain, verhinderten die weitere Berfolgung des zwar in Eile aber dabei ziemlich geordnet zurucksgebenden Keindes.

Bar gmar Diefer erfte flegreiche Rampf bei Beifenburg, von meldem Die Runde burch gang Deutschland mit bem allgemeinften Jubel begrußt murbe, gerade feine große Schlacht, fo brachte uns Diefer Tag boch verschiedene febr michtige Erfolge. Der erfte mar, bag mir uns dadurch den Einmarich in den Elfaß, auf eine für une nicht allzu verluftreiche Beife erfochten batten. Die Bofition bei Beifenburg mar wie icon erwähnt, febr ftart, und mare folde vom Maricall Mac-Mahon mobiberechnet mit feinem gangen Armeeforpe, ftatt jest leicht= finnig mit nur einer Divifion vertheidigt worden, fo hatte une dies febr viele Opfer toften fonnen. Bir batten fomit feinen geringen Bortheil gewonnen, daß mir jest ungebindert durch das Thor Des Elfaffes eindringen fonnten. Gin zweiter ungebeurer Bortbeil mar ber, daß mir fogleich bei dem erften großen Busammentreffen mit ben Arangofen, une einen vollständigen Gieg über beren beste Rerntruppen erfampft hatten. 3mar maren biefe in enticbiedener Minderheit gewefen, batten bafur aber auch ben Bortheil einer weit festeren Position für fich gehabt.

Man batte früber fo viel in Deutschland von den gewandten. unbefieglichen Buaven und beren Belbenthaten, und ber Bilbbeit und ben Tiger abnliden Sprungen ber Turfos ergablt, bag man befürchten durfte, unfere Goldaten murben mit einiger Unluft gerade gegen Run batten aber Die Baiern und Riederfolde Reinde fampfen. fcblefier gefeben, bag alle biefe Turfos und Buaben und algierifchen Beteranen, zwar febr mutbig und gewandt, aber auch nicht mutbiger und gewandter wie fie felber fochten und auch feine befferen Goldaten ale unfere bentichen maren. Der Glaube an die militairifche Ueberlegenheit der frangofischen Truppen, wenn er wirklich vorher bier und da im beutschen Geere und mehr mohl noch im Bolle, beftanden baben mochte, mard fogleich burd biefen Sieg bei Beigenburg vollständig gerftort, und dies mar ein großer Bewinn fur une. And Die Mitrailleusen, von benen fo viel gefabelt mar, batten fich in Birtlichkeit lange nicht fo gefährlich gezeigt, ale man früher mohl befürchtet baben mochte. Unfere Truppen hatten erfahren, daß eine Mitrailleufenbatterie auch weiter feine viel größere Birfung als eine gute Feldbatterie macht, und zeigten nun auch feine sonderliche Schen mehr vor dieser nenen Erfindung.

In politischer Sinnicht mar es aber von großem Bewinn, daß gerade Die Baiern und Breugen in febr guter Baffenbruderichaft fogleich bei Beigenburg mit einander gefochten, und fich recht fameradschaftlich dabei unterftugt hatten. 3mifchen den preugischen und bairiichen Eruppen und befonders zwischen beren Officiersforps, besteht nun einmal in Sitten, Lebensgewohnbeiten und politifcher Unfchauung, ein nicht megzuleugnender großer Unterschied und ba feit 1866 auch eine gemiffe Spannung gwifden ibnen gurudgeblieben mar, fo burfte man wohl die Befürchtung begen, ob trot des allgemein deutschen Batriotismus und ber politischen Ginigfeit ber beiben Rabinette, fonderlich famerabichaftliches Benehmen gwischen ibnen ftattfinden murbe. Gerade im Ranonenfeuer am 4. August bei Beigenburg und am 6. August bei Borth, ift diefe besonders gute Rameradichaftlichfeit aber fo feft gufammengeschmiedet worben, daß fie fpater mabrend bes gangen Reldzuges auch niemals mehr die geringfte Loderung erlitten Borgugemeife Die bairifden und preugifden Goldaten maren von da an gute Rameraden mit einander, Die fich mo fie nur fonnten, fo recht bruderlich unterftugten. Bur unfere politische Ginigfeit in Deutschland, ift aber gerade Diefe gute Gintracht ber Baiern und Preugen, gang befondere ein großer Bewinn.

Es ist ein guter preußischer Grundsatz, der sich noch von Friedrich dem Großen berschreibt, ein siegreiches heer nicht lange mußig auf den gewonnenen Siegeslorbeeren ausruhen zu lassen, sondern den Sieg nun auch womöglich recht schnell und nachdrücklich zu verfolgen. So brach denn der Kronprinz von Preußen schon am 5. August wieder von Beißenburg auf, und marschirte auf der Straße nach hagenau weiter. Da das XI. preußische Armeeforps, das würtembergischedische Korps und auch das I. bairische Korps bei Beißenburg entweder gar nicht, oder doch nur sehr unbedeutend im Gesecht gewesen waren, so konnte er dies um so mehr.

Nachdem der Marichall Mac-Mabon ben ungunftigen Ausgang bes Beißenburger Gefechtes erfabren hatte, mar er am 5. Anguft von Sagenau aus abgerudt und batte eine feste Stellung nuweit dem

kleinen Fleden Borth, ungefahr 11/2 Stunde von der Station Sulz an der Beißenburg-Straßburger Bahn entfernt, genommen. Die Stelslung war nicht' schlecht gewählt, denn der Marschall deckte dadurch nicht allein die erwähnte Bahulinie, sondern anch die Linie von Straßburg nach Bitsch und die wichtigsten Straßen, welche den öftlichen und westlichen Abhang der Bogesen mit einander verbinden. Es war somit dem Kronprinzen der Beitermarsch verwehrt, so lange das französsische Krops nicht von dort verdrängt wurde. Auch die Dertlichseit der Stelslung war sehr günftig und gewährte den Französen so große Borteile, daß dadurch ihre Minderzahl wieder sehr ausgeglichen wurde. In solcher aber befand sich der Marschall Mac-Mahon auch an dies sem Tage wieder sehr entschieden.

Die Division Douar hatte am 4. bei Beißenburg so arge Bersuste erlitten, daß sie nicht mehr gesechtstüchtig war und so standen ihm nur noch seine 3 Infanterie-Divisionen Ducrot, Ravallt und Lartigne, zusammen 40 Bataillone Insanterie, 3 Chasseursbataillone und die Kavallerie-Division Duhesme mit 28 Schwadronen Kavallerie nehst 15 Batterien Artillerie zu Gebote, wozu noch die in der Nacht vom 5. auf den 6. August zu ihm gestoßene Division Dumesnil vom VII. französischen Korps sam, während der Kronprinz von Preußen mit 4 Armeesorps, von denen 2 freilich schon bei Beisenburg mit im Gesecht gewesen waren und theilweise arg gelitten hatten, gegen ihn anmarschirte. Es war daher eine Baghalsgeeit, die von Vielen mit Recht hart getadelt wurde, daß der Marschall Mac-Mahon mit so geringer Macht Biderstand zu leisten versuchte.

Das Schlachtfeld von Wörth war folgendermaßen beschäffen. Ungefähr 2 Stunden von der Gisenbahnstation Sulz führt in einem tiesen Thaleinschnitt eine Brücke über das Flüßchen Sauer, welches ziemlich parallel mit dem Rhein läuft. Dier liegt diesseits des Flusses, der ziemlich weitläufig gebante kleine Flecken Wörth. So wie man die Brücke passirt hat, führt eine breite, und wie alle französischen Straßen vortresstilch erhaltene Chaussee, in ziemlich starker Steigung den keilen Abhang hinaus, links nach dem Dorfe Elsabhansen, rechts nach dem Dorfe Fröschweiler, die auf einem Hochplateau liegen. Diese beiden Orte bildeten die Hauptstellung des Mace Mahonschen Korps und waren solgendermaßen besetzt. Die I. Division Ducret mit den Infanterie-Regimentern Ar. 18, 96, 45, 74 und dem 13. Chassents

bataillon ftand auf dem rechten Alugel por und in Aroschweiler, mo auch 6 Batterien aufgefahren maren. Die Frangofen hatten Berhaue von ftarfen Baumftammen jum Cout Diefer Batterien angelegt, auch in Gile verschiedene Schugengraben aufgeworfen und ihre Chaffeurs befetten die Beinberge, die fich von Frofdweiler aus bis dicht an bas Ufer ber Sauer bingieben. Links von ber I. frangofischen Divifion batte fich die III. Divifion mit den Regimentern Rr. 36, 48, 2. Rugben, 2. Turfos und 8. Chaffeursbatgillon aufgestellt. Gie bildete gleichsam bas Centrum ber Schlachtlinie. Sier befanden fich auch Die Ueberrefte der Douap'iden Divifion aus bem Gefecht von Beigenburg, welche fich mit ihrem rechten glugel auf Das Dorf Gliaß: baufen ftupte. Die 4. Divifion mit ben Regimentern Dr. 56, 87, 3. Buaven und 3. Turfos nebft bem 1. Chaffenrebataillon bilbete eine Linie jur Rechten ber 3. Divifion. Sier mar auch die vom Rachtmarich ermudete Divifion Dumesnil vom VII. Armeeforps als Referve aufgestellt. Die Ravalleriebrigade Septenil, 3. Sufaren- und 11. Chaffeurs à Cheval - Regiment, Die Ravalleriebrigade Dichel, 8. und 9. Ruraffiere von feiner Ravallerie Divifion Dubesme bilbeten die Referven und ftanden binter bem rechten Alngel ber 4. Di-Das febr fouvirte Terrain erlaubte eine ausgedebnte Berwendung der Ravallerie nicht, obgleich fpater im Berlauf ber Schlacht, Die Frangofen eine febr berghafte aber ungludliche Attate mit 2 Ruraffiere-Regimentern auf preußische Infanterieregimenter ausführten.

Diese sehr feste Stellung des Marschalls Mac-Mahon, bot ihm den großen Bortheil, daß die deutschen Angrissolonnen unter dem Fener der französischen Geschüße, die durch den fortwährenden Regen der letten beiden Tage sehr angeschwollene Sauer durchwaten und dann die leicht zu vertheidigenden steilen Beinberge empor klettern mußten. Auch standen ihm zu seinem Rückzuge noch immer mehrere sehr gute Straßen offen, von denen die nach Saverne, dem Sauptpaß der Bogesen silvende, die wichtigste war.

Die deutschen Truppen hatten den ganzen sehr regnigten Tag vom 5. August zum Marsch von Beißendurg die Börth (3 — 31/2 Meilen) verwandt und bivouafirten die Nacht größtentheils auf dem öftlichen Thalabschnitt der Sauer, der weit flacher als der westliche verläuft. Man war im Hauptquartier des Kronprinzen ungewiß, ob

man am folgenden Tage einen Angriff auf die febr ftarte Stellung des Marfchalls Mac-Mahon, die am Abend durch Generalstabsofficiere, fo weit dies anging, refognoscirt wurde, unternehmen oder ihn nicht vielmehr durch Umgehung seiner linken Flanke, zum Ruckzug zwingen sollte.

Die Aufstellung der Truppen von der Armee des Kronpringen war nun in der Racht vom 5. auf den 6. August folgende. II. bairifde und das V. preugifde Rorps ftanden bei ben Dorfern Lambach und Breufchdorf, rechte von der Gulg-Borther Strafe. Das XI. preußische Rorps nahm feine Aufstellung links von derfelben Strafe, das I. bairifche Rorps ftellte fich bei den Dorfern Lobfum und Lamprechtsdorf auf. Das V. preugifche Korps fcob am Abend fpat feine Borpoften noch bis Borth felbft vor und befette Diefen Ort, fo daß die fleine Sauer nur die Feinde trennte. Bie es immer gebt wenn die Truppen fich fo nabe gegenüber fteben, fo begannen beim Tagesanbruch fleine Borpoften- und Batronillennedereien, und die Schuffe fnallten über die Sauer berüber. Der Rommandeur der Borpoften des V. Armeeforps, Generalmajor von Montbarry, murde darüber zu der irrigen Annahme verleitet, daß der Marschall Mac-Mahon vielleicht abziehen wolle, und fandte unter bem Schut einiger leichter Borvoftengeschüte, ein Batgillon des 37. Regimente gur Refognos: cirung por. Dies Bataillon brang auch von Borth aus vor, fand aber bald, daß die feindlichen Bofitionen fehr fart waren und tehrte deshalb um 8 Uhr auf Befehl des fommandirenden Generals des V. Armeeforpe, von Rirchbach, der fich nach erhaltener Meldung fogleich felbst zu dem Bataillon verfügt hatte, wieder in feine frubere Stellung gurud. Go glaubte man im Sauptquartier bes Rronpringen faum, daß es an diefem Tage bier noch jur entscheidenden Schlacht fommen werde.

Durch das Geschützseur dieses Kampfes bei Worth selbst hatte der General von Schachtmeper mit der 21. Division (Regimenter 80, 82, 88, 11. Jägerbataillon) sich veranlaßt gefunden, seine Avantgarde am westlichen Ausgange des Riederwaldes bei Gunstedt zu formiren und 4 Batterien auffahren zu lassen, welche bald mit der feinblichen Artisterie ein heftiges aber ziemlich zweckloses Kanonenseuer über die Sauer hinüber, eröffneten. Auch das II. bairische Korps des General von hartmann, gerieth schon am Morgen zuerst in ein Borpostensgesecht und sich daraus entwicklind, bald in einen lebhaften Geschütz-

tampf mit den Franzosen. So batte sich gegen 1/29 Uhr Morgens eigentlich gegen die Absicht des Kronprinzen, eine ziemlich lebhafte Kanonade auf allen Stellen der ansgedehnten Aufstellung zwischen den deutschen und französischen Korps entwickelt. Dieser Ansang, der schwer wieder abzubrechen war, veransaste den Kronprinzen, der sich selbst sehr dalt im Centrum seiner Ausstellung eingefunden hatte, die allgemeine Schlacht schon am 6., statt wie ursprünglich bestimmt war, am 7. August beginnen zu lassen.

So rudte benn nun auch die 22. Divifion des Generals von Geredorf (Regimenter Rr. 32, 95, 94 und 83) mit in die Rampflinie ein und der fommondirende General des XI. Armeeforps. General von Bofe, übernahm die Aubrung feines Rorps und ftellte baffelbe bei Gunftedt in Schlachtordnung auf. 3mifchen 9 und 10 Ubr begann nun der Rampf auf ber gangen Schlachtreihe zu muthen. Am beftiaften mar jest bas Reuer öftlich von ben Soben bei Borth, mo fich die 14 Batterien des V. preugischen Rorps, zusammen aufgestell batten und ein furchtbares Fener auf die frangofifchen Linien unterbielten. Unter dem Schut beffelben mard bas icon verlaffene Borth wieder befest und jum Angriff auf das jenfeitige Ufer ber Sauer Unter bem Coup Diefes beftigen Artilleriefeuers, mas poraegangen. bei ber Bortrefflichfeit ber preußischen Artillerie, icon ben Frangofen große Berlufte brachte, ftellte ber General von Rirchbach Die 9. Divifion (General von Sandrart) und die 10. Divifion (General von Schmidt) jum Sturmangriff auf. Als gegen 11 Ubr Die Nachricht bei bem General von Rirchbach aufam, daß das XI. Armeeforps im beftigen Rampf begriffen fei, befahl er den Angriff gegen Borth und beffen Brude. Mit lautem hurrah fturmten die beiden preußischen Regimentter Rr. 37 und 50, gefolgt von ben Regimentern Rr. 6 und 46, bas Dorf Borth, wobei es ju einem febr beftigen Gefecht mit ben fich auf das Mutbigfte vertheidigenden Frangofen fam. Bier fiel auch ber frangofifche General Raoult. Auch Die beiden Regimenter Rr. 7 und 47 brangen auf bem jenseitigen Ufer ber Sauer bor und trieben Die Frangofen aus dem Dorfe Elfagbaufen. Es entspann fich jest bier ein febr beftiger Rampf.

Bahrend hier bei Elfaghaufen und Frofchweiler der Kampf auf das Lebhaftefte entbrannte mar der General von Bofe ebenfalls in ftetem Kampfen begriffen.

Die frangofifden Divifionen Cartique und Corfeil-Dumeenil maren bier aufänglich im Borruden gewesen und hatten gum Theil ichon bas Dorf Gunftedt ben Breugen abgewonnen gebabt. Anfänglich gurndigebrangt, sammelten fich aber Die Regimenter ber Divifion Schachtmeper bald wieder, und wenn fie auch allein Die Feinde nicht gurudtreiben fonnten, fo ließen fie fich boch weiter fein Terrain mehr abgewinnen. Co fam das Gefecht in dem Dorfe Gunftedt mobl über eine Stunde lang jum Steben, und auf beiden Seiten murde mit abwechselndem Erfolge bin und ber gerungen. Etwas nach 12 Ubr traf aber jest die Division Geredorf ebenfalls bei Gunftedt ein und ging fogleich jum Angriff über. Die Frangosen fampften aber fo mutbig und dabei gewandt, baß trot ber großen beutschen Uebermacht, aufänglich bier langere Zeit fein großer Kortidritt errungen werden fonnte; Die preußische Artillerie mußte auch bier, wie fo oft in Diefem Rriege ben Ausschlag geben. Der General von Boje, ber fein Armeeforps, bei meldem fich auch jest ber Kronpring von Preugen perfonlich eingefunden batte, febr gefchickt führte, hatte die Referveartillerie feines Korps berbei bolen laffen, und diefe gab nun ein fo beftiges und moblgezieltes Feuer auf Bunftedt, daß die Arangofen den bieber von ihnen besetzten Theil bes Dorfes nicht langer balten fonnten und folden raumten. ber General von Bofe alebald auch gum lebbaften Angriff über und ließ gegen 1 Uhr Mittags feine Regimenter burch Die Gauer geben, beren Baffer ben Goldaten theilmeife bis an Die Bruft reichte und fo die jenfeitigen Goben erfturmen. Befondere bas thuringifde Regiment Rr. 95 zeichnete fich bei Diefer Gelegenheit febr aus. Aber nur Schritt bor Schritt wichen die Frangosen gurud und machten ihren Begnern jeden Außbreit Boden ftreitig.

Es ware in den Stunden von 1 bis 3 Uhr Mittags, wo das Gefecht hin und her wüthete, und Deutsche wie Franzosen mit gleicher Lapferkeit fochten, sehr zweiselhaft gewesen, ob diese Schlacht von Borth, oder wie die Franzosen sie nennen, "Fröschweiler", wirklich von uns gewonnen sein wurde, wenn nicht der Kronprinz von Preußen, der sich bäufig selbst dem heftigsten Feuer aussehte, den glücklichen Gedanken gehabt batte, der wurtembergischen Division unter dem General von Obernit, den Befehl zu ertheilen, gegen die linke Flanke des Feindes vorzurucken und solche wo möglich zu umgehen. Die beiden wurtembergischen Brigaden Scheeler und Starkloss vollführten dies

Manöver mit großer Schnelligkeit, kamen aber selbst dabei wenig in bas Fener und batten nur geringe Berluste. Auch die bairischen Truppen kamen jest sebr lebhaft mit in das Gesecht und unterstüßten die Angriffe der Prenßen auf mutbige, aber wenn man unpartheilich urtheilen will, nicht immer sehr gewandte Beise. So wüthete in den Stunden von 1—31/2 Uhr der Kampf jest auf der ganzen Schlachtlinie auf das Lebhasteste, und der Donner der Kanonen ballte überall im engen Ihal der Saner. Die Franzosen befanden sich zwar überall in bedeutender Minderzahl, hatten aber die Tresslichkeit ihrer Stellungen für sich und wusten diesen Borzug auf das Beste zu benußen. Bon 21/2 Uhr neigte sich die Bagschaale, die die dabin mitunter sehr hindnb hergeschwanst hatte, denn auch der General von Kirchbach hatte längere Zeit keinen rechten Bortheil erzwingen können, immer mehr zu unseren Gunsten.

Der General von Boje, ber, obgleich leicht vermundet, ben Befebl über fein Korpe nicht abgegeben batte, erhielt jest vom Kronpringen ben Auftrag, mehr rechts ju fcmenten und ebenfalle gegen Borth vorzudringen, und vollführte mitten im beftigften Reuer Diefe Bewegung mit ber größten Geschicklichfeit. Er brangte Die frangons ichen Divifionen Lartigue und Dumesnil gegen ben Guben gurud und nahm bann ungefähr 21/2 Uhr bas Dorf Elfaghanfen, meldes guvor von der preußischen Artillerie in Brand geschoffen mar, mit Sturm. Co fonnte von 3 Uhr nachmittage an Die Schlacht ale icon gewonnen fur die beutschen Truppen angeseben merben, benn bie Bafis Des Marfchalle Mac-Mabon war jest erfcuttert und feine Front Durchbrochen. Der Marichall, Dies felbit einfehend, machte ben verzweifeltften Berfuch, feine burchbrochenen Berbindungen wieder berguftellen. Die beiden Ravalleriebrigaden Ranfoutv und Dichel follten geopfert werden, um die über Elfagbaufen vorbrechenden Breugen wieder gurudgutreiben. Die erfte Brigade fam nicht recht gur Attate, Die lettere aber vollführte folche mit dem größten Belbenmuth und ber unbedingteften Gelbstaufopferung. Trop des ungunftigften Terrains marfen fich bie beiben Regimenter ber frangofifden Ruraffiere Rr. 8 und 9 in vollem Galopp auf die Regimenter Des Generals von Bofc. Diefe empfingen die anfturmenden Bangerreiter mit rubiger Gicherbeit, bas Bundnadelgewehr that feine volle Schuldigfeit, wiederholt frachten die Galven in Die Reitermaffen, und bis auf wenige Trummer

vernichtet, mußten diese endlich das Schlachtfeld raumen und zurudjagen. Bon dem 8. französischen Regiment der Kurassiers, waren
600 Mann zur Attake geritten und nur 170 Mann brachte der Oberst
davou zurud. Die Unmöglichkeit, daß bei den jestigen Schußwaffen
anch die muthigste und beste Kavallerie, in eine ruhig bleibende und
geschlossene Infanterie bineinzudringen vermag, hatte sich bei dieser
Gelegenheit recht überzeugend gezeigt.

Theilweise unter klingendem Spiel und lautem Trommelschlage drangen nun von 3½ Uhr Nachmittags die thüringischen und bessensaffanischen Regimenter des XI. Armeekorps, von Süden, die niederschlischen und posenschen Regimenter des V. Armeekorps, unterkützt von bairischen Truvpentheisen, von Osten gegen das Dorf Fröschweiser vor. Im vertheidigten sich die Franzosen, welche an diesem Tage durchweg sehr muthig känupsten, bier noch auf das Lebhafteste, allein gegen 3¾ Nachmittags war das ganze Dorf in unserem Besse. Um 4 Uhr Nachmittags mußte der Marschall Mac-Mahon, dessen Generalsstadsdes General Cosson, zulest noch erschossen wurde, den Besehl zum Rückzug geben und somit war die erste große Hauptschacht in diesem Kriege entschieden von uns gewonnen.

Der rechte franzönische Flügel war in die größte Unordnung gerathen und die Truppen gingen zulest in wilder Flucht bis nach Straßburg zurud. hier machten auch die würtembergischen Reiter und preußischen Hufaren und Dragoner, die noch einige Stunden weit die Berfolgung fortsetzen, viele Gesangene. Mit seinem linsen Flügel und dem Centrum die in fester Ordnung geblieben waren, trat der Marschald MaccMabon um 4½ Uhr Nachmittags, seinen Rückzug über Reichshosen nach Nieder-Bronn an. Wie ich schon anführte, batte die Bersolgung der sich zurückziehenden Franzossen von deutscher Seite eutsschieden weit sehhafter sein können, als dies der Fall war. Die große Ermüdung unserer Truppen und das sehr schlechte Regenwetter, können aber immerhin etwas zur Entschuldigung dienen, daß nicht sehhafter versolgt wurde. Freilich, der Gebrauch, den man von unserer zahlreichen Kavallerie machte die größtentheils kaum im Gesecht geswesen war, mußte ein sehr schwacher genannt werden.

Unfere Truppen bivonafirten auf dem von ihnen eroberten blutigen Schlachtfeld und zwar bas XI. Armeeforps in und um das Dorf Elfaghaufen, das V. Armeeforps und die meiften Baiern in und um Froschweiler, die Würtemberger bei Elsashausen und Eberbach, die Badenser, die aber nicht mehr mit zum Gesecht gekommen waren, bei Gunstedt. Alle diese Dörser waren übrigens größtentheils zerkört und abgebrannt, wie das ganze Schlachtfeld überhaupt ein Bild des Grausens und Schreckens darbot. Freilich war bei unseren Truppen das Gefühl des so schwer errungenen Sieges so groß, daß alle anderen Eindrude dadurch sehr verwischt wurden. Unsere Beute bestand in 8600 unverwundeten Gefangenen und 36 Geschüßen, darunter 6 Mirrailleusen, dann noch sehr viel sonstiges Heergeräth aller Art. Anch der größte Theil des französischen Gepäds, darunter selbst der Feldwagen des Marschalls Mac-Mahon, siel in unsere Hande. Die Verluste an 8000 Mann, auf deutscher Seite aber an 10,000 Mann. Unter Letzeren sind aber viel seicht Verwundete, da die Chassevots aus weiter Entsernung abgeschossen, bäufig nur leichte Bunden machen.

Die Starfe der deutschen Truppen, welche bei Borth wirflich in das Gefecht famen, wird 78,000 Mann betragen, denen der Marschall Mac-Mabon nur 36-37,000 Mann entgegenstellen konnte. Wir befanden uns also in doppelter llebergahl, wohingegen die Franzosen

Den Bortheil ihrer vortrefflichen Stellungen hatten.

Da die Schlacht bei Worth entschieden mit zu den glanzenoften und in ihren Folgen wichtigsten gebort, welche wir wahrend dieses ganzen Krieges nur geschlagen haben, damals auch noch die Eindrücke bei allen Angenzeugen frischer und die Blide noch nicht durch die nur zu häufigen Anblide von Blut und Elend und Gesechte aller Art, ermüdet waren, wie dies zulest bei uns Allen, die wir an diesem ganzen großen Kriege theilnahmen, später der Fall war, so will ich meine perfonlichen Eindrücke in den Tagen vom 4. und 6. August hier in aller Kutze solgen laffen.

Die Stadt Beigenburg, deren Einwohner fich, fehr vereinzelte Ausnahmen abgerechnet, vortrefflich benahmen, bildete in den Tagen vom 4. bis 8. August fast ein einziges Lazareth, denn zu Taufenden wurden die Berwundeten von den blutigen Kämpfen am 4. und 6. Ausgust, hier aufgenommen. In allen öffentlichen Gebäuden, im Bahnhofe wie in allen Privatwohnungen, die sich nur irgendwie dazu eigneten, wurden schnell Rothspitäler, die nur zu viele Füllung erhielten, errichtet. Franzosen, Preußen, Baiern, Alle mehr oder weniger schwer

verwundet, lagen dicht neben einander, benn die Leichtverwundeten sinchte man mit Recht so schnell als möglich nach Landau, Carleruhe, Mannheim, oder weiter nach Deutschland fortzuschaffen. Jeder Unterschied der Nationalität hatte in diesen Stätten der Noth, aber auch der hilfereichen Barmherzigseit, ausgehört. Der branue Kabple von den Tursos frügte sein Saupt auf die Schulter des Bommern, und der als Juave uniformirte Gamin de Paris, wartete rubig, bis dem neben ihm auf der Strobschütte liegenden bairischen Artilleristen, der erste Berband angelegt war. Militairs und Civilärzte, Kransenpsieger, Lazarethzgehüsen, alle blutbesprigt, und von der höchsten Austrengung ermüdet, waren in der angestreugtesten Thätigkeit Tag und Nacht in diesen Lazarethen beschäftigt.

Bie beftig der Rampf aber in und um Beigenburg gemntbet baben mußte, fonute man an dem Tage nach ber Schlacht fo recht erfennen. In einem Gartenbauschen fand ich 4 Zuaven mit gerschmetterten Schadeln, neben ihnen 6 Baiern, Die von einem einzigen Granatiduß in Studen gerfest waren. In manchen fleinen Garten, am Jug des Gaisberges, gablte ich 8-10 Leichen, alle oft auf das Aurchtbarfte verftummelt. Und nun gar oben auf der Anpre Des Berges felbft, mo ber Rampf am Beftigften gewuthet batte. In langen Reiben bingeftredt, lagen bie Leichen ber blaurodigen Breugen vom 7. und 58. Regiment, mabrend es unfern von ihnen, von den rothhofigen Frangofen wie rothe Mobnblumen im grunen Felde fcbimmerte. Dagwifden gerriffene, bintgetranfte Uniformenftude aller Urt, gerbrochene Baffen, geriprungene Granaten, von Angeln gerlocherte Bidelbauben, bairifde Belme, frangofifde Rappis. Auch an ben Baumen, Bopfenstangen, zericoffenen Gartenbaufern, fonnte man überall Die Spuren bes heftigen Granatenfeuere, welches mehrere Stunden bier gewuthet hatte, erfennen. Ge mar bies wieder bas erfte Edlachtfelb, welches ich feit bem unvergeflichen Tage von Konigegrat am 3. Juli 1866, gefeben batte. Großartiger, wilder, noch mehr bie fcbredliche Bermuftung von Menichenglud und Menichenleben zeigent, mar freilich ber Aublid, ben bas Schlachtfeld von Borth am Jage bes Rampfes felbft und in noch graufigerer Beife am nachften Tage gemäbrte.

Und welche wirklich unbeschreiblichen Bilder aller Art, zeigte ber arg zerschoffene Bahnhof zu Beißenburg, besonders wenn die Taufende

von Gefangenen und Verwundeten ans der Borther Schlacht, von hier in endlos langen Cisenbahnzugen nach Deutschland befördert wurden! Die Franzosen marschiren ja, nach ihrer eigenen Bersicherung an der Spite der Civilisation, und um uns dies recht deutlich zu zeigen, hat der Kaiser Naposeon sogleich 3 Regimenter Turfos, der Avantgarde seiner Geere, die in Deutschland hineinbrechen sollten, beigegeben. Aus dem wildesten und rohesten Gesindel von ganz Algerien, werden diese Tursos refrutirt, und so hatte man rechte Gelegenheit, alle möglichen Gaunergesichter, die Afrika und der ganze Orient nur hervorgebracht hatte, in ihren Reihen zu studien. Bahrlich, es befanden sich Kerse darunter, die mehr Achnlichseit mit gesangenen Oranvutangs als mit Menschen besassen. Bas der Regerstamm nur an häßlichseit hervorbringen konnte, war bier in wirklichen Brachterenwslaren vertreten.

Andere wieder besaßen flassisch schöne Köpfe, rein und tadellos in ihrer Form, und nur die von Wildheit funkeluden Augen, die unruhig in ihrem großen Beiß umherrollten, verliehen ihnen etwas Unbeimliches. An einen im Käsig gefangenen Pauther konnten manche dieser Turkos wirklich erinnern. Auch Malteser, Sicilianer, Aegypter; kurz Alles, was er an den Gestaden des Mittelmeeres nur von wildem Gesindel zusammendringen konnte, hatte der Kaiser Napoleon die Freundlichkeit, und nach Deutschland zur Giuführung der Eivilisation senden zu wollen. Manche dieser Turkos benahmen sich selbst als Gestangene noch wild und frech und mußten von der Eskorte wegen Widerselichkeiten mit dem Kolben zurechtzewiesen werden. Andere waren kriechend demütdig, die Mehrzahl aber vollkommen gleichgültig und von apathischer Stumpsheit.

Aber auch unter den Hunderten von gefangenen nationalfranzösischen Soldaten sah man sehr verschiedene Gestalten. Da waren alte Sergents, an dem Aermel ihrer Uniform 2 — 3 goldene Chevrons, die Zeichen langjähriger Dienstzeit, die Brust mit 4 — 5 Orden und Medaillen, alle in Algerien, der Krim, Italien und Mexiso mühsam und ehrlich genug im heißen Kampse erworben. Es befanden sich oft prächtige Soldatengestalten mit scharf geschnittenen intelligenten Gesichtern darunter. Sie benahmen sich stets sehr anständig, mit echt französischer Hösischer, aber dabei doch stolzer Jurudhaltung, und man sah ihnen so recht den tiesen Gerzensstummer an, daß sie jest von den so tödtlich gehaßten Preußen gesangen genommen waren. Es

befanden fich aber auch viele gewöhnliche Coldaten ber Linie Darunter, oft fleine verfummerte Beftalten, mit gleichgultigen Befichtern, mude, verbungert, bis jum Tode ericopft aussehend. Go wie nur einen Augenblick Salt gemacht murbe, marfen fie fich obne Beiteres gu Boden, unbefümmert ob dies im tiefften Schmus ber Landftrage ober auf einem Difthofe mar. Auch unter ben frangofischen gefangenen Officieren, berrichte der größte Unterschied in Bildung, außerem Unftand und Betragen und man fonnte intereffante Studien aller Urt bei ihnen machen. Freilich maren fie damals noch nicht in fo übergroßer Rabl wie fpater, nach ben Ravitulationen von Geban und Det, mo man fie nicht nach Sunderten, nein fogar nach Taufenden gablen fonnte, vertreten. Den unangenehmften Gindrud unter Diefen vielen frangofifchen Officieren, machten ftets Die jungen Gobne ber Barifer Geldariftofratie, Diefe vornehm fein wollenden gaffen mit unverfchams ten Manieren und oft felbit als Gefangene noch übermutbigem Be-Man fab Diefen Menfchen icon außerlich an, bag fie ibr Leben in vornehmem Dugiggang und ben lafterhaften Bergnugungen, wie folde ja unter ber eleganten Mannerwelt aller unferer großen europäifchen Stadte nur ju febr berrichen, verbracht batten und jest nur die bunte Officiereuniform trugen, ohne doch babei mirflich fol-Datifde Gigenfcaften ju befigen.

Den traurigsten Anblick gewährten die vielen Tausende von Berwundeten, die in nimmer enden wollenden Zügen auf fleinen Bagen von dem Börtber Schlachtseld in Beißenburg berein gebracht wurden. Bar unser Auge doch damals noch nicht so an den Anblick von Blut, Bunden und dem ganzen Elend des Krieges gewöhnt, wie dies später, wo das fast tägliche Schauspiel nur zu sehr dagegen abstumpste, der Fall war. Oft noch zwei die drei Tage nach der Schlacht, wurden einzelne Berwundete, die die drei Tage nach der Schlacht, wurden einzelne Berwundete, die die dahin bulflos ohne weitstunften Euglenen preisgegeben, in den Buschen und Weinbergen des weitstufigen Schlachtschles versteckt gelegen batten, aufgesunden und in die Hospitaler von Sulz oder Wörth gebracht. Es ist oft ungebeuer was der Mensch mitunter aushalten und welche Qualen er erdulden muß, bevor er aus diesem Erdenleben scheisdet um in ein anderes besseres ewiges Jenseits einzugeben.

Und unter allem biefem Blut und Clend und Diefen Schaaren von Bermundeten, die überall dichtgedrangt in Gulg, Worth und

Beißenburg umberlagen, mandelten wie Engel des Friedens Die "Barmberzigen Schweitern" und "Diakoniffinnen" umber, überall belefend, troftend und erquidend.

Sie fpendeten ibre Milde dem Rabplen wie bem Deutschen, dem forfifchen Banditen ben Napoleon gegen uns beste, mic bem begeifterten Jungling, ber fur Dentichlands Chre fo freudig zu ben Baffen griff und bem die tuctifche Rugel fogleich in dem erften Befecht die todtliche Bunde ichlug. Die "Barmbergige Schwefter" ober "Diafoniffin", fennt nur leidende Mitmenfchen, Die ibrer Bflege bedurf, tig find; ein anderer Unterschied besteht fur fie nicht. Und auch bem Sterbenden frendet fie oft im letten Augenblid noch ben fußen Troft ber Rirche. 3ch babe gefeben, bag eine junge "Barmbergige Schwefter" zwifden einer Gruppe von Sterbenden niederfniete; bem Ginen, einem Soldaten aus Beftphalen reichte fie bas Rreug, meldes fie am Gurtel trug, jum Ruffe. Dit mabrer Berflarung brudte ber Sterbende bies bebre Beiden auf Die Lippen, frieg einen leifen Geufzer aus, rief ben Namen beilige Maria und mar eine Leiche. Ale fich die fromme Schwefter jum 3meiten, ber auch icon in ben letten Bugen lag, mandte, um Diefem ebenfalls bas Beiden bes Kreuges ju reichen, drehte ber braune Cobn ber Bufte verächtlich ben Ropf meg. Bon meinem langeren Aufenthalt in Algerien und im Drient fannte ich noch den grabischen Gebetspruch: Allah il allah et sidi Mahomed rasol allah [herr Gott ift Gott und herr Mobamed fein Brophet], fprach ibn bem Sterbenden in bas Dhr und legte ibn mit bem Ropfe bann in Die Richtung gegen Metta. Gin bantbares Lächeln belobnte mich fur Diefen letten Liebesbienft und im Todeszuden umflammerte ber Sterbende meinen Urm fo beftig, bag ich Die blauen Merfmale bavon noch lange trug. Go war auch ber Mobamedaner, ber Cobn ber Bufte, in feinem Glauben gestorben, und ber lette Sauch bes Lebens ibm baburch verfüßt worden.

Diakoniffen und Barmbergige Schwestern, Maltefers und Johanniterritter, Militairs und Civilarzte; fie Alle waren in Menge vors handen und doch wollte ihre Jahl oft nicht ausreichen, um den Tausenden die auf ihre Gulfe so sehnlichst warteten, diese rechtzeitig genug zu bringen.

Und dazwischen wieder schmetterten Die Trompeten in luftigen Rlangen, und frifche Reiterschaaren, alle so froblich und friegemuthig

aussehend, famen auf ftattlichen Roffen einbergezogen, um mit blanfen Schwertern, den übermuthigen Reinden Tod und Berderben gu bringen. Trommeln raffelten, die gellende fleine Bidelpfeife der preußischen Jufanterie, ließ ihre fcrillenden Tone bagwischen erschallen, und in festem Tritt und Schritt fam bes Ronigs von Brengen blaurodiges Augvolf, in endlosen Kolonnen anmarschirt, um immer weiter und weiter in bas Berg bes übermutbigen Aranfreiche Die preufische Ablerfabne gu tragen. Dagwifden wieder murtembergifde, bairifde, babifde, preußifde Soldaten aller Baffengattungen, Die auf Requifitionen gemefen maren und dabei im guten elfaffifden Bein, ibre Reblen geborig angefenchtet, und ihre Ginne erheitert batten, jubelnd, fingend, gegenseitig fich aus ihren Reldflaschen gutrinfend und in allen nur möglichen Dialetten der deutschen Bunge unaufhörlich wiederholend, "fie feien Die beften Freunde der Belt und wollten fameradicaftlich neben einanber, aber niemals wieder gegen einander fampfen." Gar bie Breugen und Baiern maren jest ftets befonders gute Freunde, die fich oft in angebeiterter Stimmung umarmten und fußten, und ihr "wir find gute Rameraden", unaufborlich riefen.

Solche und noch zahllose Bilder ahnlicher Art, sah man in den erften Tagen nach den Schlachten, in Weißenburg, Worth und Sulz unaushörlich. Es war der Krieg mit seinem oft nur zu grausigen und doch auch wieder großartigen Gepräge, was plöglich bier und vor die Augen trat und die Seele mit den verschiedensten Eindrücken erfüllte. Freilich an die Witwen und Baisen und Tausende von unglücklichen Familien, welche diese einzigen zwei Tage schon Frankreich wie Deutschland gekoftet hatten, durfte man nicht denken, wenn die gerechte Freude über diese Siege ungetrübt bleiben sollte. Und doch war es jest nur erst ein leichtes Vorspiel des grausigen Elendes, welches wir später in langen schweren Monaten nur zu viel sehen mußten, so daß zulest die Gewohnheit dagegen fast abstumpfte.

Die strategischen Folgen des Sieges bei Borth, waren sehr wichtig. Ein Theil der geschlagenen Mac-Mahon'schen Armee floh in wilder flucht über Sagenau bis nach Strafburg, überall Schreden verbreitend und Berwirrung bringend. Die wichtige Stadt Sagenau ergab sich ohne Kampfeinigen fühn geführten badischen Reiterschwadronen und selbst Straßburg wäre fast durch einen Sandstreich von und genommen worden. Sätte man im Sanptgnartier des Kronpringen von Prengen, schon am Abend des

6. Angust den ersochtenen Sieg in seiner ganzen Bedeutung und die Verwirrung der geschlagenen Franzosen in ihrem vollen Umfang gesannt, und nun sogleich die badische Division, die sehr wenig im Gesecht gewesen und daber noch ziemlich frisch war, in rastlosem Eilmarsch nach Straßburg gesandt, wo sie am 8. August fast zugleich mit den Flüchtlingen der französischen Schaaren hätte eintressen können, so unterliegt es saum einem Zweisel, daß uns damals die Eroberung dieser wichtigen Festung ohne weiteren Kamps gelungen sein würde, so groß soll die erste Bestürzung und der Schrecken von der verlorenen Schlacht daselbst geswesen sein.

Es ware dies ein unermeßlicher Bortheil gewesen, der viel Blut und Elend, was die spätere Belagerung der Stadt brachte, erspart und uns mit der nuglosen Barbarei, daß preußische Kanonen auf eine Kirche wie der Straßburger Münster war, sogar gerichtet wurden, verschont hatte. Aber freilich konnte man im tromprinzlichen Haupt-quartier die volle Bedeutung des Sieges nicht sogleich erkennen und die erforderlichen Maßregeln deshalb auch nicht treffen. Grade je slegesübermüthiger die Franzosen vorher gewesen waren und je unsmöglicher sie es in ihrem Bahn gebalten hatten, daß sie jemals von den Deutschen geschlagen werden könnten, desto größer war nun die Bestützung als dies in drei Tagen zweimal nach einander gesches ben war.

Auch der Marschall Mac-Mahon selbst, der sein ganzes Gepäck auf dem Schlachtselbe zurückließ, was wohl durch die ungemeine Unsordnung und Undisciplin, die sogleich unter dem sehr schlecht und loder organisirten französischen Trainwesen eingerissen sein soll, versanlaßt wurde, denn sonst batte er füglich Zeit genug gehabt, Alles zu retten, ging am Abend noch mit dem Haupttheil seines Heeres in ziemlich guter Ordnung nach Nieder-Bronn zurück. Am anderen Tage marschirte er nach Zabern, wo die inzwischen eingetrossene Division Guyot des Lespart vom 5. Armeestorps, ibn aufnahm.

Die Berfolgung des geschlagenen Feindes geschah von unserer Seite in den ersten Tagen nach der Schlacht, nicht mit dem raftlosen Eifer, den man hatte bei solcher Gelegenheit entwickeln fonnen. Es sind verschiedene Grunde, die dies wohl bewirften.

Buerft waren die meiften Truppen des Rronpringen, noch nicht fo an die Strapagen des Rrieges gewöhnt, wie dies ein fpateres, langeres Feldleben hervorbringt. Sie batten in den drei Tagen vom 4. bis 6. August ungemein viel geleistet und bedurften dringend der Rube. Auch das unaufhörliche Regenwetter, welches die engen Baldwege für größere Truppenmassen fast unpassirbar machte, die Berpflegung sehr verbinderte, und den Aufenthalt in den Bivonals für die Soldaten sehr unbequem, ja selbst beschwerlich machte, trug ebenfalls viel mit dazu bei, daß feine lebbaste Verfolgung sogleich geschab. Auch waren die Truppenverbände und der Generalstab erst vor wenigen Tagen organisirt, und die einzelnen Beschisbaber kannten sich noch nicht recht.

Der Generalftab bestand aus verschiedenen Elementen, und Die Bufammenfegung der Armee aus preußischen, bairifden, murtembergifden und badifden Truppen, deren Befehlshaber fich noch fremd maren, erichmerte gleichfalle ein febr ichnelles Bufammenwirfen. gn faunte man, wie gefagt, ben Umfang bee Gieges nicht gang genan und bielt die Mac-Mabon'ide Armee bei Beitem nicht in dem Dage gefdlagen, wie fie bies in ber That mar. Gin Blucher - Gneifenan oder gar ein Friedrich der Große, befanden fich aber auch nicht im Sauptquartier des Kronpringen von Preugen und den raftlofen Berfolgungeeifer ben Erfterer, 3. B. nach ber Schlacht bei Belle-Alliance und Bekterer nach bem Giege bei Leutben fo glangend entwickelten, vermochte man bafelbft niemals ju finden. Go machte man benn am 7. und 8. August von der ebenfo gablreiden, wie trefflichen Ravallerie einen nur febr fcmachlichen Gebrauch und ber Marfchall Mac-Mabon mard lange nicht fo energisch verfolgt, wie dies eigentlich batte gescheben fönnen.

Bie bestürzt die Franzosen aber damals waren und welche Kopfslosiseit in den ersten Tagen nach der Börther Niederlage bei ihnen eingerissen war, zeigt am dentlichsten, daß der Marschall Mac-Mahon bei seinem Rückzug es segar nuterließ, die Straßburg-Nancher Eisenbahn zu zerkören, was ihm doch ein so Leichtes gewesen sein würde. Hätte er die großen Tunnels dieser Bahn, die die Zabern durch die Bogesen führen, sprengen lassen, so wäre deren Wiederherftellung für und in Monaten nicht wieder zu bewerstelligen gewesen. Wir bätten so lange diese wichtige Bahn, die einzige, die und vor dem Fall von Retz zu Gebote stand, um unser ungeheneres Material aller Art nach Nancu und so weiter in das Junere von Frankreich zu transportiren, entbebren und uns mit der stellen Gebirgsstraße durch die Bogesen

begnügen muffen. Dies ware aber für uns ein gar nicht zu berechnender Nachtheil, wie für die Franzosen ein ungemeiner Bortheil gewesen,
der leicht dem ganzen Feldzuge eine andere Wendung zu geben vermochte. Wäre von französischer Seite die Mitte September, nur die Sälfte der Thatkraft und Tüchtigkeit entwickelt worden, wie dies nachber, wo freilich Alles schon zu spät war, und die Entscheidung des Krieges wohl noch dadurch verzögert aber nicht mehr verändert werden konnte, geschah, wie ganz anders hätte sich Alles für uns gestalten können! Die beispiellose Ungeschicklickeit aller französischen Marschälle bes Kaiserreiches, hat unseren einzelnen Korpssührern, die Siege stets recht erleichtern geholsen; dies ist ein Umstand, den man gar nicht genug wiederholen kann.

So jog fich benn ber Marschall Mac-Mahon von uns weiter nicht viel verfolgt, langsam und in ziemlicher Ordnung durch die Bogesen nach Lothringen zurud und die Armee des Kronprinzen von Breußen, folgte in ziemlich bedächtiger Beise nach. Die badische Division unter dem General von Bever, trenute sich aber jest schon von dieser Armee, um sich niemals wieder mit derselben zu vereinigen. Sie blieb im Elsaß zurud, besetzte denselben bis Straßburg und schritt dann aufänglich zur Cernirung und später zur Belagerung diesser wichtigen Festung.

Der 6. August follte aber ein zweisacher Siegese und Freudentag für Dentschland sein, denn auch aus Saarbruden wurden die Frangosen vertrieben und die wichtige Bobe des Spicherer Berges von unseren Truppen genommen.

Am Morgen des 6. August hatte sich die Borbut der I. preu-Bischen Armee der Saar genabert, die Franzosen raumten bei dieser Nachricht sogleich Saarbruden, was ihnen feine feste Stellung gewährte und zogen sich auf die Soben jenseits der Stadt zurud. Besonders die Sobe bei Spicheren zwischen Saarbruden und Forbach gelegen, bildete ihre Hauptposition und war von ihnen durch einige Schanzen und Berhaue besestigt worden.

Gegen Mittag fam die preußische 14. Divifion unter dem General Lieutenant von Kamede, Infanterieregimenter Nr. 39, 74, 53 und 77 [Bestphalen und hannoveraner], zuerst in das Gefecht und trieb die Franzosen unter langsamem Fenergesecht zurud.

Auf den Sohen aber setzte sich der Feind, die 14. Division allein war zu schwach zum Vordringen und es wurde einige Zeit nur ein gegensseitiges, im Ganzen ziemlich unschädliches Artilleriegesecht unterhalten. Auf den Kanonendonner kamen aber andere preußische Truppentheile, in Gile heranmarschirt. Zuerst das Hohenzollerusche Füstlierregiment Rr. 40, dann allmählich auch die ganze 16. Infanteries Division mit den Regimentern Nr. 29, 69, 40 und 70, und das 8. Jägerbataillon [Rheinländer] vom 8. Armeekorps, nebst der Divisions-Artillerie und Kapallerie.

Einen immer größeren Umfang nahm jest ber Kampf an, immer lebhafter brangen unfere Truppen vor, trop bes hartnadigen Bidersftandes ben ihnen die Frangofen anfänglich noch leifteten.

Gegen 3 Uhr Nachmittags, ward die Sohe des Spicherer Berges unter heftigem Widerstand des Feindes und harten Berlusten unserer Truppen erstürmt. Die 5. Division mit vier Bataillonen, dann Truppentheile der 14. Division und das 40. Regiment, unterstützt von Batterien der 5. Division, führten diese wirklich heroische That aus. Zwar drangen die Franzosen wiederholt noch mit der größten Hartenäcksielt vor und selbst auf der bewaldeten Kuppe des Berges selbst, tobte der Kampf noch längere Zeit hin und her, allein der Feind versmochte uns dessen Bests nicht mehr streitig zu machen.

Babrend bier der Rampf am beftigften mar, ging Die 13. preufifche Divifion bei Bebrben über Die Gaar, befette ohne großen Biderftand Forbach und erbeutete febr reiche frangofifche Magazine Das felbit. Go mußte der General Froffard, ber am Abend unter dem Schut eines febr beftigen Gefcutfeuers feiner überlegenen Artillerie, ben Rudzug antrat, Diefen in fudweftlicher Richtung antreten und Die Strafe auf St. Avold preisgeben. Ilm 7 Uhr Abende fonnte der Rampf als beendet angefeben und der Gieg als ein von uns glangend gewonnener betrachtet werden. Leider maren unfere Berlufte febr groß und batten bei pornichtigerer Rampfmeife entschieden weit fleiner fein fonnen. Un Todten und Bermundeten buften wir 4000 Mann ein; unter Erfteren befand fich auch ber General von Frangois. Die Frangofen baben ungefahr eben fo viel Todte und Bermundete gehabt, außerdem aber noch an 2000 Gefangene verloren. Bon preugischer Seite waren ungefähr 27 - 28,000 Mann, von frangonifcher Seite 30,000 Mann im Gefecht gewefen. Go hatten Lettere außer ber Festigseit ihrer Stellung, auch die numerische Uebergahl bier gebabt.

Rebst der großen Beute an Gefangenen, Kanonen und heergerath aller Art, war der Gewinn, den uns das Gefecht bei Saarbruden und Forbach brachte, ein fast ebenso großer, als der, den wir von den Tagen bei Beißenburg und Börth hatten. Bir fonnten jest auf zwei Seiten durch die Bogesen und über Forbach und St. Avold, in Lothringen eindringen und somit immer mehr den Kriegsschauplat in das eigentliche Frankreich selbst hinein verlegen.

Das frangofifche Rorps Froffard ward bier giemlich gersprengt und es blieb dem General beffelben nichts Anderes übrig, ale in Gile feinen Rudzug nach Det angutreten, um unter bem Schut bon beffen machtigen Forts, feine Truppen aufe Reue ju organifiren. Und zwar mar Diefer Gieg fur une um befto wichtiger in feinen moralischen Rolgen, weil die Arangofen nicht allein in einer febr gunftigen Bofition, fondern auch in entschiedener Uebergabl gegen uns dabei gefampft batten. 3bre Riederlagen bei Beigenburg und Borth fonnten fie badurch entschuldigen, daß fie gegen eine große numerische Ucbergabl gefampft batten, am Spicherer Berge aber mar gemiß Das Gegentheil der Rall. Benn vielleicht bis Dabin in Deutschland noch immer bie und da der Glaube geberricht haben mochte, die frangöfischen Bataillone und Batterien feien friegsgeübter und tüchtiger, ale die unfrigen, jo mar dies nach den beiden glangenden Erfolgen am 6. Auguft, entichieden nicht mehr der Rall. Es gab von da an feinen einzigen beutschen Truppentbeil mehr, ber fich bei gleicher Starte und Stellung, nicht der besten frangofischen Glitetruppe vollftandig gewachsen, ja felbft überlegen bielt.

Es war dies aber ein ungemeiner Gewinn für uns. Freilich war solcher auch nicht wohlseil erkauft, denn allein die 5. Division hatte bei Erstürmung der Spicherer Hohe, an 1600 Todte und Berwundete verloren. Es sehlt nicht an Stimmen welche es bart tadeln, daß man den Stier so ohne Weiteres bei den Hörnern gepadt und grade vorwärts gestürmt hatte, da man doch dasselbe Resultat durch eine geschickte Umgebung der Höhe, mit ungleich geringeren Berlusten ebensfalls batte erreichen können und ich glaube selbst, daß diese Stimmen nicht so ganz im Unrecht sind. Aber freilich Menschenleben zu schonen, hat niemals in der Art des Generals von Steinmen ges

legen, er geht grade vorwarts darauf los und wenn er nur feinen 3wed möglichst schnell und fraftig erreicht, so macht er sich wohl nicht all zu viel Sorge darum, ob dies mit mehr oder minderen Opfern geschieht. Es giebt nun einmal zwei verschiedene Arten der Geerführung, eine strategische und eine nur bloß rudfichtslos darauf losstürmende.

Go freudig und erhebend mit Recht der Gindrud mar, den die Runde der Giege bei Beigenburg, Borth und Caarbruden in gang Dentschland, wohin fie der Telegraph mit Bligesschnelle gemelbet batte, bervorbrachte, ebenfo niederschmetternd mar folder in Frantreich. 3mar fuchten fogleich die officiellen Proflamationen Des Raifers Die Bedeutung der Riederlagen möglichft zu fcmachen und die Breffe erging fich oft in den wirflich fomischften Lugen und allen möglichen abgeschmadten Bendungen, um bas Geschebene gu verbullen, allein es wollte bies boch nicht gelingen. Die Refultate maren bier gu flar, denn Marfchall Mac-Mahon marfdirte in Gile mit feinem gefchlagenen Beere nach Rancy, General Froffard aber nach Det. fonnten doch aber unmöglich bloß ftrategische Rudguge fein, gumal bas Unfeben der geschlagenen Truppen dem Lugen fprach. war es aber mit ber gloire ber großen Nation gefommen, wenn ihre beften Truppen fich fogleich von den früher fo tief verachteten Dentichen ichlagen ließen und in fluchtabnlicher Gile ihren Rudzug bis binter fcunende Reftungsmanern antraten ?! Es mußte boch gar Bieles faul in ihrem Staate und Beere fein, und die Proflamationen Des Raifere, Die Berichte Des Kriegeminiftere Le Boenf, Die Tiraden in der Assemblée nationale und die Fanfaronaden der Beitungen, nur ju viele Lugen enthalten. -

Die wirklich denkenden Franzosen, die freilich nur die kleine Minderzahl in diesem sonft so geistreich und aufgeklart sein wollenden Bolke bilden, singen doch schon an, immer mehr einzusehen, daß diese ungerechtsertigte Kriegserklarung über ihr Baterland nur zu viel Unsglud und Berderben bringen wurde. Auch der Kaiser soll sehr niesdergeschlagen gewesen sein. Er erkannte jeht, daß sein Uebermuth gegen den König von Preußen, nicht bloß eine Thorheit oder ein Behler, nein ein ungeheneres Verbrechen gegen sich, seine Opnastie und sein Reich gewesen sei. Doch jeht war es zur Umkehr zu spät, und wenn es and mit dem Offensverieg vorerst nicht mehr angeben

wollte, fo mußten gur fraftigften Defenfive doch alle Krafte des Landes aufgeboten werden.

So erschien denn schon am 7. August, sogleich als die Riederlagen in Baris befannt wurden, ein Defret, welches befahl, daß die Mobilgarde durch alle jungen Männer unter 30 Jahren verstärft werden sollte, serner, daß alle Männer von 30—40 Jahren in der Nationalgarde Dienste thun sollten. Es war dies somit eigentsich schon ein "Levée en masse", um die frechen Eindringlinge von Frankreichs geheiligtem Boden zu vertreiben. Schade nur, daß sich so etwas immer leichter auf dem Papier defretiren als in Wirklichfeit ansführen läßt.

Die Siege bei Borth und Saarbruden, in Folge dessen alle unsere aftiven Operationsarmeen entweder schon auf französischem Boden weilten, oder doch in raschem Anmarsch dabin begriffen waren, machten es erforderlich, daß auch der König Bilhelm sein hauptquartier dort-bin verlegte.

Am 8. August befand sich das Hauptquartier des Königs in Homburg in der Rheinpfalz, und er erließ von dorther folgende Prostlamation an die Truppen: "Soldaten! Die Berfolgung des nach blutigen Kämpsen zurückgedrängten Feindes, hat bereits einen großen Theil unserer Armee über die Grenze geführt. Mehrete Korps werden heute und morgen den französischen Boden betreten. Ich erwarte, daß die Mannszucht, durch welche Ihr bisher Euch ausgezeichnet babt, sich besonders auch auf feindlichem Gebiete bewähren werde. Bir sühren keinen Krieg gegen die friedlichen Bewohner des Landes, es ist vielmehr die Pflicht sedes ehrliebenden Soldaten, das Privateigentum zu schützen und nicht zu dulden, daß der gute Auf unseres Geeres, auch nur durch einzelne Beispiele von Zuchtlosigseit angetaftet werde. Ich baue auf den guten Geist, der die Armee beseelt, zugleich aber auch auf die Strenge und Umssicht aller Kührer."

Am 11. Auguft, wo der König von Preußen von Saarbruden aus, den frangofischen Boden betrat, erließ er folgende Proflamation an Das frangofische Bolt:

"Bir, Bilhelm, König von Preußen, thun ben Bewohnern der durch die deutschen Armeen besetzten frangöfischen Gebietstheile zu wiffen was folgt: Nachdem der Kaifer Napoleon die deutsche Nation, welche wünschte und noch wünscht, mit dem franzöfischen Bolke in Frieden zu leben, zu Wasser und zu Lande angegriffen batte, habe ich

ben Dberbefehl über die deutschen Armeen übernommen, um diefen Angriff gurudgumeifen ; ich bin burch bie militairifchen Greigniffe babin gefommen, Die Grengen Franfreiche ju überichreiten. 3ch führe Rrieg mit ben frangofifchen Goldaten und nicht mit ben Burgern Franfreichs. Dieje werden bemnachft fortfahren, einer vollfommenen Sicherheit ihrer Berjon und ihres Eigenthums zu genießen und gmar fo lange ale fie mich nicht felbit burch feindliche Unternehmungen gegen bie beutschen Eruppen, bes Rechts berauben werden, ihnen meinen Schut angedeiben gu laffen. Die Benerale, welche Die eingelnen Korps fommandiren, merden durch besondere Bestimmungen, welche jur Kenntnig des Bublifums werden gebracht merden, die Magregeln festfegen, welche gegen die Gemeinden oder gegen einzelne Berfonen die fich im Biderfpruch mit ben Rriegsgebrauchen fegen, ju ergreifen find, fie werden in gleicher Beife Alles mas fich auf die Requifitionen bezieht, festfegen, welche durch die Bedurfniffe der Truppen als nothig erachtet merden, fie merden auch Couredifferengen gwis ichen deutscher und frangofischer Bahrung festseten, um fo den Gingel= verfehr zwischen ben Truppen und ben Ginwohnern zu erleichtern.

Bilbelm."

Diefe beiden Broflamationen des Konigs von Breugen, bezeichneten den mobimollenden und milden Ginn, der diefen Monarchen in fo hobem Grade befeelt. Leider murden fie nur baufig nicht in der gewünschten Beife befolgt, ber Rrieg nabm bald einen barten, ja mitunter felbit graufamen Charafter an und es befanden fich jogar unter ben Officieren Manche, welche ibre innere Robbeit und den brutglen Ues bermuth den fie befagen, in rudfichtelofer Beife gegen die mehrlofe frangofifche Bevolferung gelten ju machen fucten. Ber ein Augengeuge bes gangen Rrieges mar, ber bat leiber nur gu viele Beifpiele von Robbeit und Billfur, welche die Sumanitat icandeten, bem beutschen Ramen mabrlich feine Chre machten, und die Frangofen nur nuplos zur Erbitterung gegen und reigten, mit aufeben muffen; gludlicher Beife jedoch auch wieder febr gablreiche Beispiele vom Gegen-Im Allgemeinen fonnte man ftete annehmen, daß je geiftig ungebildeter, oder von Standeshochmuth und Adelsdunkel ergriffen ein Officier mar, und je weniger er in rein militairifder Sinfict leiftete, er auch um befto brutaler und ungerechter gegen die Frangofen fich benahm. Die geiftig gebilbeten, wirflich tuchtigen Officiere, maren auch ftets die bumansten, die den Krieg nicht grausamer machten, wie er leider obnebin seiner eigenen Ratur nach, schon immer sein wird.

Am 9. August traten die Kammern in Paris zusammen und da die Nachrichten über die Niederlagen der Heere dort schon bekannt waren, so fam es zu sehr fturmischen Sigungen. Es sehlte von Seiten der linken Parthei, selbst nicht an revolutionären Orohungen und den beftigsten Anslagen gegen das Ministerium und den Kaiser, und Napoleon konnte schon damals zur Genüge erkennen, wie wankend seine herrschaft in seiner Hauptstadt geworden sei. Der Kriegssminister Le Boeuf, dessen Unfähigkeit als Organisator eines heeres, sich zu sehr gezeigt batte, was seine Befähigung als guter Artilleriesofsiere nicht ausschlos, trat ab, und der Marschall Palikao wurde mit der Bildung eines neuen Ministeriums betraut. Man erwartete von diesem wenigstens eine größere Energie.

Das neue Minifterium erließ eine nach frangofischer Beife wieber recht phrafenhafte Proflamation an das Bolf, welche fcblog: "Bir haben die gange Babrbeit gefagt, nun ift es an Guch, Gure Bflicht auf gleiche Beife ju erfullen. Jede Bruft von einem Ende Frantreiche bis jum anderen, das gange Bolf erhebe fich und weibe fich jum Rampf. Ginige unferer Regimenter find einer Uebergabl unterlegen, aber unfere Urmee ift nicht befiegt. Der mannliche Sauch ber Unerichrodenheit belebt fie noch immer. Unterftugen mir fie. Gegen wir ber Rubnbeit Die einen Augenblid gludlich mar, jene Babigfeit entgegen, die das Schidfal begwingt. Rufen wir bei uns felbft Gulfe und mogen die Gindringlinge auf einen lebendigen Ball von Mannern ftogen wie im Jahr 1792 und bei Gebaftopol. Mogen Die Unfalle uns jur Lebre gereichen, wie unfere Giege. Es mare ein Berbrechen am Beil des Baterlandes, ju verzweifeln und gang befonbere ju bemfelben nicht beigutragen. Auf benn! auf, 3hr Bewohner bes Centrums, bes Nordens, und bes Gubens unseres Landes, Die Ihr von ben gaften bes Rrieges nicht bedroht feid, eilet mit einmuthiger Begeisterung Guren Brudern aus bem Dften gur Gulfe. Moge Franfreich einig fein im Glud, fich im Unglud noch einiger fublen. Gott fegne unfere Baffen!"

Diefe bombaftifche Proflamation machte damals geringen Eindruck, die Bevolferung Frankreichs verhielt fich ziemlich rubig und mider-ftandslos und erft nach der Ginführung der Republit, begann der

eigentliche Bolfstrieg, der uns fpater noch so ungeheure Opfer toften sollte und die endliche Entscheidung über alles Erwarten bin verstögerte.

Ohne fonderlichen Widerftand zu finden, drangen unfere Beere jest immer weiter in Frankreich ein.

Die I. Armee unter dem General von Steinmes und die II. Armee unter dem Pringen Friedrich Carl, drangen bis zur Mofel vor. Zwar hatte es anfänglich den Anschein, als wollten die Franzosen sich im Ried vor Met, vertheidigen, doch gaben sie dies bald wieder auf und zogen sich in die Festung zurud. In Folge deffen fonnte der König von Preußen, der sich dem Plane gemäß, zur II. Armee begah, am 13. August sein hauptquartier nach Fouquels mont und von da nach dem Schosse Ferry, einige Stunden von Mets verlegen.

Von der gablreichen deutschen Ravallerie gingen aber Abtheilungen über die Mofel und befegten Bont à Mouffon und fpater Fronard, mo fich die Des-Barifer-Babn mit der von Rancy verbindet, ohne weiteren Widerstand ju finden. Auch der Kronpring von Breußen rudte ohne den mindeften Biderftand burch bie Bogefen, und bie wichtigen Stadte Luneville mit 30,000 Ginwohnern und einige Tage fpater auch das icone, reiche Rancy, mit 50,000 Ginwohnern, Die Sauptftadt bes alten Bergogthums Lothringen, ergaben fich ohne auch nur den mindeften Biderftand ju versuchen, fleinen preußischen Ravallerieabtheilungen. Der Marichall Mac-Mabon, der anfänglich fein gefchlagenes beer in Rancy batte fammeln wollen, fab ein daß dies nicht möglich fei und ging weiter bis binter die Festungen Toul und Berdun, ja fpater fogar bie Chalone gurud. Go fonnte ber Rronpring von Breugen am 18. August fein Sauptquartier nach Rancy, wo es einige Tage blieb, verlegen. Die tleinen Teftungen Lugelftein und Marfall im Elfaß, ergaben fich obne weitern Biberftand, mabrend Bitich und Pfalgburg von bairifchen Truppen cernirt wurden; ebenfo murbe Stragburg am 15. August von der badifden Division enger cernirt. Go mar überall Gieg und rudfichtelofes Bordringen unferer deutschen Truppen in Franfreich. Die jest auch noch durch das inzwischen eingetroffene XII. [foniglich fachfische] Armeetorps, beffen Mobilifirung nicht fo raich wie bies in Breugen geschab, von ftatten ging, verftarft murben.

In Paris suchte man noch immer das Bertrauen des Bolfes durch lugenhafte Siegesberichte und möglichftes Berschweigen der erstittenen Niederlagen zu erhalten, was auch Dank der französischen Leichtgläubigkeit und Citelkeit, welche an eine Niederlage gar nicht glauben konnte, wenigstens theilweife gelang.

Um aber eine fraftigere Heerführung zu erzielen und mehr Einbeit in alle Operationen zu bringen, ward der durch seinen rückschese losen Eiser bekannte Marschall Bazaine, zum General en ohof des 2., 3. und 4. Korps und auch zugleich der Mac-Mahon'schen Rheinsarmee ernannt. Der durch seine Werke über die französische Militairsorganisation berühmte General Trochu, sonst ein heftiger politischer Gegner des Kaisers Napoleon, ward General en ohes eines 12. Armeeforps, welches in Chalons sur Marne organistrt werden sollte und wozu man besonders auch mobile Pariser Nationalgarde verwandte.

Der General Binon, ber früher in Rom fommandirt hatte, erhielt den Befehl über das 13. Korps, welches in Paris formirt murde. Man verwandte dazu Depotbataillone von verschiedenen Regimentern, Dann alle Linienregimenter, welche bisber an ber fpanifchen Grenge gestanden batten. Es mard auch vom Raifer Napoleon Befehl gegeben, bas bieber im Rirdenstaat gestandene frangoniche Offupationes forps gurudgugieben und ebenfalls auch noch von Algerien ber, fo viele Eruppen man irgend bort entbebren fonnte, nach Franfreich ju bringen. Much Erlaffe um Freiwillige und früher gediente Soldaten und Dfficiere jum Gintritt in Die Regimenter ju bewegen, murben gegeben und hatten theilmeife einen gunftigen Erfolg. Der Boltsgeift fing allmäblich fich jest an in Franfreich zu regen und die Nation fab ein, daß fie nicht mit ihren blogen Fanfaronaden und bodenlofen Lugen, Die fo bitter gehaßten Dentichen vom frangofischen Boden murbe vertreiben tonnen, fondern daß fie dagu in Daffe gu ben Baffen greifen muffe, um das ftebende Geer ju verftarten. Um aber bem frangofficen Nationalbag, ber jest immer beftiger aufzulobern begann, Benuge ju leiften, erließ die Regierung die barte Dagregel, daß alle in Paris anfäffigen Deutschen, wenn fie nicht gang befondere Bengniffe über ihr Boblverhalten beibringen fonnten, in wenigen Tagen Die Stadt und anch gang Franfreich verlaffen mußten. Go nahm icon bald nach feinem Beginn Diefer Rrieg, ben Charafter eines Raffentampfes zwifden ber beutiden und frangofifden Ration an, der ihm fpater leider einen fo harten und graufamen Fortgang ver- leiben follte.

Bon beutscher Seite suchte man aber mit großer Energie die so wichtige Eisenbahn über Beigenburg, Sagenan und Zabern nach Rancy wieder berzustellen und in Betrieb zu setzen, da man einsah, daß der Einmarsch eines so großen Seeres in Frankreich, ohne eine gesicherte Eisenbahnverbindung, auf der man Munition, Lebensmittel und Ersammannschaften bins, und Kranke und Berwundete zurudsbeförderte, kaum möglich sein werde.

Dant der Tüchtigkeit der preußischen Eisenbahnbeamten und da, wie schon erwähnt, die Franzosen bei ihrem eiligen Rückzug nur sehr geringe Zerftörungen verübt hatten, konnte man schon in den letten Tagen des August die Bahn bis Rancy benuten. Es war dies eine ungemein wichtige hulfe für die ganze Kriegsführung.

Um den Berfebr auf ber Gifenbahn beffer leiten gu fonnen, wurden auf allen Stationen militairifche Etappenfommandanten ernannt. Es mar bies eine febr zwedmäßige Dagregel, welche viel Dazu beitrug, bag ber gange Militairtrangvort auf ben Babnen menigstens in einigermaßen leidlicher Ordnung blieb. Man nabm gu Diefen Ctappenfommandanten, deren Amt befonders auf den größeren Babnbofen ein febr anftrengendes, und Tag und Racht befdwerliches mar, gewöhnlich altere penfionirte Sauptlente und Stabsofficiere. Baufig traf man biebei geeignete Berfonlichfeiten, mitunter murden aber auch aus Mangel an folden, ober, weil fich Protectionennfug und verschiedene andere Rudfichten Dabei geltend gemacht batten, alte ftumpfe Manner oder megen Robbeit, Truntfucht oder fouftigen Grunden penfionirte Officiere, ju diefen Etappenfommandanten gemacht, Die ibren Stellen auch nicht im Allermindeften gewachsen maren. Go fonnte man benn auf gar manchen frangofifden Babnbofen, nur gu oft Augenzeuge von Robbeiten, Brutalitaten gegen Frangofen, Die bort zu verkehren batten, harter Behandlung von frangofifchen Rriegegefangenen und nachläffiger Berpflegung unferer erfrantten und bermundeten Goldaten fein und ein muftes Getreibe, ein unnuges Gefarme und Gefluche, obne bag auch nur bas Allermindefte badurch erreicht murbe, berrichte bafelbit.

Auch fonft ereigneten fich leider immer haufiger Scenen, Die mit Recht ben Frangofen grabe feinen allzu hoben Begriff von beuticher

Höflichfeit, Gefittung, ja selbst Rechtlichkeit beibringen konnten. Dazu strömten alle möglichen deutschen Abentheurer, Bummler, bankrotte Cigarrenhändler, versoffene diebische Marketender; kurz Tausende von größtentheils nichts weniger als ehrenwerthen Persönlichkeiten, alle mit der Absicht auf Kosten der Franzosen wenigstens möglicht gut zu leben, wo möglich aber noch dabei zu betrügen und zu stehlen, wie ein wüster Troß sich dem Geere anbängend, in Frankreich ein. Auch die weiße Armbinde mit rothem Kreuz, dies edle Zeichen der freiswilligen Krankenpstege, ward leider von unnüßen Bummelanten und bloßen Bergnügungsreisenden oft nur zu sehr mißbraucht. Troßdem bat diese freiwillige Krankenpstege im Großen und Ganzen, doch unsenblich viel Gutes geleistet und Tausenden von braden Soldaten, Leben und Gesundbeit erbalten.

Biele hunderte von Johanniter- und Maltefer-Nittern, Civilärzten, Krankenpflegern, Mitgliedern der hulfsvereine, und gar vor Allem Diakonissunen und "Barmherzigen Schwestern", die unbedingt die ausdauernosten und unermudlichsten Krankenpflegerinnen waren, haben sich durch ihre menschenfreundliche, oft Monate lang andauernde raftlose und ausopfernde Thätigkeit, mit vollem Recht den größten Unspruch auf den Dank nicht bloß des deutschen heeres, sondern auch des ganzen Bolles erworben.

Ein großer Fortschritt war es auch, daß Mitte August schon Militairs und Civilgonverneure vom Elfaß und Lothringen ernannt wurden. Nach dem Elfaß fam als Militairgonverneur der General Graf Bismard-Boblen, als Civilgonverneur der Regierungsprändent von Kühlwetter, nach Lothringen mit dem Sig in Nancy, der General von Bonin als Militairs und der Regierungspräfident Graf Billers als Civilgonverneur. Ein zahlreicher Stab von allen möglichen Offiscieren, die theilweise recht angenehme Sinecuren dabei erhielten, und sehr viele Civilbeamte aller Grade, oft sehr nüglich, mitunter aber auch vollständig nuglos, begleiteten diese Militairs und Civilgouversneure.

Es war dies ein gtoßer Borzug, denn wenn auch zahllose Miggriffe aller Art, von allen diesen Behörden begangen wurden, wie dies bei der Schwierigkeit ihrer Thatigkeit und der Unkenntniß aller französischen Berhaltniffe, auch gar nicht zu vermeiden war, so zeigten doch Alle den besten Willen, die höchste Thatigkeit und große Rechts

lichkeit, wie man dies ja glücklicher Weise bei den höhern preußischen Beamten und Officieren auch gar nicht anders gewohnt ift, und brachten allmählich wenigstens, einige Ordnung in das Chaos was in den ersten Bochen nach unserer Offupation berrschte. Leider hatten sie und Alle mehr oder weniger mit dem bosen Willen aller französischen Beamten zu kämpsen, wodurch die ungebeuren Lasten aller Art, welche das besiegte Frankreich jest tragen mußte, oft recht nuglos noch vermehrt wurden.

## VI. Kapitel.

Das Gefecht bei Pange am 14. August. Die Schlacht bei Mars la Cour oder Vionville am 16. August. Die Schlacht bei Gravelotte oder Rezonville am 18. August.

Die große Reftung ober richtiger, Das riefige befestigte Lager bei Det, nicht allein ber ftarffte Baffenplag, ben Franfreich nur beiag, fondern vielleicht auch ber von gang Guropa, gewährte ber Bagainefchen Urmee einen feften Stuppunft und einen genicherten Rudgug. in bem Plane bes Marfchalls Bagaine, in bem Lager von Meg, eine Garnifon von 30-40,000 Mann gurudgulaffen. Für eine folde Befatung mar die Feftung auf mindeftens 4-5 Monate ziemlich genugend verproviantirt, und fie reichte auch vollfommen aus gur Bertheidigung auf mindeftens ebenfo lange Beit, felbit gegen Die ftarffte Belagerungsarmee. Dit bem Reft feines Beeres, mas mindeftens dann noch 150-160,000 Mann febr guter Truppen aller Baffen= gattungen betrug, wollte ber Marichall Bagaine aber rudwarts von Det eine Stellung nehmen. Er boffte, dag ber Maricall Dac-Dabon ingwischen fein Beer wieder organisirt und durch einen Theil Des Trochu'ichen Korps, mas in Chalons gebildet murbe, verftarft baben wurde. Gelang bann die Bereinigung bes Mac-Mabonichen Korps mit dem Bagaineschen ungefahr in ber Rabe von Berdun, fo fonnte Die frangofifche Beeresmacht mindeftens in einer Starte von 300-320,000 Mann auter Truppen, fich bort aufstellen und bie große Entscheidungeschlacht biefes Rrieges anbieten. Um Diefe Bereinigung

der Mac-Mahonschen Armee mit der Bazaineschen zu beschlennigen, hatte der Kaiser Napoleon am 14. Angust Mes verlassen und sich nach Berdun begeben. Er soll sich dort — wie gesagt wurde, in der Mitte der französischen Truppen nicht recht wohl besinden und manche Kennzeichen erfahren baben, daß die so viel gerühmte Anhängslichteit der Armee gegen ibn, die ja die Hanvstlüge seiner Macht bildeten, schon jest nach den ersten verlorenen Schlachten in besteutender Ubnahme begriffen sei. Ist die Mehrbeit des französischen Boltes doch auch viel zu frivol und charafterlos um auch im Unglücklange Trene zu bewahren.

Man batte anfänglich im großen Sauptquartier bes Ronigs geglaubt, daß der Marichall Bagaine noch bor Det auf dem rechten Mofelufer gwifchen Bont à Mouffon und ber Teftung fich ichlagen werbe, und besbalb Die notbigen Borfebrungen auch getroffen. foll dies anfänglich auch im Blane bes Marichalle Bagaine gelegen, er dieje Idee aber auf Bunich des Raifers, der eine Bereinigung mit ber Mac-Mabonichen Armee munichte, wieder aufgegeben baben. Daß eine folde Bereinigung Diefer beiben frangofifden Armeen, wenn fie gelang, febr bieles fur fich batte, lagt fich nicht leugnen. Die Frangofen fonnten fich ftete auf ibre Reftungen Det, Toul, Berdun, Thionville, babei ftuten und batten genderte Rudgugelinien babin. uns maren biefe Reftungen aber, wenn wir weiter in Frankreich binein marichirten, um dort die Sauptichlacht ju ichlagen, ftete ein großes Sinderniß, denn wir durften folde nicht obne ftarte Cernirungeforps im Ruden liegen laffen. Blieb eine frangoniche Befatung von in Met 40,000 Mann jurud, fo mußten mir 60,000 Mann daver laffen, um folde am Durchbruch gn verbindern, und ebenso mar es miglich Thionville, Toul, und felbit die offenen Stadte Rancy und guneville, ohne farfe Cernirungs- und Befagungsforpe im Ruden liegen ju laffen. Da wir damale im August noch feine Landwehr in Franfreich hatten, fondern Diefe gum Schut unferer Ruften gegen etwaige frangofifche Landungeversuche in Deutschland dringend bedurften, fo fonnten alle Dieje Befatungs- und Cernirunges forps nur von Truppen der aftiven Keldarmee genommen werden. Diefe murbe baburch aber febr geschmacht, und ba die gange babifche Divifion por Stragburg bringend nothwendig mar, die 17. Divifion noch in Solftein und Samburg fand, das II. Armeeforpe größtentbeils and the second of the second o

noch in und um Berlin zusammengezogen war, um an jedem Kuftenpunkt schnell zu erscheinen, wo seine Gegenwart am Nothwendigsten
war, so war es sehr zweifelhaft, ob wir etwa in den Tagen vom
22.—28. August, ebenfalls mit 300,000 Mann Truppen hatten eine
Schlacht vor Berdun schlagen können. Ward dieselbe aber von uns
verloren, so war dies ein sehr übeles Ding, denn wir befanden uns
dann inmitten eines feindlichen Landes mit starken Festungen im
Rücken, und ohne Cisenbahnen, die uns nügen konnten.

hatte man frangösischer Seits es verfäumt, in der Zeit vom 20.—28. Juli in Deutschland zur Offenstve überzugehen, so war es jeden Falls jest das Sicherste, uns weiter in Frankreich hineinzuloden, und in der Zeit vom 20.—28. August an der Maas bei Berdun die Schlacht anzubieten. Fiel auch diese Schlacht unglücklich für die Franzosen aus, so konnten sie im schlimmsten Fall noch eine zweite an der Marne-Linie bei Chalons schlagen und sollte selbst auch diese verloren gehen, so blieb ihnen der ungehinderte Rückzug hinter die Pariser Forts, entschieden noch immer frei.

Abgedrangte und versprengte Truppentheile konnten aber ftets in den Festungen Berdun, Toul, Thionville, Mezières, Soiffons, Montmedv, fichere Zufluchtsorte finden.

Im großen Hauptquartier des Königs, erfannte man die Bedeutung einer Bereinigung der Bazaineschen und MaceMahonschen Armee an der Maas, auch recht wohl. Um solche zu vereiteln, saßte der General Moltse den ebenso fühnen, wie genialen Plan, unverzüglich über die Mosel zu gehen und sich im Ruden von Metz zwischen die MaceMahonsche und Bazainesche Armee, wie ein mächtiger Keil mitten hinein zu dräugen und so ihre Bereinigung zu verhindern.

Es war dies ein fehr fühner Plan, der nur bei der größten Energie und den besten zuverläffigsten Truppen, jur Ausführung tommen konnte.

Dag er Erftere befag, wußte der General von Moltfe felbst und die bisherigen Erfolge konnten ihn auch über Lettere berubigen.

Am 14. August fand nun ein für unfere Waffen zwar fiegreiches, aber auch blutiges und im Gauzen eigentlich ziemlich resultatioses Gefecht bei dem Dorfe Pange statt, was vom General von Steinmet eingeleitet war. Derselbe ertheilte am Nachmittag um 4 Uhr des 14. August, der 13. Division vom VII. westphälischen Armeesorps, den

Befehl, eine weitere Recognoscirung nach Languenery zu unternehmen, während gleichzeitig die 1. Division vom I. oftpreußischen Armeekorps, über Honville nach Monton vorging und die 2. Division auf der Straße von les Ctanges marschirte. Bald trasen die preußischen Truppen auf französische Brigaden von den Korps Decaen und Frossard, und ein ziemlich lebhastes Feuergesecht begann sogleich. Die Franzosen, die eine recht gute Stellung binter Hecken und in Gräben hatten, vertheidigten sich aufänglich ziemlich bartnädig, konnten aber zulest dem Ungestum der sehr lebhast vordringenden Preußen nicht widersstehen und gingen langsam und in guter Ordnung zuruck.

Befondere die Regimenter Dr. 4, 43 und 44 der 2. Divifion hatten bier febr gablreiche Berlufte, und Die Birfungen Des aus febr weiter Entfernung icbiegenden Chaffepotgewehres, machten fich bei ibnen nur zu füblbar. Es war einen Augenblid fogar nabe baran, daß Diefe Divifion, Die febr viele Officiere verloren batte, wieder gurudging; doch sammelte der Divisionsgeneral von Bentbeim die Truppen wieder und führte fie mit gefchwungenem Gabel fogleich weiter vor. Bulett rudten auch die prengischen Batterien vor, und unterhielten ein lebhaftes Artilleriefener gegen Die Frangofen, vermochten Diefen aber feinen fonderlichen Schaden gugufugen, ba fie durch die glubendroth untergebende Conne, in deren Richtung fie feuern mußten, febr am richtigen Bielen gebindert murden. Auch die frangofische Reld= artillerie icog lebbaft aber nur bochft mittelmäßig. Der eingetretene Sonnenuntergang und der Umftand, daß die preugischen Truppen fouft unter die Ranonen der Forte von Det gerathen fein murden, endigte um 9 Uhr den beißen und morderifden, aber in feinen weitern Folgen ziemlich nuplofen Rampf, in welchem beide Theile fich mit gleichem Rechte ober Unrechte ben Gieg guidrieben. Die Breugen weil fie unläugbar im Borruden gewesen waren und die Frangofen in Die Forts gurudgeworfen batten; Lettere aber, da am anderen Dorgen der General von Manteuffel einen Barlamentair an den Marichall Bagaine fenden mußte, mit der Bitte, die unter bem Reuer der frangofifden Ranonen liegenden preußischen Bermundeten abbolen und die Todten begraben gu durfen.

Dag unfere Truppen übrigens den besten frangofischen Regimentern vollständig gewachsen, ja sogar überlegen waren, murde durch dies Gefect am 14. August vor Des, welches preußischer Seits den Namen

"Gefecht bei Pange" erhielt, von Neuem vollständig constatirt. Co hatten wir wenigstens einen moralischen, wenn auch weiter feinen sonderlich ftrategischen Erfolg von diefem Tage.

Freilich mar unfer Berluft nicht gering und übermog die erreich : ten Resultate, mabrend die Frangosen angaben, daß fie nur 1500 Mann verloren batten, mas aber offenbar ju gering ist.

Dies Gefecht bei Pange follte nur ein fleines Borfpiel fein zu ben blutigen Kampfen, welche am 16. August und in noch größerem Um-fange am 18. August auf bem linten Mofelnfer unfern Det tobten.

Es lag in dem Blane des Marichalle Bagaine, mit feinem gangen heer aus Det auszumarichiren, nur eine ftarfe Garnifon dafelbit jurudzulaffen und fich mit feiner Sauptftarte mit dem Marichall Mac-Mahon zu vereinigen. Babriceinlich batte ber Marichall icon am 15. August diefen Ausmarich begonnen, doch follen ibn die Folgen des Gefechts bei Bange am 14. August, und die Rothwendigfeit ben geringen Theil seiner Truppen, der dabei thatig gemesen mar, wieder zu reorganifiren, und mit frifder Munition zu verfeben, veranlagt baben, noch an Diesem Tage in der Festung zu bleiben und erft am 16. August zu marichiren. 3ft bies wirklich gegrundet, und bat, wie beuticher Geits behauptet wird, bas Gefecht am 14. August ben Ausmarich am 15. verbindert, fo mare dies freilich ein großer Bortheil fur uns gemesen. Frangofischer Seits mird Dies jedoch beftritten und behauptet, daß auch ohne das Gefecht bei Bange am 14. August, der Ausmarich aus Det erft am 16. August erfolgt fein mirde. Go richtig Diefer Blan Des Marichalle Baggine auch mar. fo nachläffig und faumfelig zeigte er fich in feiner Ausführung. Der Marichall fonnte und mußte wiffen, daß der Bring Friedrich Carl mit mindeftens 200,000 Mann unmittelbar vor Met ftand, und fo durch einen schnellen lebergang über die Mofel ihm in die Klanke fallen und feinen Durchbruch verbindern fonnte. Go batte unter Diefen Umftanden jeder Tag die bochfte Bedeutung und mar ein Gewinn für ibn, und boch vertrodelte er feine Beit ziemlich nuglos in Des.

Es giebt überhaupt nichts Nachläffigeres, Planloferes und allen Regeln ber gesunden Feldberrnfunst gradezu Bidersprechenderes, als die ganze französische Kriegsführung im Monat August, und freilich solchen kopflosen Gegnern gegenüber, batte der General Moltke ein ziemlich leichtes Spiel.

So sandte der Marschall Bazaine am 15. August nur einzeine Korps aus Met und brach mit seiner Hauptstärke erst am 16. August auf. Die Garde, das VI. Korps und diesem solgend, das II. Korps, sollten die Straße über Gravelotte und Mars la Tourn ach Berdun einschlagen, während das III. und IV. Korps über Doncourt und Constans marschiren sollten.

Diesen Plan des Marschalls Bazaine zu vereiteln, war nun das Bestreben des Prinzen Friedrich Carl und er that dies mit jenem rudfichtölosen Ungestum, der unbefümmert um die Berluste ift, welche ibm entsteben.

Der Prinz Friedrich Carl batte am 15. Angust sein Hauptquartier in Bont à Mousson, ungefähr 4 Meilen von Met, an der Straße nach Nancy gelegen, und seine Truppen standen an beiden Seiten der Mosel, während die Kavallerieregimenter der Division Rheinbaben bereits über Thiancourt vorgedrungen waren. Das X. Armeekorps stand bei Bont à Mousson, das III. bei Sheminot und Bigny, das IX. bei Buchy, das XII. bei Solgue, das II. rüswärts an der Ried, das Gardeforps größtentbeils bei Dieulouard, das IV. Armeestorps mit dem Haupttheil noch zurüs, zwischen der Mosel und Seille. Es war ein gewaltiges deutsches heer, was sich hier im weiten Bogen um Met aufzustellen begann und wollte der Marschall Bazaine sich seiner eisernen Umarmung entzieben, so hatte er wahrlich feine Stunde Zeit zu verlieren.

Durch den trefflichen Gebrauch den, wie schon wiederholt erwähnt, die deutsche Heeresssührung von unserer zahlreichen und trefflichen Reiterei machte, war man stets über alle Absichten des Feindes auf das Genaueste unterrichtet. Um sich nun zu überzeugen, ob schon am 15. August der Marschall Bazaine wirklich aus Meg ausmarschiren wurde, erhielt der General von Rheinbaben Beschl mit seiner Division, und der Brigade der beiden Garbedragonerregimenter, von Ibiancourt nordwärts auf die Meg-Berduner Straße vorzugehen. Auch die Avantgarde des X. Armeesorps rückte mehr vor. Daß die Preußen alle diese Bewegungen machten, konnte und mußte der Marschall Bazaine wissen, und dennoch versäumte er, seine Anstalten danach zu tressen. Um Abend des 15. August erhielt der Prinz Friedrich Carl von versichiedenen Officieren die Meldung, daß ein Theil der französsischen Armee bereits im Unsmarsch aus Wes begriffen sei und der Rest am

nachften Morgen folgen folle. Er faßte nun den fubnen Entichluß, fich mit ben Eruppen, die er gerade gur Sand batte, auf die Det-Berduner Strafe ju merfen, und diefen Ausmarich, tofte es mas es wolle, gu verbindern. Go marfdirten denn am Abend des 15. August, mehrere preußische Divisionen noch in Diefer Richtung ab, und am Frubmorgen des 16. Anguft folgte der Reft der Rorps die unter dem directen Befehle des Bringen Friedrich Carl ftanden. Die Truppen mußten im nachtlichen Dunkel theilweife forcirte Gilmariche auf engen Bald- und Bebirgsmegen, welche durch das anhaltende Regenwetter theilweife fast grundlos geworden maren, machen, was ihre Ausdauer auf feine geringe Probe ftellte. Am Abend Des 15. August, erhielt der Bring Friedrich Carl noch aus dem großen Sanptquartier des Ronias, welches fich im Echloffe gu Berny befand, Die Nadricht, daß der General von Steinmet mit dem VII, und VIII. Armeeforpe fudlich von Det eine Stellung gwifden der Dofel und Seille nehmen murbe, mas freilich fpater burch bisber nicht anfgeflarte Urfachen, unterblieben ift.

So glaubte der Prinz Friedrich Carl, denn schon am 16. August eine Schlacht unternehmen zu können. Noch am späten Abend des 15. August, ging das III. Armeesorps auf den stehenden Woselbrücken, bei Noveant und Bont à Wonsson, und der preußischen Bontonbrücke bei Champey über die Wosel, marschirte einen Theil der Nacht unablässig fort und stellte sich am Worgen des 16. August bei Bionville an der Berdnner Straße auf. Dies Armeesorps batte also voraussischtlich den Hanptstoß auszuhalten, wenn es wirklich an diesem Tage zu einer Schlacht kommen sollte.

Die 6. Infanterie-Division unter dem General von Buddenbrod (brandenburgische Regimenter Nr. 20, 60, 24 und 64) stand um 9 Uhr Morgens bei Arnonville und Bionville, die Infanterie-Division des Generals von Stülpnagel (brandenburgische Infanterieregimenter Nr. 8, 48, 12 und 52) im Grunde von Gorce, die 6. Kavalleries division auf den Höhen von Flavigny.

Schon am früben Morgen fam es zwischen den preußischen und französischen Kavalleriepatronullen mitunter zu leichten Plankeleien, wobei die Franzosen zurudgedrängt wurden. Preußische Adjutanten, die sich bei unseren Kavalleriepatronillen befanden, um Relognoscirungen zu machen, entdeckten bei dieser Gelegenheit, daß die Orte Vionville,

Rezonville und Flavigny start von den Franzosen besetzt waren. Als die Meldung hiervon gegen 10 Uhr Morgens in das hauptquartier des Prinzen Friedrich Carl gelangte, hielt man es daselbst nunmehr für entschieden, daß es an diesem Tage dier noch zu einem bedeutenden Jusammenstoß mit den Feinden sommen würde. Das preußische Garbetorps und das X. Armeesorps, als die zunächst befindlichen Truppen, erhielten nun den Besehl, so schnell als nur möglich dem III. Armeesorps zu hüsse zu einen, und führten dies anch mit dem größten Gifer ans. Auch der Prinz Friedrich Carl begab sich gegen Mittag mit seinem ganzen Stabe nach den Höhen von Bionville, von wo er, so weit dies bei den sehr durchschnittenen, aus bewaldeten hügeln mit tieseingeschnittenen Thälern bestehenden Bodenverhältnisen dieser ganzen Gegend bier, überhaupt möglich war, eine llebersicht über das ganze Schlachtseld gewinnen konnte.

Gegen 10 Ubr Morgens verfündeten die ersten preußischen Kanonenschüffe, daß ein ernsthafterer Kampf als ein bloges leichtes Borpostengeplankel beginnen murbe.

Der General von Buddenbrod batte mehrere Batterien hier auffahren laffen, welche bald in eine lebbafte Kanonade mit der frangofifden Artillerie, die bei Bionville und Flavigny ftand, geriethen.

Gegen 10 Uhr erhielten Die Regimenter Diefer Divifion nun ben Befehl jum Sturmangriff. Dit großer Rube, unter Trommelwirbel und Pfeifentlang, Die Blanfler vorausgeschieft, frurmten Diefe trefflichen brandenburgifden Regimenter jest vor. Gin furchtbarer Augelregen aus den weittragenden frangofischen Chaffepotogewehren, empfing die Borfturmenden, und lichtete ihre Reiben, bevor fie nur mit den nicht aus fo weiter Entfernung ichießenden Bundnadelgewehren, den Feinden einen Berluft beibringen fonnten. Biederholt ichlug die in trefflicher Bofition ftebende frangoniche Infanterie den Angriff ber Breugen gurud, und Saufen von Todten und Bermundeten lagen ichon auf den Abhangen vor den Dorfern Bionville und Flavigny, bevor Lettere nur einen Bugbreit Boden gewinnen fonnten. Jest griff aber die prengifche Referveartillerie Des III. Armeeforps, immer lebhafter mit in Das 3hr Alles vernichtendes Fener mutbete fdredlich in ben Gefecht ein. frangofifchen Reihen; Diefe murden mantend, und ale nun die Regimenter der Divifion Buddenbrod nochmals jum neuen Sturm ans fetten, gemannen fie biesmal gnerft die fteilen Boben und bann auch bald die rauchenden Trummerhanfen ber Dorfer von Bionville und Ravigny. Die Frangofen gingen in guter Ordnung gurudt.

Bahrend die Division Buddenbrod bier einen blutigen Kampf fampfte, hatte die Division des Generals von Stülpnagel, unterstügt vom oftfriesischen Infanterieregiment Nr. 78 unter dem Oberst von Lynser, die nicht minder schwere Aufgabe zu lösen gebabt, aus dem Grunde von Gorce die steilen Anhöben bei Arconville zu erstürmen und von dort gegen Vionville und Rezonville vorwärts zu dringen. Es kostete diesen braven Regimentern ganz ungehenere Verluste, bevor sie die muthige Gegenwehr des Feindes besiegt und ihre Aufgabe erstüllt batten.

Es besetzte zwischen 12 und 1 Uhr Mittags, das III. Armeeforps endlich die Stellung von dem Balde bei St. Arnould bis nach Rionville.

So leicht wollte aber der Feind diese michtige Position nicht den Preußen überlassen und wiederholt stürmten noch französische Infanteries folonnen vor, wurden aber stets von dem seindlichen Feuer wieder zurückgeworsen. Auch die vreußische Kavalleriedwissen des Generals von Rheinbaben, griff jest in das Gesecht mit ein und machte auf der Straße zwischen Rezonville und Bionville wiederholte Angrisse gegen französische Infanterie. Zwar drangen die preußischen Geschwader sehr muthig vor, und batten auch sehr bedeutende Berluste zu bestagen, erreichten aber im Allgemeinen nicht sonderlich große Resultate, wie dies stets der Fall sein wird, wenn Kavallerie auf eine noch unserschütterte, mit schnellseueruben hinterladergewehren bewässinet Infanterie einhauen soll. Zwei reitende Batterien der Kavalleries Divisson Rheinbaben, hatten dafür aber desto größere Wirtung.

Gegen 2 Uhr Nachmittags, fam nun das X. Armeeforps, welches von dem Kanonendonner zur höchsten Eile angetrieben mar, mit in das Gefecht. Die Infanterieregimenter Nr. 78 und 91 hannoveraner (Oldenburger) griffen jest bald mit lautem hurrah an und warfen wiesberholt den Feind zurud. Anch die Regimenter Nr. 16 und 57 (Bestsphalen) geriethen jest in einen heftigen Kampf, bei dem sie sehr mannshaft fochten, aber auch sehr bedeutende Verluste hatten.

Es waren die frangöfischen Korps Canrobert und Froffard, welche bier mit eben folder Goschicklichkeit wie Tapferkeit fochten. Immer heftiger rafte jest der Kampf bier auf diefen Goben, immer blutiger ward Die Bablftatte. Der bemalbete und bugelige Boden erfcwerte, ja verbinderte felbft, jeden freien Ueberblid uber bas gange Schlachtfeld, eine allgemeine Leitung mar unmöglich, jede Divifion tampfte fo giemlich allein und ohne Bufammenhang fur fich. Der Bring Friedrich Carl batte den gemeinsamen Dberbefehl icon langit verloren, ober richtiger eigentlich noch niemals gehabt; es war ein wirres und planlofes Durcheinanderwogen. Satte man frangofifder Geite nur eine Gpur von einem richtigen Berftandniß der Aufgabe des beutigen Tages gehabt, fo batte man einen gewaltigen Reil bilben und mit Diefem, toftete es mas es wollte, gegen Rezonville und Bionville vordringen und die Breugen auseinandersprengen muffen. Gegen 2 Ubr Rachmittage mar dies enticieden zu erreichen, benn die brandenburgischen Regimenter, welche bier fo mutbig gegen Die große Uebergabl fochten. waren ericopft und faft gur Balfte gefchmacht, und die anderen Regimenter, von bem ftarfen Gilmarich febr ermubet, fonnten noch nicht fo recht gur vollen Bermendung fommen. Dan führte aber bon franjöfischer Geite ben Rampf ebenfo planlos wie von prenfischer und von einer gemeinsamen Oberleitung war auch bier nichts zu finden. Um Nachmittag machte and Die Brigade ber preußischen Garbebragoner, die dem Ranonendonner nachgeritten mar, einen gwar überaus mutbigen, aber eigentlich ziemlich unüberlegten Angriff, gegen Die Frangofen, mobei fie faft gur Balfte aufgerieben murbe, fo bag man fpater beibe Regimenter langere Zeit in ein einziges formirte. Es war ein furchtbares Ringen und Rampfen, und jeder Brigadegeneral führte fo ziemlich allein nach eigener 3dee, feine Eruppen gegen ben Reind.

Allmäblich fam nun auch fast das ganze X. Armeeforps hier in das Gefecht, und die stämmigen hannoveraner, Oldenburger und Bestephalen, wetteiserten mit den mehr gewandten Brandenburgern an Muth und Tapferseit, wenn anch vielleicht nicht immer an Geschicklichseit. Aber auch die einzelnen französischen Regimenter sochten an diesem Tage vortressich, suchten die Fehler ihrer Oberleitung mit ihrem Blute wieder gut zu machen und standen an friegerischen Eigenschaften auch den besten preußischen Regimentern nicht im Allermindesten nach. Deutscher und französischer Muth fämpsten hier einen langen heißen Sommertag mit verzweiseltem Trope gegen einander. Keiner wich und siegte, und Keiner durfte sich einer vollsommenen Ueberlegenheit über

den Anderen rühmen. So heftig wie am 16. Angust ist vielleicht an feinem anderen Tage wieder auf beiden Seiten gefämpft worden, daber denn auch die Berluste so sehr groß waren. Gine wirklich genaue, übersichtliche Geschichte dieser Schlacht zu schreiben, durfte meiner Neberzeugung nach, aber niemals gelingen, eben weil jeder feste Plan und ein allgemeiner Neberblick über das Ganze febtte.

Gegen 31/3 Uhr Nachmittage, wo die Borstoße der Franzosen immer beftiger wurden, und der Sieg sich ihnen fast zuzuneigen ansfing, tam die Division des Generals von Barnetow des VIII. Armectorps, (rheinische Infanterieregimenter Nr. 29, 40, 69 und 70) auf dem Schlachtfelde an und griff troß ihrer Crmudning nach einem sehr anstrengenden Marsch, sogleich mit in das Gefecht ein. Auch die bestische Division vom IX. Armeckorps fand noch eine Berwendung und langte um 5 Uhr bei Gorce an, um die bart bedrohte Flanke des III. Armeckorps, hier decken zu bestehn.

Jest führten aber auch die Franzosen neue Eruppen in das Gefecht und das Armeesorps Leboeuf rückte im Laufschritt von Jarny auf die Höhe von Doncourt vor, wo es bald mit den Regimentern vom X. Armeesorps in ein bestiges Gesecht fam, was ohne besondere Ressultate blieb. Das französische Gardesorps blieb in Reserve in der Gegend von Marcel stehen und daß es nicht vorgezogen und mit zum Durchbruch verwandt wurde, ist ein gewaltiger Fehler des Marschalls Bazaine, der französischer Seits dem Namen nach ebenso den Obersbeschl führte, wie dies preußischer Seits der Prinz Friedrich Carl that.

Die preußische Stellung bei Bionville war wie gesagt, schon sehr erschüttert, und ein Durchbruch der Garbe batte bier ohne allzugroße Opfer erreicht werden können. Auf Beschl des Generals von Alvenseleben I., der das III. Armeesorps beschligte, mußte die Kavalleriebrigade Bredow (7. Kurassiere, 16. Ublanene und 13. Dragonere Regiment) jest auf frauzösische Batterien einhauen. Die braven Regimenter führten dies auch sehr muthig aus, famen dabei aber in das Chassepotsgewehrseuer der französischen Infanterie, und mußten nach sehr Berlusten ziemlich unverrichteter Sache zulest wieder umkehren. Es war dies ein Gegenstück zu dem Angriss der stanzösischen Brigade der Kürassiers Mickel, auf preußische Infanterie in der Schlacht bei Wörth.

Auch die Brigade Bedell vom X. Armecforpe, Die mohl vom

Eilmarsch etwas ermüdet sein mochte, griff ohne Erfolg an, ja mußte endlich nothgedrungen ben Ruckzug antreten, was sie auch unter dem Schutz des Feners der Artilleriereserve des X. Armeesorps, in guter Ordnung that. Die Kavallerieregimenter 4. Kurassiere, 13. Ublanen, 19. Tragoner (Oldenburger), 10. Husaren machten jest ebenfalls zwar sehr mutbige aber in ihrer Gesammtwirtung ziemlich refultatlose Anzeisse. Es sam hierbei auch zu einem lebhaften Gesecht mit 5 flattslichen Regimentern der französsischen Gardeavallerie, unbedingt der größte Kampf von Reiterei gegen Reiterei, der in diesem ganzen Kriege stattsand. Die preußischen und französsischen Geschwarter klierten laut im mutbigen Reitersamps, ohne daß im Grunde allzwiel dabei herzaustam. Zede Partbei schrieb sich später den Sieg zu und in Wahrebeit batte ibn doch keine erzwungen.

So tobte der Kampf unaufhörlich mit wechselndem Erfolg bin und ber, die Franzosen vermochten nicht durch die Linien der Preußen durchzubrechen, was fie gerne getban batten, diese bingegen wieder nicht ibre Gegner nach Meß zuruckzuwersen, wie dies der Prinz Friedrich Carl so dringend wünschte, damit er fich später in voller Wahrheit eines vollständigen Sieges rühmen durfte.

Babrend auf dem linken deutschen Flügel die Brigade Bedell entschieden zurücknich und auf Besehl des sehr umfichtigen Generals von Boigts-Rhet, der das X. Armeesorps besehligte, von der Brigade des Generals von Kraf-Koschlaar aufgenommen wurde, kamen auf dem rechten Flügel die schon so bart mitgenommenen brandenburgischen Regimenter wiederholt in die größte Gesabr, ebenfalls geworfen zu werden. Es war ein Glück, daß die Division des Generals von Barneson vom VIII. Armeesorps bier noch gegen Abend erschienen war, und der Division des Generals von Stülpnagel zu hülfe fam, sonst bätte diese zulett die mit großer Kraft ausgeführten wiederholten Offensivstöße der Franzosen, nicht länger ausgebalten.

Auch der Pring Friedrich Carl, der fich jest an den rechten Flügel begeben batte, bemerkte die Gefahr feiner brandenburgischen Regimenter und befahl, mit richtigem Entschluß, der Brigade des Generals von Rex durch den Bald von St. Arnould in der Richtung gegen Rezonville zu marschiren. Zest aber brachte der Marschall Bazaine, was er richtiger Beise einige Stunden früher batte thun

follen, einen Theil seiner Garbe vor, und diese warf die 3 Regimenter der Brigade Rex, als fie aus dem Walt von St. Arnould hinausdringen wollten, entschieden wieder in deuselben zurud, ebenso wie die Angriffe einer hessen-darmstädtischen Brigade, hier zurudgewiesen wurden. Das Gesecht kam auch hier zum Stehen und Keiner der Gegner konnte sich mit vollem Recht eines besonderen Bortbeiles rühmen.

Begen 61/9 Uhr versuchten die frangofischen Generale Le Boeuf und Canrobert noch einmal einen letten fraftigen Offenstofts gegen ben preußischen linken Flügel, murden aber von diesem abermals entschieden gurudgemorfen.

Die Dunkelheit machte endlich dem gegenseitigen mutbenden Kämpfen und Ringen ein Ende. Noch in der späten Abenddämmerung sandte der Prinz Friedrich Carl das 3. und 16. Susarenregiment vor, und da die Franzosen ihrer schlechten Gewohnheit nach, in Unordnung zurucksmarschirten, und viele Nachzügler hatten, so machten diese wohl an 1000 Gefangene. Im Gangen haben die Franzosen an diesem Tage etwas über 2000 unverwundete Gefangene verloren, die Preußen aber nur einige hundert, was ein sehr günstiges Zeugniß für die bessere Disciplin der Letzteren ist.

Um Abend Diefer blutigen Schlacht, lagerten beide Beere fo giemlich auf der Stelle, mo fie den gangen Tag mit fo großem Duthe gefampft batten. Bill man wirflich eine unpartheiische Beschichte fdreiben und nicht eine Schlacht in dem Ton und der Saffung einer fpeciellen preußischen Regimentsgeschichte schildern, wo das betreffende Regiment ftete nur Die glangenoften Giege errungen und Die größten Beldentbaten ausgeführt bat, fo ift über Diefe Schlacht bei Bionville ober Mars la Lour febr fcwer ein bestimmtes Urtheil ju fällen. Beide Begner fdrieben fich fpater ben Gieg barin, entschieden qu, und beibe Theile batten mit folder pofitiven Behauptung, Unrecht. Ginen michtigen Grfolg batte Die beutiche Urmee baburch erreicht, baf fie ben eigentlichen 3med bes Marichalle Bagaine vereitelte und ihm die fubliche Strafe nach Det verlegte, eines vollftandigen Sieges durfte fie fich aber nicht rubmen, ba fie es nicht vermocht, Die Frangofen aus ibren Stellungen berauszumerfen, und Diefe am Abend noch fo giemlich auf der gleichen Stelle wie am Morgen ftanden. Aber eben fo wenig, oder richtiger mobl, noch viel weniger, durften fich die Frangofen des Sieges rubmen, wie fie Dies fpater mit ihrer befannten

Ruhmrednerei gethan haben. Sie hatten nicht allein ihren Zweck ganglich versehlt, sondern auch weiter nicht den allermindesten Bortheil erreicht, als daß sie die Offenstoftöße der Feinde größtentheils ebenso entschieden zurückwarsen, wie ihre eigenen stets zurückgeworsen wurden. Dazu hatten die Franzosen 5—6 mal so viel Gesangene als die Deutschen, 2 Abler und 7 Geschüße verloren. (Es wird behauptet, ist aber nicht recht zur Sprache gesommen, daß and 2 preußische Geschüße an diesem Tage verloren gegangen und später in Meh wieder gefunden seinzelne preußische Generale verstanden es in diesem Kriege auch sehr gut, unangenehme Fälle todt zu schweigen und das was ihnen peinlich war, nicht besannt werden zu lassen. So darf man auch manche officielle preußische Korpsberichte nur mit großer Borscht benugen, wenn sie freilich sonst in ihrer Wahrheit hoch über den größtentheils sehr salsschen Französsischen Berichten stehen.)

Diese Schlacht bei Bionville ift im Verhältniß der beiderseitigen Streitermassen die da fampsten, entschieden die blutigste des ganzen Krieges; ein Beweis, mit welcher Buth und mit welchem Muth daselbst den ganzen Tag bin und ber gerungen wurde. Die Stärke beider Armeen war sich so ziemlich gleich und es mögen von französischer Seite wohl 76—78,000 Mann wirklich in das Feuer gesommen sein die Garde blieb größtentheils in Reserve zuruch, während die Preußen an 80,000 Mann im Gesecht hatten. An Muth und Tüchtigkeit wetteiserten beide Geere in gleicher Beise und man kann diese Schlacht wirklich als ein Duell zwischen der preußisch-deutschen und der französischen Armee betrachten, aus welchem jeder Gegner mit gleicher Ehre bervorging.

Eine geregelte Oberleitung fand weder auf unserer noch auf feindlicher Seite statt, und war auch des bergigten Terrains wegen, was jeden Ueberblid erschwerte, fast unmöglich und weder der Marschall Bazaine noch der Prinz Friedrich Carl baben an diesem Tage eine besondere Keldberrnfunst entwickeln können.

Die preußischen Berluste an Todten und Berwundeten betrugen über 17,000 Mann (also fast ber 4. Mann ber Gesammtstärke), dars unter allein 650 Officiere. Unter Lettern befanden sich todt die Generale von Boring und von Bedell, verwundet die Generale von Rauch und von Diepenbroid-Grüter (starb später an seiner Bunde). Besonders start hatten die brandenburgischen Regimenter gesitten. Das

24. Regiment, verlor 27 Officiere und 1400 Mann, das 64., fast ebenso viel, dann das 8. und 12. Regiment sehr viel. Stark waren auch die Verlinste beim 7. Kurassiers, 16. Uhlanens, 1. und 2. Gardes dragonerregiment.

Die Franzosen verloren an Todten und Verwundeten an 18,000 Mann und außerdem noch etwas über 2000 unverwundete Gefangene, größtentheils Radzügler, die von unserer trefflichen Kavallerie eingesbracht wurden.

Das officielle prenßische Telegramm über diese Schlacht lautet: "Generallieutenant von Alvensleben mit dem III. Armeeforps am 16. August westlich von Met auf der Ruckgugsstraße des Zeindes nach Berdun vorgerückt. Blutiger Kampf gegen Divisionen von Decaen, l'Admirault, Frosard, Canrobert und Abtheilungen der Garde. Bom 10. Korps, durch Abtheilungen des 8. und 9. Korps unter Obersbeselb des Prinzen Friedrich Carl successive unterfützt, wurde der Reind troß bedentender Ueberlegenheit (?!) nach 12 stündigem heißem Ringen auf Metz zurückgeworsen. Berluste aller Wassen auf beiden Seiten sehr bedeutend."

Diese Schlacht bei Bionville hat in der prensischen Armee schon zu manchen Spannungen und Streitigkeiten unter den einzelnen Generalen, die sich nicht gegenseitig genug unterstützt glaubten, Unlaß gegeben. Daß der General von Steinmeg bald sein Kommando verslor und nach Posen zurück mußte, soll eine Folge dieses Tages sein. Auch der General von Moltke soll eine Folge dieses Tages sein. Auch der General von Moltke soll uichts weniger als zufrieden mit der Mandvirfunst und dem rücksichen Draufgeben einzelner Generale gänzlich undekummert um jeglichen Menschenverluft, gewesen sein. Es wird wahrscheinlich noch eine ganze Fluth von Schilderungen gerade dieser Schlacht folgen, und doch dürfte bei manchen Einzelbeiten derselben, die Wahrheit sehr schwer, ja fast unmöglich zu ersmitteln sein.

Am 17. August rasteten beide Geere so ziemlich auf ihrer Bablsstatt. Beide waren gleich erschöpft und batten so viel zu arbeiten und zu ordnen, um die entseplichen Berluste, die sie erlitten batten, wieder einigermaßen auszugleichen, daß sie kanm noch kampftüchtig genannt werden konnten. Es bestand nur der Unterschied, daß die Armee des Prinzen Friedrich Carl den großen Bortheil batte, ruhig warten zu können, und jeder Tag ihr Geminn brachte, indem der König von

Breugen felbft mit bem Sauptbeere beraurudte, fur den Darichall Bagaine bingegen, wenn er fich überhaupt noch durchschlagen wollte, jeder Tag, ja jede Stunde, fast ein unerfetlicher Berluft mar. Bar es ibm miggludt am 16. durchzubrechen, fo durfte er es am 18. entichieden nicht mehr magen, fondern mußte nun warten, bis der Marfchall Dac-Mahon von Berdun vorrudte und ju gleicher Zeit mit ihm angriff. Um 16. August fampfte ber Maricall Bagaine mit gleicher Starte gegen die preugifche Dacht, und fein Blan mard tropbem bereitelt, am 18. Auguft batte er nur 120,000 Mann gegen 200,000 Mann in den Rampf zu bringen und fonnte fomit unmöglich einen Erfolg erringen. Gerade Die Schlacht bei Gravelotte am 18. August ift ein neuer Beweis von der faft unglaublichen Ropflofigfeit und Berblendung des Marichalls Bagaine. Bie fonnte er hoffen, daß ibm an diefem Tage gelingen murbe, mas ibm 2 Tage porber unter fo ungleich gunftigeren Bedingungen entschieden miggludt mar? Bollte er jest noch nach Berdun, fo fonnte er dies nur durch einen Gewaltmarich und gwar in der nordlichen Richtung nach Thionville ju erreichen. Benn er in der Nacht vom 17. auf den 18. August nach Longnion aufbrach, fo batte er noch immer die hoffnung, eber nach Berbun gu fommen und nich dort mit dem von Chalone beranrudenden Marfcball Mac-Mabon ju vereinigen, bevor die große prenfische Sauptarmee dies gn verbindern vermochte. Freilich mare bas Belingen Diefes Blanes auch zweifelhaft gemefen, jest aber, unter den betreffenden Umftanden, mar er enticbieden noch der beste. Es follen fich auch im frangonischen Rriegerath mehrere Stimmen, und befonders auch die des Marfchalls Canrobert, für einen Gilmarich nordmarts ausgesprochen baben. Marschall Bagaine nabm ibn nicht an und ftellte am 17. August sein heer mit der Front gegen Beften, in der Richtung von Norden nach Guden' auf.

Sein rechter Flügel lebnte fich an Ronconrt und St. Privat, der linke bei Jusso an die Mosel, die Dörfer und Beiler, Arnonvillers, Montignn la Grange; St. hubert, und Rozerieolle wurden außerdem von den Franzosen besetzt. Zu einer Defensive war diese Stellung sehr fest, bot viele natürliche Bertheidigungs und Dedungsmittel und gewährte außerdem den Borzug, daß im Fall einer Niederlage, der Rückzug nach Ret, unter allen Umständen offen blieb.

LANGE OF SALES

Alle seine disponiblen Truppen, mit Ausnahme von 30,000 Mann, die er als Garnison in Met ließ, stellte der Marschall Bazaine jest bier auf: das IV. französische Korps (L'Admiraust) und das VI. Korps (Caurobert) bildeten den linken, das II. Korps (Frosiard) und das III. Korps (Leboeuf) den rechten Flügel. Die Garde stand als Reserve im Centrum. Die Meisten dieser Korps, waren aber schon durch die Gesechte am 14. und 16. August sehr bedeutend geschwächt worden.

Es war ein großer Borzug der preußischen Armee, daß fie durch ibre Menge tüchtiger junger Generalstabsofficiere, ihre Adjutanteu, und die treffliche leichte Reiterei, die diesen zu Gebote stand, wie auch besonders durch die weise Anordnung des Generals von Moltse, der mit Recht ein nuausgesetztes und sorgsames Resognoseiren befahl, stets über die Ausstellungen und Bewegungen des Feindes die genaueste Kenntniß, die nur irgendwie zu erlangen war, erhielt. Dazu waren die vortrefslichen Terrain- und Specialkarten und der richtige Gebranch den der intelligentere Theil der Officiere davon zu machen verstand, ebenfalls ein großes Hulssmittel aller strategischen Operationen.

Als der General von Moltke daher durch die zahlreichen Meldungen der ausgesandten Officiere, die Stellung, welche der Marschall Bazaine genommen batte, ersahren und sich ein klares Bild derselben gemacht batte, war er fogleich über dessen Plan im Klaren und traf danach seine Maßregeln. Er beschloß am 18. August hier eine hauptsschlacht zu liesern und gab die dazu nöthigen Besehle in seiner beskauten unübertrefflichen Beise.

Am 17. August konnte diese Schlacht nicht geliefert werden, da wie gesagt, die meisten preußischen Truppentheile, die sich am 16. geschlagen batten, uoch nicht wieder gesechtstüchtig waren und auch bessenders keine Munition gesaßt hatten, die anderen aber theilweise noch zu entsernt standen, und da der General von Moltse ersah, daß Bazzaine nicht nordwärts ausbrechen wollte, so war der 18. August auch noch immer rechtzeitig genug. Es sollte dies die größte Hauptschlacht dieses ganzen Krieges sein.

Am Nachmittage bes 17. August, erschien nun die vom Konige von Preußen unterzeichnete Sanptdisposition dieser Schlacht, welche lantete: "Die II. Armee wird den 18., um 5 Uhr fruh antreten und mit Echelons zwischen dem Gron und Gorcebach durchgeben. Das VIII. Armeeforps bat sich bieser Bewegung auf bem rechten Flügel der II. Armee anzuschließen. Das VII. Armeeforps wird anfangs die Ausgabe haben, die Bewegungen der II. Armee gegen etwaige seindliche Unternehmungen auf der Seite von Met her, zu sichern. Weitere Bestimmungen des Königs werden von den Maßnahmen des Feindes abhängen. Meldungen geben zunächst auf die Höhe südlich von Flavignp."

Der König von Preußen, welcher mit seinem ganzen Stabe am 17. August die Stellung der Truppen, welche am vorigen Tage gefämpft batten, besichtigte, kehrte für die Nacht noch wieder in sein Hauptquartier nach Pont à Monsson zurud, während der Prinz Friedrich Carl das seinige in Barieres, unfern von Bionville aufsschlug.

Eine eifrige Bewegung herrschte am gangen 17. August bei allen preußischen Truppentheilen. Die Regimenter, welche am Tage zuvor so viel gelitten hatten, daß oft kaum noch 2-3 dienstfähige Officiere sich bei einem Bataillon befanden, wurden neu sorwirt und man verschmotz oft nothgedrungen 2 Bataillone in ein einziges, so start waren die Bertuste gewesen. Es wurden Bassen reparirt, Munition, die viel verbraucht war, neu gesaßt; surz, Alles mit der strengen Ordnung, regen Thätigkeit und strassen Disciplin, welche die Hauptvorzüge des preußischen Geeres bilden, und von keiner anderen Truppe in ganz Europa erreicht werden, für den kommenden Schachttag in Bereitschaft gesetzt. Undere Truppentheile hatten viel zu marschiren um die ihnen besoldenen Bewegungen rechtzeitig genug ansstübren zu können. Besonders das II. Armeesorps, was noch weit zurückland, hatte einen Cilmarsch von 4 Meilen zurückzilegen um am 18. August mit in die Schlachtslinie rechtzeitig genug eingreisen zu können.

Am früben Morgen des 18. August, setzte fich der Prinz Friedrich Carl zu Pferde, um seine Truppen, die inzwischen theilweise in der Nacht noch die ihnen angewiesenen Stellungen eingenommen hatten, zu inspiciren. Seinen linken Flügel bei Mars la Tour bildete das Gardelorps und das X. Armeelorps, den rechten Flügel westlich von Bionville das III. und IX. Armeelorps.

Das XII. Armeelorys ftand etwas mehr zurud, hinter Jarny. Auch ber König von Preußen verließ am frühen Worgen Pont à Moufsion und begab fich zunächst auf die hoben von Flavignv. In feiner

Begleitung waren der Graf Bismarck, der Kriegsminister von Roon, der General von Moltke, als Haupt des Gaugen, dem sehr viele nügliche Generalstadsofficiere, Adjutanten und Ordonnanzofficiere, und ein ganzer Schwarm von vollständig nuglosen Prinzen und anderen vornehmen Schlachtenbummlern, wie solche in diesem ganzen Kriege überall in so zahlloser Wenge angetroffen werden konnten, folgten.

Begen 6 Uhr Morgens rudten, größtentheils in Divifionstolonnen, io daß fie bei dem durchschnittenen Terrain jeden Augenblich gefechtsbereit maren, die preußischen Rorps in Die Schlachtreibe ein. Das XII. Armeeforps maricbirte auf bem außersten linken Alugel auf Jarny, das Garbeforps auf Doncourt, das IX. Armeeforps auf St. Marcel. In zweiter Linie ftanden bas X. Rorps, das III. Armeeforps und Die 5. und 6. Ravalleriedivifion. Es maren Dies alles Truppen. welche am 16. Anguft vorzugeweife fo viel gelitten batten, und die man daber mit vollem Rechte moglichft iconen wollte. Ale lette Referve blieb bas II. Armeeforps übrig, welches erft im Lauf Des Bormittage eintreffen tonnte. Größtentheile mußten die Truppen bei diefem Marich, Die noch mit Leichen von Menichen und Bferden bededten und gang vermufteten Rampfitatten ber Gefechte vom 16. Auguft paf-Gegen 10 Ubr Morgens batten Die meiften Regimenter Die ihnen angewiesenen Blate erreicht und fingen an abzufochen und in Gile ju effen, um fich fur Die Blutarbeit, welche in den nachften Stunden ihrer barren follte, noch vorher möglichft gu ftarfen. es fur Biele doch auch die lette Mablgeit in Diefem Erdenleben fein.

Auf ausdrudlichen Befehl des Königs, waren das VIII. Armeesforps und das VII. Armeeforps der I. Armee des Generals von Steinmet, gegen Gravelotte und das Bois de Baug vorgerückt.

Die große Zwietracht, welche zwischen dem alten ftets nach eigenem Ropfe handelnden General von Steinmet und dem Pringen Friedrich Carl von Beginn dieses Feldzuges an bestand, hatte schon am 16. August Manches verschuldet und konnte hier nur durch den gemeinsamen Obersbefehl des Königs, ausgeglichen werden.

Es war bis gegen 11 Uhr übrigens noch nicht gang entschieden, vb der Marschall Bagaine wirklich in seiner Stellung verbarren, oder nicht vielmehr jest, da er bemerken mußte, daß eine große feindliche Uebermacht gegen ihn marschirte, nach Met jurudgeben werde, was zu thun ibm noch immer freistand.

Etwas nach 11 Uhr erhielt der General von Moltke, der diefe ganze Schlacht leitete, aber die Meldungen, daß die Franzofen in ihren Stellungen verharrten, und fest entschlossen seien, den Kampf anzunehmen. Er traf hieranf seine Anordnungen mit der ihm eigenen Klarheit, und die Befehle ergingen nun an die verschiedenen Korps und Divisionen, um die ihnen vorgeschriebenen Bewegungen auszuführen. Daß aber der König persönlich alle diese Besehle mit seinem Ramen deckte, war ein großer Borzug, der ihre pünktliche Ausführung verbürgte, und auch den Prinzen Friedrich Carl nöthigte, stets das zu thun, was ihm ausdrücklich besohlen wurde. Gerade diese seite, einheitsliche Leitung, wodurch sich diese Schlacht am 18. August so sehn vortbeilhaft vor der am 16. August auszeichnete, bewirkte auch, daß wir mit ungleich geringeren Verlusten jest weit größere Resultate erreichten, als dies an jenem Tage der Kall war.

Es fann nun nicht im Intereffe ber meiften Lefer Diefes Bertes liegen, wenn ich alle Ramen ber Ortschaften, und um welche Beit folde jest von unseren Truppen befest murden, bier anführen wollte. Dbne genaue Specialfarte bat eine folde Detaillirte Angabe ftets nur geringen Berth, und fur Jeden, ber fein fpecielles Studium ber Strategie treiben will, auch weiter fein fonderliches Intereffe. Gine gang detaillirte, mirflich richtige Darftellung aller großeren Schlachten Diefes Rrieges gu ichreiben, balte ich übrigens jest auch noch fur eine reine Unmöglichfeit. Dazu gebort vor Allem, daß die officiellen preußischen und auch jum Bergleich bamit, frangonischen speciellen Generalftabsarbeiten barüber ericbienen find, und bevor Dies gefcheben fein wird, durften immerbin mobl noch einige Jahre vergeben. Auch die speciellen Rorps- und Regimentsgeschichten, mit fo großer Borficht man lettere auch fur eine mabrheitsgetreue Wefchichte nur benuten barf, feblen jest noch ju folder Arbeit. In den Sauptumriffen und großen allgemeinen Grundzugen, fann man aber auch gegenwärtig ichon eine moglichft mabrheitsgetreue Schilderung Diefes Krieges und feiner Schlachten ichreiben, und gerade bies foll mein Beftreben jest bier fein.

Gegen 12 Uhr Mittags, murden die ersten Kanonenschuffe horbar, nachdem ichon zuvor die Patrouillen und Plankler einzelne Schuffe gewechselt batten. Bald begann das machtig in den Bergen wieder-hallende Fener der Geschube, auf der ganzen Schlachtlinie zu rollen. Der Marschall Bazaine hatte die Kuhnheit gebabt, mit den 120,000

Mann, die er wirflich in das Gefecht brachte, den Kampf mit der preußisch-deutschen Armee von 180—200,000 Mann anfzunehmen. Er sollte dies auch theuer bugen muffen.

Auf der Sobe vor Amanvilliers hatte die Divisions- und später auch die gesammte Reserveartillerie des IX. Armeekorps, unter dem General von Mannstein, das Feuer begonnen, was von der französischen Artillerie bei Amanvilliers und Montigny sehr lebhaft und nicht ohne Erfolg erwiedert wurde. Es wurden hier im Berlauf der ganzen Schlacht allmählich 15 preußische Geschütze außer Gesecht gesetzt.

Unter dem Schut dieses Kanonenfeuers gingen Infanteriebatails lone der preußischen Division des Generals von Brangel, und dann später die hessenschaftliche Infanterie-Division, gegen ein von französischen Plänklern besetztes Gehölz vor, kounten aber anfänglich nicht recht vorwärts kommen und drangen erst nach wiederholten Bersuchen und ziemlichen Bersusten daselbst ein. Es fand hier ein gegenseitiges heftiges Kämpsen, was bis gegen 51/2 Uhr Nachmittags dauerte, statt, ohne daß sich eine Parthei oder die andere, eines entschiedenen Ersolges besonders rühmen durfte.

Um 121/2 Mittags fam nun and das preußische Gardeforps hier in das Gesecht. Die Division des Generals von Pape marschirte von Doncourt gegen Benneville, die Tivision des Generals von Budrigty von der Artillerie unterstüßt, gegen Habonville. Die Kavallerie der Garde, die man überhanpt ihres kostbaren Materials wegen, in diesem ganzen Feldzug wenn irgend möglich stets zu schonen suchte, kam an diesem Tage gar nicht zur Berwendung, und ist außer den beiden Gardedragoner-Regimentern, niemals viel gebraucht worden.

Gegen 2 Uhr eröffnete nun bier die Garde den Kampf. Auf Befehl des Generals von Moltke wurden 84 Geschütze der Gardesartillerie, in eine einzige ungehenre Batterie vereinigt, deren furchtsbares Feuern die Erde erdröhnen ließ und so vernichtend in den seindlichen Reiben wuthete, daß diese mit großen Berlusten endlich zurucksweichen mußten. Gerade dieser zweckmäßige Gebrauch großer vereinigter Artilleriemassen an den geeignetsten Stellen, ist ein großer Borzug der prenßischen Heeresführung in diesem ganzen Feldzug. Längere Zeit tobte bier nur ein furchtbarer Artilleriefampf und erst gegen 11 Uhr Nachmittags, fturmte die preußische Gardeinsanterie gegen Et. Privat la Montagne vor. Die französischen Truppen vertheidig-

ten das Dorf mit dem größten Muth und vieler Gewandtheit und erft nach langem Rampfen und Ringen, wobei die preußischen Garderegimenter große Berlufte erlitten, raumten fie gulest deffen Schutthaufen.

Um 3 Uhr Nachmittags fam unn auch das XII. (sächsische) Armeeforps größtentheils in das Gefecht. Die 24. Infanteriedivision griff
das Dorf St. Marie aux Chones an, während die 23. Infanteriedivision über Coinville und Roncourt den äußersten rechten Flügel der Franzosen umfassen sollte. Es danerte übrigens ziemlich lange und
erforderte ebenfalls viele Verluste, bis die Sachsen hier einigen Erfolg
erreichen fonnten.

So war von 3 Uhr Nachmittags an die ganze erfte Linie der beutschen Schlachtordnung im Gesecht mit dem Feinde, und mit abwechselndem Erfolg tobte der blutige Kampf jest Stunden lang bin und ber.

Zest follte aber bald auch die zweite Linie mit in das Gefecht eingreifen. Gegen 2. Uhr tam das X. Armeeforps bei Batilly an und marschitte bort auf, um weitere Befehle zu erwarten.

Das III. Armeeforps marschirte um 11 Uhr von Bionville ab und fam um 3 Uhr in Benneville an, wo es vorläufig halt machte, während das II. Armeeforps bei Rezonville eintraf.

Auf Befehl des Königs fturmte nun die 15. Division vom VIII. Armeckorps, auf Gravelotte zu, ward aber hier von einem se heftigen Geschüpfener empfangen, daß sie anfänglich zurud mußte und in einem unsern gelegenen Gehölz Dedung suchte. Die französische Garbe ging nun aus Gravelotte zur Offensve vor und suchte die Preußen aus diesem Gehölz zu vertreiben, was aber trop sehr beftigen Ausfürmens nicht gelingen wollte.

Beide Gegner fampften bier Stunden lang mit der angersten Anstrengung und großen Berlusten, ohne daß weder Preußen noch Franzosen eines durchgreisenden Erfolges sich rühmen durften. Der General von Zastrow vom VII. Armeeforps, bemerkte aber, daß sich das VIII. Armeeforps in nicht sonderlich vortheilhafter Lage besaud und ließ 8—9 Batterien seiner Artillerie, auf den Söhen zwischen Graveslotte und Bois des Ognons aussahren. Das Feuer derselben mutbete so heftig in den Reihen der französischen Garde, daß diese zulest ihr weiteres Bordringen ausgeben mußte und somit das VIII. Armeesorps was allmählich vollständig im Feuer gewesen war, Luft besam.

Jeht ging der General von Zastrow, da er die gute Wirkung seiner Artillerie bemerkte, allmählich auch zu einem Insanteriegesecht über und ließ die 25. und 28. Brigade gegen Gravelotte, die 26. Brigade gegen Baux vorgehen, während die 27. als Reserve zurüchlieb. So waren denn zwischen 4 und 5 Uhr Nachmittags die Artillerie und Insanterie des VII. und VIII. Armeesorps, ebenfalls im hestigsten Gesech begriffen. Die aus dem Gehölz bervorgehenden Regimenter der 25. und 28. Brigade, erhielten aber ein so lebhastes Feuer der französsischen Insanterie, daß sie ebenfalls nich weiter vordringen konnten, ja zulest sogar ziemlich eilig zurückgehen und in dem Gehölz Deckung suchen mußten. Ueberhaupt kämpste an diesem Tage die französsische Insanterie durchweg vortressisch und zeigte sich der preußissische Insanterie durchweg vortressisch und zeigte sich der preußissische vollständig gewachsen.

Das strategische Genie des Generals von Moltke, und die Trefflichkeit der preußischen Artillerie, haben uns den Gewinn der Schlacht bei Rezonville gebracht; maten Beide nicht gewesen, so hatten wir solche wahrscheinlich verloren.

Die Kavallerie fam, einzelne Regimenter ausgenommen, an diefem Tage überhaupt faum zu einer ernsthaften Berwendung, und die französische Infanterie erreichte troß ihrer Minderheit bis zum Abend vollständig die gleichen, ja theilweise noch bessere Erfolge als die deutsche. Das Chassepotgewehr und die Gewandtheit der Franzosen im Dorfgesecht, zeigten sich an diesem Tage so recht vortheilhaft.

So war eigentlich um 5 Uhr Nachmittags ber ganze Kampf auf ber gesammten Schlachtlinie ein stehendes Artilleries und Infanteries seuergesecht und Keiner ber beiden Gegner durfte sich eines besonderen Ersolges rühmen. Zest aber besahl der Prinz Friedrich Carl, daß die gesammte preußische Gardeinfanterie das Dorf St. Privat, welches als der Schlüssel der französischen Schlachtlinie angesehen wurde, erstürmen sollte.

Mit großem Muthe fturmte die Garde auch gegen St. Privat vor, allein die im Dorfe fehr gut aufgestellte franzöfische Gardeinfanterie, eröffnete ein so wirfsames Teuer auf die preußischen Bataillone, daß diese bald zu stoden aufingen, ja allmählich sogar zurüdzingen. Es war dies ein Kampf zwischen der preußischen und französischen Kaisergarde und Lettere zeigte sich mindestens ihrer stolzen Gegnerin gewachsen.

Mis die preußische Barde große Berlufte erlitten und das Dorf

St. Privat trogdem nicht ganz genommen hatte, mußten Theile des XII. Armeeforps und eine Division des X. Armeeforps, diesen Angriff unterstützen. Das Dorf St. Privat ward jest von der vereinten Artillerie der Garde und des X. Armeeforps in Brand geschoffen und nun von drei Seiten erstürmt, worauf die Franzosen, die Unmöglichsfeit des serneren Widerstandes hier einsehend, es räumten und in guter Ordnung zurückgingen. Es war dies der erste sehr wichtige, aber auch sehr theuer erkaufte Ersosg der an diesem Tage von den beutschen Truppen errungen murde.

Aber and auf dem rechten deutschen Flügel blieb der Kampf bis gegen 6 Uhr Abends, so ziemlich ein ftebendes Artilleriegesecht, in welchem fein Theil fich eines wirklichen Sieges mit voller Wahrheit rühmen durfte. Die Franzosen standen in sehr trefflichen Positionen seit, hatten sich mit großer Schnelligkeit und Geschicklichkeit überall Schügengraben gegraben und unterhielten aus diesen stets ein sehr wirksames Zeuer auf unsere anfturmenden Truppen.

Der General von Moltke fab ein, daß auch hier bald ein Enischeidungsstoß erfolgen muffe, wenn er wirklicher Sieger an diesem Tage bleiben mußte. Das II. (pommersche) Armeeforps was bisher noch gar nicht im Teuer gewesen und daher vollständig intact war, wurde dazu erwählt, solchen auszuführen.

So mußten denn die pommerschen Regimenter um 61/2 Uhr gegen bas Dorf Gravelotte vorstürmen, unterstügt in den Flaufen von den Brigaden des VII. und einzelnen Truppentheilen des VIII. Armeeforps. Dieser Sturm der Pommern auf das start vertheidigte Dorf Gravelotte, bildet mit den Hauptsampf der ganzen Schlacht. Zwar hielten die Franzosen Gravelotte noch lange besetzt und die pommerschen Rezimenter, die bier starte Berluste erlitten, drangen nur langsam vor, allein zuletzt erreichte ihre zähe Tapferseit den wichtigen Ersolg und Gravelotte sam, als die Sonne schon untergegängen war, endlich unseren Besit, während die Franzosen in guter Ordnung zurückgingen. So war am Abend die Schlacht vollständig von uns gewonnen, der Durchbruch des Marschalls Bazaine nach Berdun zur Unmöglichseit geworden, und es blieb ihm nichts Anderes übrig, als wieder nach Metz zurückzugehen, was er auch am 19. August in guter Ordnung tbat.

Da faft alle beutschen Truppen mit wenigen Ansnahmen, am

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

18. August im Gefecht gewesen und daher sehr ermudet waren, die Kavallerie in dem sehr durchschwittenen, bewaldeten Terrain keine sons derliche Verwendung zu finden bermochte, eine weitere Verfolgung wegen der Rabe von Met auch nicht stattfinden kounte, so unterblieb diese saft ganzlich.

Alle unsere Truppen bivonafirten die Nacht größtentheils auf den blutigen Bahlstätten, die sie sich theilweise mit so großen Opsern erstauft hatten. Sie sonnten sich jest mit voller Wahrheit als unbedingte Sieger betrachten, mährend dies am 16. August entschieden nicht der Fall war, mußten sich aber sagen, daß dieser Sieg theilweise mit großen Berlusten sich theuer ersauft wurde. So darf auch die tranzösische Armee an den Tag von Gravelotte, obgleich sie den Siegeslorbeer an demselben verlor, stets mit Stolz zurückbenken, denn sie rettete ihre Baffenehre vollsommen und machte uns den Sieg so schwer als nur möglich.

Die preußischen Berluste betrugen an Tobten und Bermundeten 15,000 Mann, darunter 580 Officiere. Um Meisten verloren hatten die preußischen Garderegimenter, die an 7000 Todte und Bermundete, darunter sehr viele Officiere, einbußten. Das XII. (fächsische) Armeesorps giebt seinen Berlust auf 2000 Mann, inclusive 92 Officiere au.

Der Berluft der Franzosen an Todten und Bermundeten, wird nicht viel größer als der dentsche gewesen sein, da fie in geschützten Stellungen standen, doch bußten sie mehrere Tausend Gefangene und vierzebn Geschütze ein, während wir fanm 100 Gesangene und gar fein Geschütz oder sonstiges Armeematerial verloren. So konnten wir und auch in dieser hinsicht mit vollem Recht den vollständigen Sieg auswerten.

Der König von Preußen, der den ganzen Tag troß seines hohen Alters zu Pferde blieb und wiederholt den seindlichen Granatschüssen trotte, brachte die Nacht vom 18. auf den 19. August in einem kleinen Sanschen des ganz in Trümmern geschoffenen Dorfes zu Rezzonville zu. Aus diesem Grunde wird die Schlacht auch officiell die von Rezonville genannt, obgleich Gravelotte als das Centrum der französischen Schlachtordnung, sonst ein richtigerer Name dafür gewesen sein würde.

Die Depefche, welche ber Konig am Abend nach ber Schlacht

bem Grafen Bismard beim Schein eines hochstammenden Bachtfeuers bictirt haben foll, lautete:

Rezonville, Den 19. Muguft.

"Das war ein neuer Siegestag gestern, deffen Folgen noch nicht zu ermeffen find.

Gestern früh gingen das XII., Gardes und IX. Korps gegen die nördliche Straße MegsBerdun bis St. Marcel und Doncourt vor, gesfolgt vom III. und X. Korps, mährend das VII. und VIII., sodann auch das II. bei Rezonville gegen Meg stehen blieben.

Als jene Korps rechts schwenkten in sehr maldiges Terrain, gegen Benneville und St. Privat, begannen diese Korps den Angriff gegen Gravelotte, nicht heftig, um die große Umgehung gegen die starke Position Amanvillers-Chatel bis zur Meher Chansse abzuwarten. Diese weite Umgehung trat erst um 4 Uhr in das Gesecht. Der Feind seste in den Balbern heftigen Widerstand entgegen, so daß nur langsam Terrain gewonnen wurde. St. Privat wurde vom Gardesforps, Benneville vom IX. Korps genommen, das XII. Korps und Artillerie des III. Korps, griffen nur in das Gesecht ein.

Gravelotte murde von Truppen bes VII. und VIII. Korps und bie Balber gn beiden Seiten genommen und mit großen Berluften behanntet.

Um die durch die Umgehung zuruckgedrängten feindlichen Eruppen nochmals anzugreifen, wurde bei eintretender Dunkelheit ein Borftoß über Gravelotte vorgenommen, der anf ein fo enormes Feuer hinter Schügengräben und Geschühfener stieß, daß das eben eintreffende II. Korps den Feind mit dem Bajonett angreifen mußte und die feste Position vollständig nahm und behauptete.

Es war 81/2 Uhr als das Fener auf allen Annkten nach und nach schwieg. Bei jenem lesten Borftoß fehlten die historischen Granaten von Königsgräß für mich nicht, aus denen mich diesmal Minister von Roon entfernte. Alle Truppen die ich sah, begrüßten mich mit enthusaftischen Hurrahs. Sie batten Bunder der Tapferkeit gethan gegen einen gleich braven zeind, der jeden Schritt vertheidigte und oft Offensivftöße unternahm, die jedes Mal zurückgeschlagen werden mußten. Bas nun das Schicksal des Zeindes sein wird, der in dem verschangten sehr festen Lager der Festung Mes sieht, ist noch nicht zu berechnen.

3ch scheue mich, nach den Berluften zu fragen und Ramen zu nennen, da nur zu viele Befannte genannt werden, oft unverburgt. 3ch wollte bier bivouafiren, fand aber nach einigen Stunden eine Stube, wo ich ruhte, und da ich fein Stud meiner Equipage bei mir habe, feit 30 Stunden angezogen bin.

3ch bante Gott, daß er une ben Gieg verlieb.

Bilbelm.

Mit großem Jubel ward die Kunde von diefem Siege bei Rejonville überall in gang Deutschland begrüßt. Fühlten doch Alle, daß
dadurch ein unermeßlicher Gewinn für uns errungen war.

## VII. Rapitel.

Die Folgen der Schlachten bei Mars la Conr und Rezonville. Der weitere Einmarsch der dentschen Heere in Frankreich. Der Plan des Marschalls Mac-Mahon. Kräftige Vereitelung dieses Planes durch den General von Moltke. Das Gesecht bei Beaumont am 30. August. Die Schlacht bei Sedan. Die Kapitulation von Sedan und deren Folgen. Die Proklamirung der Republik in Paris.

hatten zwar die Tage vom 16. und 18. August ungemein viel edles deutsches Blut gefostet, so warzdafür der strategische Gewinn, den sie uns brachten, ein überaus großer und wohl der Opfer werth, welche seine Erreichung ersorderte. Der fühne Plan des Generals von Woltse, sich wie ein mächtiger Keil zwischen die beiden Armeen von Bazaine und Mac-Wahon zu drängen, und so deren Vereinigung zu verbindern, war dadurch vollständig erreicht worden. Der Warschall Bazaine war mit einem heer, was wir damals auf 150,000 Mann schäpten, was aber, wie die spätere Kapitulation von West bewies, noch zu jener Zeit mindestens 180,000 Mann unter den Bassen betrug, sest in West sest eingeschlossen worden. Und zwar besanden sich mit die besten Truppen der gesammten französischen Armee, die der Kaisergarde, mit Ausnahme von zwei Regimentern, die den Kaiser Napoleon nach Verdung eskortirt hatten, und der vorläusig noch in

Berfailles und Paris zurucgebliebenen Depotbataillone und Schwadronen der Garde, unter dieser Jahl. Daß aber diese gesammte Bazainesche Armee zu jeder freien Berfügung im Felde nicht mehr vorhanden war, erlaubte nun dem General von Moltke seine weiteren
strategischen Operationen in Frankreich, mit einer Ruhe und Sicherbeit durchzuführen, die er nicht hatte haben können, wenn er die Angriffe
von 150—160,000 Mann Bazainescher Kerntruppen befürchten mußte.

Es fehlte damals zwar nicht an Tadlern Diefes gangen Blanes, welche bebaupten wollten, co fei weit vertheilbafter fur une gemefen, wenn Bagaine fich mit bem Marschall Mac-Mabon batte vereinigen fonnen, ftatt bag er jest in Det eingeschloffen fei. Geine Cernirung dort, raubte une mindeftene 150-170,000 Mann, die une nun chenfalls bei unferen meiteren Operationen feblen durften. teren Greigniffe haben unmiderleglich bewiefen, wie unrecht die Anficht Diefer Tadler mar. Benn von Mitte August an, Die Garnifon von Det nur 40,000 Mann ftatt wie jest 180,000 Mann betragen batte, fo waren zu beren Gernirung ebenfalls mindeftens 50-60,000 Dann erforderlich gewesen, und diese batten unserer Operationsarmee gefehlt. Bie icon früher angegeben, mare Det fur 40,000 Mann Befatung mindeftens bis Ende diefes Jahres verproviantirt gemefen, ftatt daß es nun mit 180,000 Mann, megen Sungerenoth icon Ende October fapituliren mußte. Satte ber Marfchall Bagaine mit 150,000 Mann, feine Bereinigung mit Mac-Mabon bewirft, fo mare bei Berdun eine Armee von circa 280,000 Mann uns gegenübergeftanden, und diefe ju folgen, murbe ein febr fcwieriges Unternehmen gemefen fein, wozu wir alle unfere in Frankreich nur irgendwie disponiblen Truppen batten gufammenziehen muffen. Diefe bei Berdun etwa von uns gefclagene Bagaine : Dac : Maboniche Armee, batte une bei Chalone abermale in einer fur fie gunftigen Pofition eine Schlacht anbieten fonnen, und mare fie auch bort wirflich von uns jum zweitenmal geichlagen worden, fo batte nichts ihrem Rudzug nach Baris entgegen= gestanden. Baren aber in Baris Ende August oder Anfang Geptem= ber nur noch 200,000 Mann regulare Truppen eingetroffen, um bort ben Rern einer neu gu formirenden Armee gu bilben, fo murbe unferer Seite die Gernirung Diefer Stadt, gang entschieden eine Unmoglichkeit gemefen fein. Bir batten im gunftigften Fall an ber Darne fteben bleiben, bort einen Angriff ber Frangofen abwarten und unfere weiteren Operationen in Frankreich, das Ansfenden von Kavallerieforps vielleicht abgerechnet, beschränken mussen. Wahrscheinlich bätte
der Krieg dann eine ganz audere und für uns wohl nicht gunstigere,
sondern entschieden ungünstigere Wendung genommen. Wenn die Franzosen im September und October schon die Zeit gewonnen hätten,
die großen neuen Armeen zu organistren, welche sie im November und
December, mit früher nie bei ihnen erwarteter Energie schnsen, und
in das Feld führten, wie ungleich schwieriger würde dann unsere Lage
mit unserem Seere in Frankreich gewesen sein! Ohne den Sieg bei
Gravelotte am 18. August, würde auch die Kapitusation von Sedan
am 2. September niemas erfolgt sein, denn Letzere sonnte nur aus
Ersterem hervorgehen.

Bon ungeheurer moralifder Bedeutnng maren auch die Folgen Diefes Sieges in gang Europa. Bei Borth fonnten Die Frangofen immer behaupten, durch die große Hebergahl gefchlagen gu fein, und bas Gefecht an den Spicherer Boben, mo fie die Hebergahl entschieden befagen, mar nicht fo bedeutend, um Auffeben gu machen, jest aber, am 18. Anguft, batten fie trot ihrer entichieden glangenden Tapferfeit, mit welcher ibre beften Ernppen und besonders auch ibre Garden, gegen uns fampften, eine unleugbare Niederlage erlitten. Go etwas machte Auffeben in Europa und von unn an bestand fein 3meifel mebr, bag die preußische dentiche Urmee in all und jeder Sinficht, der frangofifden überlegen fei und ber Gieg unferer Rabne trop all und jedem noch fo hartnädigen Biderftande, entichieden fich ftete que In Wien und Floreng wie in Ropenhagen, murbe wenden muffe. man von diefem Zage an, unzweifelbaft weit gunftiger fur Deutichland gestimmt, ale bies fruber mobi bafelbit gemefen fein mochte, und der Gedante einer etwaigen Alfiang mit Franfreich, wenn folder bin und wieder dafelbit bestanden batte, trat von nun an febr in ben Bintergrund, bis er nach ber Rapitulation von Gedan, vollständig befeitigt murbe. Franfreich mar bon nun an in Europa eine finfende, Deutschland aber eine auffteigende Dacht und man verbundet fich überall lieber mit Letterer ale mit Erfterer.

Der Egoismus waltet nun einmal in der außeren Politif vor, ja muß auch dies thun und bei der Abschließung von Bundniffen, darf richtiger Weise, Dankbarkeit und sonstige Sympathie nur eine angerft geringe, gegenseitiger Rugen aber eine fehr bedeutende Stelle

einnehmen. Man ware obne unsere Erfolge im August und September in Frankreich, wahrlich im December in Wien nicht so änßerst freundlich gegen Prenßen gewesen, wie dies jest vernünftiger und erfreulicher Weise daselbst geschah. Hoffen wir, daß ein enges Schusund Trugbundniß zwischen dem Kaiserthum Desterreich und dem Kaiserthum Deutschland, auch mit zu den vielen schönen Früchten dieses setzten furchtbaren Krieges gehören wird. Die beste Wöglichkeit stets sortan den Frieden in Europa zu erhalten und unsere jeßigen übergroßen Geere endlich einmal mit Sicherheit reduciren zu können und somit dem heißesten Wunsehe aller vernünstigen Menschen in unserem Welttheile zu genügen, liegt in dem engen und aufrichtigen Bündniß zwischen dem Kaiser Wilhelm von Deutschland und dem Kaiser Franz Joseph von Desterreich. Und zwar bringt Ersterer eine weit größere Kraft mit in dies Bündniß als Lepterer; dies vergesse man auch niemals in Weien.

Bar alfo ber Erfolg der Rampfe am 16. und 18. August auch volltommen des vielen dabei vergoffenen Blutes werth, fo mußte man leider doch Manches in der Art wie preugifder Geits gefampft mar, bart tabeln. Mit vollem Rechte mar man, wie icon fruber ermabnt, im fonigliden Sauptquartier über Die rudfichtelofe Menfchenopferung, beren fich einige prengische Generale am 16. August fculbig gemacht batten, im bodiften Grade ergurnt. Auch daß einzelne Korpegenerale mehr nach ihrem Ropfe ale nach den Befehlen des großen Sauptquartiere gebandelt batten, verdiente eine ernite Ruge, und ber Sauptidulbige biervon, ber General von Steinmen mart feines Rommandos enthoben und mieder in feine Ginecure nach Bofen geschieft. General von Steinmet ift, wie icon fruber ermabnt, ein Dann von eiferner Energie und bem größten perfonlichen Muth, und bat fich 1866 in Bobmen, befondere bei Cfalit, Die glangenoften Berdienfte erworben. Bei feinem obnebin ichon boben Alter batten Die dazwischen liegenden vier Jabre, fein Rubrertalent aber eber vermindert, als vermehrt. Befonders hatte er auch, am 6. August nicht einsehen wollen oder fonnen, daß man gegen Ernppen die mit schnellfeuernden 12-1400 Schritt meit tragenden Chaffevotsgewehren bemaffnet find, gang anders manovriren muffe, als 1866 gegen Die Defterreicher mit ihren langfam ichiegenden und nur 8-900 Schritt meit tragenden Borderladergewehren. Das rudfichtelofe blinde Drauflosfturmen, mochte

gegen Lestere vielleicht angewandt fein, erforderte gegen Erster aber ungeheure Berluste, die durch geschieftes Manövriren und Flankenumgehungen wie solche bei Wörth und Weißenburg und später bei Sedan so meisterhaft ausgeführt wurden, gar leicht bätten vermieden werden können. Der General von Steinmet hielt sich in Preußen für unentbehrlich und es war recht, ihm zu zeigen, daß dies nicht der Kall sei.

Durch die Abberufung des Generals von Steinmes, wurde nun die I. Armee aufgelöft und direct unter den Befehl des Prinzen Friedrich Carl gestellt, dagegen wurde am 23. August eine neue Armee aus dem Gardeforps, dem IV. preußischen und dem XII. (sachsischen) Armeeforps gebildet, und da man in diesem Kriege aus verschiedenten Gründen, die sich zum Theil der öffentlichen Besprechung entziehen, nun einmal vorzugsweise gern Prinzen und Fürsten zu Oberbeschlschabern baben wollte, solche dem Krouprinzen von Sachsen untergeben. Dieser trat sein bis dahin geführtes Kommando des XII. Armeesforps, dafür wieder an seinen Bruder, den Prinzen Georg von Sachsen ab, damit doch ja recht viele Prinzen höhere Stellen besteiden sollten.

Da der Plan Des Generale von Moltfe, den Marichall Bagaine wieder nach Det bineinzuwerfen und feine Bereinigung mit bem Mac-Mahoniden Korps zu verhindern, am 18. August vollständig gelungen mar, fo erforderte biefe Feftung jest eine febr ftarte Cernirungsarmee. Diefelbe murbe anfänglich folgendermaßen aufgestellt, medfelte aber im Lauf ber an zwei und einen balben Monat bauernden Cernirung, wiederholt ihre Stellungen. Auf dem rechten Mofelufer ftellte fich bas I. Armeeforps unter General von Manteuffel auf, daneben auf dem linken Ufer zuerft das XII. Armeeforps und die Garde, bis diefe dann abrudten, daneben das IX. Armeeforve unter General von Mannftein, von welchem aber noch die 17. Divinon in Bolftein mar, und erft Anfang Geptember nadrudte, gang im Guben ftanden das VII. Armeeforps unter dem General von Baftrom und Das VIII. Armeeforpe unter dem General von Goben. Da bier ber nachfte Durchbruch zu erwarten mar, fo murden das III. Armeeforps und das II. Armeeforps dafelbit als Referve aufgeftellt. Diefe gange Urmee, welche mit einzelnen Abkommanbirungen, fpater auch fortmabrend das Cernirungsforps von Det bildete, und fomit ben eigentlichen Feldoperationen entzogen wurde, befehligte der Prinz Friedrich Carl.

Rach dem Siege von Gravelotte am. 18. Auguft, ging nun ber Marichall Mac-Mabon, der icon auf dem Marich nach Berdun gewefen mar, vorläufig wieder nach Rheims gurud, wo er fteben blieb, um weitere Berftarfungen aus Baris und ben frangofifchen Reftungen im Beften von Franfreich, an fich ju gieben. Er erhielt jest ben Dberbefehl über das I., V., VII. und XII. frangofische Rorps, die aber theilweife noch febr in der Organifation gurud maren. Auch ber Raifer Rapoleon ging auf die Runde von ber verlorenen Schlacht, eiligft aus dem nunmehr febr gefährdeten Berdun fort und begab fich nach Chalons, wo er am 20. August mehrere bort eingetroffene Ravallerieregimenter infpicirte, Dabei aber von den Truppen nur febr fühl aufgenommen murde. Da man jest glaubte feine genugenden Eruppen mehr zu haben, um Die etwas weitläufige Stellung bei Chalons fraftig vertheidigen gn fonnen, fo mard bas dortige Lager aufgeboben, ein Theil der febr undisciplinirten Barifer Mobilgardiften, Die daffelbe gebildet batten, nach Baris gurudgefandt, Ravallerie und Artillerie aber Der Dac = Mahonichen Armee, Deren Sauptquartier in Rheims vorläufig blieb, jugetheilt. Auch der Raifer Napoleon begab fich fcon am 21. August mit feinem Cobne, nach Rheims gum Marschall Mac-Mabon, um mit diefem fortan die wenigen Freuden und vielen Leiden Diefes Feldzuges zu theilen. Baren Die 140,000 Mann Reldtruppen, welche der Marichall Mac-Mahon jest fommandirte, doch augenblidlich die einzigen gur freien Berwendung im Felde ftebenden Rorps, über welche ber Raifer Napoleon noch verfügen tonnte. Go weit war es in wenigen Bochen ichon mit der großen glangenden frangofifden Armee, welche nach ber Sprache ber Barifer Journale, nicht allein über den Rhein, fondern ungehindert felbft bis nach Berlin marfcbiren follte, gefommen.

In Baris felbst, wo man die Niederlage am 18. Augnst doch nicht ganz verschweigen konnte, obgleich man ihre Bedeutung möglichst zu verringern suchte und nach gewohnter Weise unter allerlei lugen-haften Phrasen, den Berlust verbarg, kam es in der Deputirtenkammer zu den stürmischsten Seenen. Nach dem Sprichwort, wenn das Schiff zu finken beginnt, verlassen es die Ratten, verlor der Kaiser Napoleon schon jest viele seiner früheren eifrigsten Anhänger. Es wurde nuns

mebr and beschlossen, Paris fur alle Falle weuigstens zu verproviantiren, und dies Geschäft mit großem Eifer und vielem Erfolg betrieben. Sätte man in Paris nicht in der Zeit vom 24. August bis Mitte September, so ungemein große Austrengungen zur Berproviantirung gemacht, nun und nimmer ware es möglich gewesen die spätere Belagerung so über alles Erwarten lange auszubalten.

Da der Raifer Napoleon jest alle seine Truppen selbst auf das Rothwendigste in Frankreich bedurfte, so erhielt die noch im Nirchenstaat stehende Brigade, den Besehl auf das Schleunigste zurückzusehren und schiffte sich am 21. August in Civita-Becchia ein. Damit war der weltlichen Herrschaft des Papstes, wenigstens vorläufig, ihr Todes-urtheil gesprochen und sie stürzte sehr bald zusammen; ebenfalls eine Kolge dieses welterschütternden Krieges.

3m großen Sauptquartier bes Ronigs von Preugen, mart aber nun auf des Generals von Moltfe Rath, der ebenjo fubne wie geniale Plan gefaßt, mit der Gudarmee des Kronpringen von Breugen und der neu zu organifirenden Armee des Kronpringen von Sachsen, Direct auf Paris gu maricbiren. Es lag viel Befahr in Diefem Manover, benu wenn es mikaludte, maren unfere gegen Paris gezogenen Trupven leicht dem Berderben ansgesett. Benn ber Marichall Mac-Mabon nach Baris ging, bort Alles mas an Mobil = und Nationalgarden irgendwie verfügbar mar, an fich jog, fo fonnte er unter ben Forts von Baris mit mindeftens 200,000 Mann, den deutschen Truppen eine Schlacht anbieten. Bard er geschlagen, fo blieb ibm noch immer fein geficherter Rudgug binter Die Forts übrig, mard unfere Armee bingegen beffegt, fo befand fie fich in der allerübelften Lage. im feindlichen gande, ohne Gifenbahnen und geregelte Berpflegung, Dabei Die ftart befetten feindlichen Reftungen Toul, Berdun, Goiffons, bann die belgifden Grengfeftungen im Ruden, batte fie im Fall einer Niederlage Gefahr gelaufen, ganglich aufgerieben gu merben. Armee des Pringen Friedrich Carl fonnte fie auch nicht fougen, benn Diefer durfte fein Regiment abgeben, wenn es ibm gelingen follte, ben Marichall Bagaine in Det festgubalten. Satten Die Frangofen im September nur die Balfte der Energie befeffen, melde fie im December unleughar entfalteten und mare icon damale die Bolfebemaffnung in dem Dage eingetreten wie Dies fpater gefchab, nun und nimmermebr murbe ber Plan bes Generals von Moltte, icon Ende

August ohne eine gesicherte Ruckzugslinie gradeswegs auf Paris zu marschiren, gelungen sein. Doch dieser vertraute auf sein Gluck, auf die Tücktigkeit der deutschen Truppen und auf die Ungeschicklichkeit seiner Gegner, von welcher er bisher so viele eklatante Beweise erbalten batte, und wie sein glanzender Ersolg spater zeigte, hat er sich auch in allen seinen Hoffnungen nicht im Mindesten getäuscht.

Co begann benn am 24. August ber allgemeine Bormarich ber deutschen Seere gegen Baris. Der Kronpring von Breugen, Der fein Sanptquartier einige Tage in Rancy gehabt batte, erhielt den Befehl fudmarte über Commercy nach Troves abzumarichiren, mabrend bas Rorps des Kronpringen von Sachien, über Bar le Duc nach Chalons maricbirte. Bei letterem Rorps befand fich auch ber Ronig von Breu-Ben, der fein Sauptquartier am 25. August in Bar le Duc batte. Bon ber ebenjo gablreichen wie tuchtigen Ravallerie, machte man aber beuticher Seits jest ben beften Gebrauch indem man bas vorrudende Geer mit gangen Schwarmen von Reiterei umgab. Es murben badurch bem Reinde alle unfere Bewegungen verborgen und er ftete im Ungewiffen gehalten, wo fich benn eigentlich unfere Sauptftarte befinde. dies nicht ber Rall gemefen, fo batte ber Maricall Mac-Mabon von Rheims einen Gewaltmarich machen muffen, um fich mit aller Schnelligfeit und Rraft auf Die Armee Des Rronpringen von Sachien gu fturgen, Die damale bochftene 85,000 Dann unter ben Waffen gablen fonnte, da befondere bas Garbeforpe am 18. Anguft fo febr ftart gelitten batte. Auch ftreiften einzelne beutsche Reiterbrigaben, Regimenter, Schmadronen und Batrouillen jest weit und breit nach echter Reiterweife, umber, requirirten Lebensmittel, machten Gefangene und fügten den Frangofen ben größten Rachtheil gn. Man bat in Diefer Sinficht mabrent bes gangen Krieges ftete einen febr richtigen und zwedmäßigen Gebrauch von unferer ebenfo gablreichen wie gutberittenen Kavallerie gemacht, wenn es auch nur bei Mars la Tour ju eigentlichen größeren Reitergefechten gefommen ift.

Um 27. Angust besetzten unsere Temppen, das einst so berühmte Lager von Chalons, diese große Kriegsschule der französischen Armee, welche der Kaiser Napoleon dort zu ihrer Ausbildung errichtet hatte. Die französischen Mobilgardisten, welche zulest daselbst gestanden und arg gehaust batten, waren in solcher Eile nach Paris zurückgegangen, daß sie nicht einmal das Lagergerath gerettet, was ihnen doch so

leicht möglich gewesen sein wurde. So machten unfere Truppen denn die reichste Beute an Baffen, Lebensmitteln, Zelten und der gangen Einrichtung dieses sehr zwedmäßig angelegten Lagers. Besonders auch das große, prachtvoll eingerichtete Lagerzelt des Kaisers Napoleon selbst, mit seinen Borbangen von Sammet und Seide und seinem reichen Mobiliar fiel in die Sande unsere Truppen.

Ber wie es bei mir der Fall war, früher wiederholt im Lager von Chalons geweilt und fich an seiner militairischen Ordnung und der geschmackvollen Ginrichtung, worin ja die Franzosen eine große Meisterschaft besigen, erfreut hatte, und es jest plöglich wiedersab, der hatte freilich über den Anblick der Berwüstung und Zerstörung, den es datbot, erstaunen müssen. "C'est la guerre", sagen die Franzosen. Freilich sollten wir im Lause diese entsestichen Krieges, noch viel scheußlichere Anblicke, als dies damals verheerte und geplünderte Lager von Chalons darbot, in nur zu reicher Menge sehen müssen.

Man batte nun eigentlich mit Recht erwarten sollen, daß der Marschall Mac-Mahon mit seinem Heere, wenn er sich doch einmal bei Chalons nicht mehr schlagen wollte, nach Paris gehen und sich dort hinter den Forts aufstellen wurde. Er befand sich dann, wie schon früher erwähnt, in einer sehr günstigen Stellung, sonnte und Schlachten liefern wenn er wollte, und im Fall der Niederlage, stets ganz sicher wieder binter die Forts zurückgehen. Die Armec, über welche der General von Moltse damals vor Paris zu verfügen hatte, war aber lange nicht starf genng, um diese Stadt, mit der Mac-Mahonschen Armee darin, cerniren oder gar angreisen zu können. Bar sie doch später, im September und October, saum binreichend zu einer Cernirung, als schon der Marschall Mac-Mahon sich mit seinem ganzen Heere gefangen in Deutschland befand.

Statt nun aber von Rheims auf Paris zu marschiren, was er so leicht auszusübren vermochte, gerieth der Marschall Mac-Mahon plotzlich auf die Idee, sich nordwärts zu wenden, um womöglich Met zu
entsetzen. Er hosite so schnell dahin zu gelangen, daß es ihm möglich sein wurde, das Armeesorps des Prinzen Friedrich Carl anzugreisen,
bevor die beiden fronprinzlichen Armeen diesem zur Husse eilen könnten. Machte zugleich mit dem Angriss des Marschalls Mac-Mahon,
der Marschall Bazaine mit seiner frarken Macht einen Ausfall aus
Met und griff ebenfalls den Prinzen Friedrich Carl an, so befand

fich Diefer freilich in einer febr verzweiflungevollen Lage. Er murbe von zwei Seiten von ihm an Bahl doppelt überlegenen Reinden, angegriffen, batte feinen geficherten Rudzug und bas Gludlichfte, mas feinerfeite bann gefdeben fonnte, murbe gemefen fein, fich verzweiflunge: voll durchzuschlagen, über die Dofel gurudzugeben und zu verfuchen, wie viel er von feinem Beere nach Deutschland gurudgubringen vermoge. Rach ber Befiegung des Pringen Friedrich Carl, mare aber bann die vereinte Bagaine-Mac-Maboniche Armee binreichend ftart gemefen, Die Armeen des Kronpringen von Breußen und des Kronpringen von Cachfen, durch ihre Uebermacht zu erdruden. Die frangofischen Korps batten bann Diefen beiben Urmeen febr leicht bas gleiche Schidfal bereiten fonnen, welches den Marschall Mac-Mabon wenige Tage fpater felbit bei Gedan ereilen follte. Go weit alfo batte ber Dace Daboniche Blan, beffen urfprüngliche 3dee man dem Raifer Napoleon jufdreibt, manche Chance des Gelingens fur fich und mare gar nicht fo bart zu verurtbeilen gemefen.

11m ibn aber in der Beife ausführen zu tonnen, wie dies geicheben mußte, wenn er einige hoffnung jum Gelingen haben follte, feblte dem Marichall Mac-Mabon freilich Bieles. Er mußte guerft eine febr zahlreiche und tüchtige Kavallerie benten, welche es ibm gestattete, alle feine Bewegungen gu verdeden, und den General von Moltke in dem Glauben gu laffen, daß er wirklich nach Baris, ftatt nun ploglich nordwarts marichirte. Go wie es bem Marichall Mac-Mabon gelang, große und gute Ravallerieforps zwifden fein Sauptbeer und bas Moltkeiche Sauptgnartier ju ichieben, fonnte es ibm auch gelingen, unbemerft nach Norden gegen Det abzubiegen. Rudte er dann in raftlofen Gilmarichen vor, und feste fich mit bem Marschall Bagaine in Berbindung, daß Beide an einem Tage gugleich rudfichtelos angriffen, fo batte er die Möglichfeit des Gelingens fur fich. Diefe gute und gablreiche Ravallerie fehlte aber bem Marfchall Mac-Mahon größtentheils und von derjenigen, die er befaß, vermochte er nach echt frangofischer Beife feinen geeigneten Gebranch zu machen. Da mir aber, wie icon ermabnt, eine ftarte, aute und richtig benutte leichte Reiterei befagen, fo blieb und niemals eine Bewegung Des Dac-Dahonichen Beeres unbemerft und es mar diefem fomit unmoglich, fo heimlich und ichnell gegen Des zu marfcbiren, wie dies unbedingt nothwendig mar, wenn fein Blan nur einige Boffnung auf

Belingen baben follte. Auf der anderen Geite machte unfere Ravallerie es aber möglich, daß alle Die Bewegnngen unferes Beeres dem Marfchall Mac-Mabon faft ganglich verborgen blieben. Go ift er ftete in Untenntniß barüber gemejen, welche Rorps ibm auf feinem Buge nach ber belgifden Grenze nachfolgten und von welcher Starte folche maren. Gerade in Diefer Untenntnig erflart fich fein Marich nach Gedan gu, und daß er fich dort wie in einem Reffel von uns einschließen ließ, denn sonst batte er doch wirklich mabnwigig bei diesem Manover gebandelt. Go maren mir, Dant fei es unferer Reiterei, ihrer Berwendung, und besonders auch dem trefflich geschulten Moltfeschen Beneralftab, der alle erbaltenen Meldungen ftete auf das Befte gu verwerthen und danach ftrategische richtige Plane gn faffen veritand, nber alle Bewegungen der Mac-Mabonichen Armee gehnmal genauer und richtiger unterrichtet, wie es der Marichall über die unfrigen blieb. Und doch befanden wir und mitten im feindlichen gande und es ftanden und entweder gar feine, ober doch fehr unzuverläffige Spione ju Gebote, mabrend jeder Frangofe faft, aus Batriotismus uns feindlich gefinnt war, und fo viel und fcmell er nur fonnte, alle unfere Bewegungen, Starte ber Truppen u. f. m. auf beimlichen und febr ichnellen Begen, ben frangofischen Befehlsbabern mittbeilte. Freilich machte die frangofische Eitelfeit und Unwiffenheit alle diefe von Frangofen ftammenden Rachrichten über unfer Beer, oft von einem febr zweifelhaften Berth. Diefe Unmiffenbeit über die preußifch = deutsche Beeredverfaffung, verbinderte auch den Maridall Mac = Mahon und feinen Generalftab, an der richtigen Schagung ber Schnelligfeit und Marichfäbigfeit ber Truppen, welche bem General von Moltte gu Bebote ftanden. Die frangofischen Generale baben ftete den Babn gebabt, daß ibre Ernypen ichneller und ausdanernder maricbiren fonnten, ale die dentichen. Fruber ift Dies and wohl entschieden der Fall gewefen, feit aber in Breugen eine mehr rationelle Ausbildung der Eruppen ftattfindet, bat fich dies gum Rachtheil ber Frangofen bedeutend geandert.

Die norddeutschen Truppen find jest leichter bepadt, [die Bapern und Burtemberger haben stets bei anhaltenden Marschen ungleich mehr Marode, als die Norddeutschen gebabt ] als die Franzosen und marschiren schneller und besonders anch ausdauernder. Grade diese unübertreffliche Schnelligseit und Ausdauer im Marschiren, wobei uns unsere Disciptin, die ungleich strenger ist, als die laze französische Bummelei, so sehr zu statten kommt, ermöglichte es dem General von Moltke jest, daß er alle seine Truppen in der nöthigen Schnelligkeit und zugleich auch, was ebenso oder eigentlich sogar noch wichtiger war, Gesechtstüchtigkeit, vor Sedan vereinigen konnte, wie dies nothwendig war, um diese in der Weltgeschichte einzig dastebende Kappitulation zu erzwingen.

So konnte benn der General von Moltke feine fübne ftrategische Operation, mit so unübertrefflicher Meisterschaft erfinnen und in so vortrefflicher Ordnung durchführen, wie dies jest bei der Ginschließung des Mac-Mabonschen Korps bei Sedan geschab.

"Ber foll Deifter fein? — Der was erfann; Ber foll Gefelle fein? — Der was tann; Ber foll Lehrling fein? — Jedermann"

fagt der alte Spruch. Der große Meister der Strategie mar hier ber General von Moltke, die Gesellen seine Generalstadsofficiere und viele andere deutsche Besehlshaber, die ihn dabei so vorzüglich unterstützen, die Lehrlinge aber alle unsere braven Officiere und Mannschaften, die unter einem solchen Meister das Größte an Ausopferung leisteten und das Söchste freudig einsetzen, um seine Anordnungen nun auch in einer Beise auszusühren, wie dies unbedingt nothwendig war, wenn das Bert den Meister loben sollte. Ehre und Ruhm sei Allen, die hiebei auf tüchtige Beise mitwirken und sei ihr Rang auch sonft noch so gering.

Am 26. August brachte der Marschall Mac-Mahon seinen Plan zur Ausssuhrung und marschirte aus Rheims statt nach Paris, plöglich nordwärts gegen die belgische Grenze. Unsere Kavallerie und die leichten Truppen der Avantgarde, die ihn nicht außer Obacht gelassen batten, folgten sogleich dahin nach. Im Hauptquartier des Königs von Preußen, was sich in Dizier befand, erregte diese Meldung grosses Aussehn, was sich in Dizier befand, erregte diese Meldung grosses Aussehn und noch am Abend sand ein Kriegsrath statt, in welschem wie dies glüdlicher Weise stellt stellt geschah, die Ausschlaft des Generals von Moltse den Ausschlag gab. Es ward beschlossen den Weitermarsch nach Paris einstweilen auszugeben und mit beiden Armeen dem Marschall Mac-Mabon in möglichster Cite zu solgen. Bas dieser mit seiner Abschwenkung bezweckte, war einem so großen Meister der Strategie wie General von Moltse war, sogleich klar. Noch in der

Nacht gingen Generalstabsofficiere gur Armee des Kronpringen, Der mehr fühmarte in ber Richtung auf Tropes fand, bort bas Rothige mitgutheilen. Auch bas I. bairifde Rorps, meldes von der Armee des Kronvringen von Breußen auf einige Tage abgetrennt mar, um mit dem Sauptquartier des Ronigs zu marfdiren, mußte fogleich in Gilmärichen nordwärts abrucken. Go wie der Kronpring von Preugen Die nothige Beifung erhalten batte, anderte er fofort gur felbigen Stunde die Richtung feines Mariches und rudte in großer Gile auf Er fonnte feine Bagage und viele Bagen mit Proviant, gar nicht fo fchnell mitnehmen und mußte fich vielfach bei feinem Gilmarich, auf ein bloges Requifitionsfuftem verlaffen. Da Franfreich ein febr reiches und fruchtbares Land ift und Diefe Begend damals noch nicht fo febr ausgesogen mar, wie dies fpater der Rall mar, fo ging dies auf einige Tage auch gang gut an. Ueberhaupt leiftete der Kronpring von Preußen jest mit feiner Armee durch dies schnelle Abschwenken, Frontverandern und raftloje Bormarichiren, Alles, mas man nur von einem tuchtigen Gubrer und vortrefflichen Eruppen verlangen fonnte.

Ware grade diese Armee in den Tagen vom 24—30. August nicht so mobil gewesen, nun und nimmermehr hatten wir bei Sedan diesen glanzenden Triumph zu seiern vermocht. Ganz das Gegentheil geschah aber bei dem Marschall Mac-Mahon, er marschirte viel zu langsam und ward durch die schlechte Beschaffenheit seines Trainwesens und sonstigen Armeematerials, vielfach gehindert. Und doch sag in der größten Schnelligseit die einzige Möglichkeit für das Gelingen seines Planes.

Unfere raftlose Kavallerie, die den plogtich nach Norden abichwenkenden Franzosen, stets unmittelbar nachfolgte, hatte am 27. August bei Buzanch ein lebhastes Gesecht mit der Mac-Mahonschen Nachhut. Es waren 5—6 sächsische Schwadronen, die sich bier gebörig
mit den Franzosen herumbieben und mehrere Gesangene einbrachten.
Da man durch diese eine nähere Kunde von den Absichten des
Marschalls Mac-Mahon ersubr, so war solches von besonderer Wichtigkeit.

Noch bedeutender war ein Gefecht am 29. August bei Rouart, wo die Borbut des XII. Armeeforps, sehr entschieden mit der Nachhut des V. französischen Korps zusammentraf, und ihr einigen Berlust beibrachte. Auch das Dorf Bonca zwischen Bouclières und Attigny hochgelegen, was von seindlicher Infanterie start besetzt war, wurde von

abgesessenn Schwadronen eines preußischen husarenregiments, mit dem Karabiner in der hand, erftürmt. Die vollftandig überraschen Fransosen vertheidigten sich hier gegen ihre Gewohnheit nur sehr mittels mäßig. Es wurden bei dieser Gelegenheit zwei Generalstabsofficiere des Marschalls MacsMahon gefangen genommen, bei denen man sehr wichtige Papiere gesunden haben soll. Der General von Moltse erstannte nun immer mehr den Plan seines Gegners und traf seine Unstalten, ihn mit einem gewaltigen eisernen Ring, aus dem sein Entsommen mehr möglich war, zu unstassen. Mit unübertressischer Meisterschaft wurden alle Operationen jest ersonnen und ansgesübrt und für das Studium der Etrategie wird später grade dieser Abschnitt des Keldzuges, von besonderer Wicktselt sein; bier würde ein näheres Eingehen darauf, viel zu weit führen. Von der größten Wichtigsseit und die Katastrophe von Sedan einleitend, war aber die Schlacht bei Beaumont am 30. August.

Das IV. und XII. norddentsche Armeeforps und das I. bairische Korps, stießen am Mittag bei dem Dorse Beaumont auf mehrere französsische Divisionen der Mac-Mahonschen Armee. Nach ihrer nun einmal unvertilgbar schlechten Angewohnheit, hatten die Franzosen auch noch jest wo sie sich in einer so überaus kritischen Lage besanden, es vernachlässigt sich mit dem gehörigen Sicherheitsdienst zu umgeben und wurden somit von den deutschen Truppen ziemlich überrascht.

Es war eigentlich von deutscher Seite gar kein größeres Gefecht beabsichtigt, sondern das Ganze sollte nur eine ansgedehnte Recognoscirung fein, aus der sich dann, wie dies in diesem Kriege wiederholt geschah, eine Schlacht entwickelte.

Ein Theil des IV. Armeeforps rudte nun gegen Beaumont zu, während die Truppen des XII. Armeeforps den rechten, die bairischen bingegen den linken Flügel bildeten. Die Franzosen, die sich in entschiedener Minderzahl befanden, vertheidigten Beaumont sehr lebhaft und es bedurfte wiederholter Borstöße von unserer Seite, die fie daraus vertrieben werden konnten. Auch die Baiern, die anfänglich nicht recht vorwärts kommen konnten, faßten sich bald wieder und drängten dann die Franzosen entschieden zuruck, mährend die Regismenter des XII. Armeekorps ebenfalls vorwärts kamen, Unsere treffsliche deutsche Artillerie zeigte sich wie fast bei jeder Gelegenheit in diesem Kriege, der französsischen Artillerie entschieden überlegen und

besonders ihr beftiges Fener trug sehr viel dazu bei die Reiben der Feinde zu erschüttern, so daß unsere Insanterie vorwärts kommen konnte. Besonders in dem kleinen Städtchen Mouzon versuchten die Franzosen sich noch bis zum späten Abend zu vertheidigen und konnten erst durch das zerschmetternde Artilleriesener zu dessen Ränmung bewogen werden.

3mar bolte der General de Kailly noch gegen 7 Uhr Abends, eine frifde Divifion berbei, allein es mar vergeblich, ber Rudgug ber geschlagenen französischen Truppen mar nun nicht mehr aufzuhalten. Sie gingen über die Maas und zogen fich in die Festung Gedan gus rud, fo ben Jugang zu den Ardennen aufgebend und uns überlaffend. Co mar dies Gefecht bei Beaumont von der allergrößten Bichtigfeit für une und nur dadurch, daß wir an diesem Tage so vollständige Sieger blieben und die wichtigen Bofitionen auf den Soben, welche die Stragen durch die Ardennenpaffe beherrichen, befegen fonnten, vermochte fpater bei Gedan der Mac-Mahonichen Armee jeder Rudjug vollständig abgeschnitten ju merden. Es war ein unverantworts licher Tehler der frangofischen Beeresführung, daß unsere deutschen Truppen bei Beaumont mit verbaltnigmäßig fo geringen Opfern, Diefen großen strategischen Gewinn zu erringen vermochten. mar unfer Bewinn, verbaltnigmäßig ein febr bedentender. Wir mad: ten an 7000 unverwundete Gefangene und erbenteten einige 30 Gedarunter 11 Mitrailleusen, mabrend mir wenigstens nach unferen officiellen Angaben, denen übrigens leider nicht stets uns bedingt vertraut werden fann, nicht viel mehr als 1100 Todte und Bermundete verloren baben follen. Mur der Umftand, daß anfänglich die Frangosen überrascht wurden und später ein Theil von ihnen von dem Sauptforps abgedrängt murde, und fo die Baffen ftreden mußte, macht diefe verhältnigmäßig fo fehr große Bahl von Gefangenen erklärlich. An diesem Tage wurden übrigens auch schon viele Frangosen über die belgische Grenze gedrängt, wo fie dann ibre Baffen ablegen und fich Die belgische Regierung batte zu diesem interniren laffen mußten. 3wede fast ihre gesammte Armee mobil gemacht und ihre Grenze febr stark besetzen lassen, um die Neutralität dadurch schützen zu konnen, was ihr auch stets gelungen ift. Es find im Laufe Diefes Krieges ungefähr zwischen 7-8000 Mann französische Truppen auf das belgifche Gebiet übergedrängt und dort internirt worden. Die belgische

Regierung hat stets die unbedingte Nentralität strenge gehandhabt; die Sympathien der Bevölferung waren jedoch sowohl in Belgien wie in Luxemburg, fast unbedingt sehr start auf Seite der Franzosen und man suchte diesen auf alle mögliche Beise zu belsen. So sind auch stets viele französische Soldaten, die auf belgisches Gebiet übertraten, beimstich wieder von dort entwischt und nach Frankreich zurückgelehrt um dort aus Reue gegen uns zu kämpfen.

Der König von Prenßen umgeben von seinem ganzen Stabe, war von den höhen von Beanmont ans ein Augenzeuge dieses ganzen für unserz Wassen so sehr erfolgreichen Kampses. Später war auch der Kronprinz von Preußen bier anwesend. Der General von Moltke, der Urheber dieses ganzen Planes, verfolgte mit dem Fernglase von der höhe von Beanmont aus, von wo man eine prächtige weite Rundschau über die ganze Kette der Ardennen genießt, unablässig den ganzen Gang des Gesechts. Als ihm die Besehung von Mouzon durch unsere Truppen gemeldet wurde, soll ein Lächeln der Freude über sein ernstes bleiches Gesicht gezucht und er in seiner bekannten wortkargen Beise die Aenberung gethan baben: "Ich hosse, wir werden in den nächken Tagen noch ungleich wichtigere Siege zu permelben haben."

Sehr bemerklich ift bei diesem Tage auch die große Freude und der lebhafte Enthusiasmus, mit welchem die bairischen Truppen stets den König von Prengen und den Kronprinzen begrüßten, so wie sie deren Personen nur ansichtig wurden.

Auch am 31. August, wo strenge ben ihnen von der Meisterhand Moltke's auf das Genaueste vorgeschriebenen Plan befolgend, alle deutschen Korps zum Theil in foreirten Eilmärschen auf den befolgend, alle deutschen Ausgen, kam es noch zu wiederholten kleinen Gesechten. Es ist unvermeidlich, daß die Näde zweier großen heere, stets ihre Borposten und Patronillen zu kleinen Neckereien veranlaßt, aus denen sich dann häusig mehr oder minder lebhaste Gesechte zu entwickeln psiegen. So kam es denn auch auf 31. August bei dem Städtchen Carignan, zu einem größeren Jusammenstoß der bairischen Truppen mit ihren Gegnern, in welchem diese gänzlich hinter die Maas zurückgebrängt wurden. Es batte sich dadurch der gewaltige Ring, den das strategische Genie des Generals von Moltke bei Sedan um den unsvorsichtigen Marschall Mac-Mahon gezogen, jest völlig geschlossen und

beffen Entrinnen war nicht leicht mehr möglich. Am Abend des 31. August, nahmen alle deutschen Heerestheile ohne Ausnahme, die ihnen auf das Genaueste augewiesenen Stellungen ein, und der General von Woltke durfte sich sagen, daß sein Plan vollständig geglückt sei. Die Schlacht des folgenden Tages war schon an diesem Abend in strategischer hinsicht von uns entschieden gewonnen, und es batte ein Bunder eintreten, oder was nicht zu erwarten stand, ein deutsches Korps nicht seine volle Schuldigkeit thun muffen, wenn es nun noch dem Kaiser Rapoleon und seinen Marschällen und Truppen batte geslingen sollen, den Zauberkreis der um sie gezogen war, zu durchsbechen.

2Ber aber ben Unterschied zwischen bem mirflich geiftig bedeutenden ftrategischen Blan eines mabren Reldberrn und dem blinden rudfichtelofen Draufgeben eines blogen Saudegens, fo recht in feiner gangen Große erfennen lernen will, ber ftubire und vergleiche genan, Die Gefechte an ben Spicherer Boben am 6. August, bas Gefecht bei Bange am 14. August und Die Schlacht bei Dars la Tour am 16. August mit Diefer Schlacht bei Geban am 1. September. jenen erften drei Tagen fast allein ein rudfichtelofes Borfturmen obne weiteren Blan und nur ber Bunich. Giege verfunden gu fonnen, gleichviel ob folde noch fo viele Taufende ber eigenen Goldaten gefoftet baben; bier aber ein mirflich felten großartig entworfener und bis in feine fleinften Einzelheiten genau ausgearbeiteter und forgfaltig burchgeführter Plan, der banach ftrebt, bas große Resultat mit ben nur möglichft fleinften eigenen Opfern vollständig ju erreichen. ift aber mirklich, ale ob die frangoniche Beerführung mit Blindheit gefchlagen fein mußte, daß fie felbit nach dem Wefecht bei Beaumont, Die Absicht des Generals von Moltfe noch immer in ihrer gangen Großartigfeit nicht einsehen fonnte ober wollte.

Um 6 Uhr den 1. September, begann nun die ewig denkwurdige Schlacht bei Sedan, die in ihren Folgen unbedingt mit gu der großartigsten gehört, welche jemals von deutschen Baffen geschlagen wurde.

Der König von Preußen, der sein Sauptquartier in der letten Racht im Dorfe Bendresse gehabt hatte, nahm, umgeben von seinem ganzen Stabe, zu welchem auch der General von Moltse, der Kriegs-minister von Roon und der Graf Bismard gehörten, seinen Plat auf einem hügel dreiviertel Meilen von Sedan entfernt, von wo aus er

siemlich das gange weite Thalbeden der Maas übersehen sonnte. Gine halbe Meile davon entsernt, hielt der Kronprinz von Preußen, um die Einzesausführung der getrossenen Anordnungen besser überwachen zu können, während die Oberleitung im Ganzen und Großen, vom Könige selbst ausging. Die Stellung der deutschen Truppen war im Wessentlichen folgende: Das batrische I. Korps batte den linken Flügel bei Bazeilles an der Maas, daneben stand das XII. nordbentsche Armeesorps, gegen Monceille und Daignv, das Gardesorps bei Givonne, das V. und XI. Korps bei Menges und Fleigneux, das würtembergische Korps bei Donchern, das IV. nordbeutsche Armeesforps bildete die Reserve und stand hinter den Baiern. Alle diesesorps bildete die Reserve und stand hinter den Baiern. Alle dieses hinden, deren Fortnahme den Franzosen ungeheure Schwierigkeiten gemacht haben würde, wenn sie wirklich zur Ossenster übersachen wollen.

Im Thal an der Maas selbst, standen drei Divisionen der preussischen Reservesavallerie, einen etwaigen Durchbruch der Franzosen zu verhindern, wenn sie solchen hier etwa versuchen wollten, was aber nicht geschah. Im Ganzen betrug die Stärke der deutschen Truppen etwas über 200,000 Mann, von denen aber samt die Hälfte ernsthaft in das Gesecht gesommen ist, während der Marschall MaceMahon nach den Niederlagen der letzten Tage, nicht über viel mehr als 110—112,000 Mann wirklich gesechtstüchtiger Truppen zu versügen hatte. Die ganze Schlacht bei Sedan ist wesentlich ein großartiger Artilleriesamps, bei welchem unsere rings auf Göhen in gäustiger Stelslung ausgefahrene vortresssiche Artillerie, die nuten im Thale zusammens gedrängt stehenden, umschlossenen Franzosen, rettungslos zusammenschoß.

So haben die einzelnen französischen Tempentheile auch nicht die mindeste Ursache sich des Tages bei Sedan zu schämen, sondern im Gegentheil, viele Infanterieregimenter kämpsten daselbit so vortrefflich und hielten so heldenmuthig bis auf den letten Augenblick Stand, wie es die beste Truppe der Welt nicht vortrefflicher hätte ausssühren können. Wie ein verwundeter Löwe sich stets von Neuem wieder auf den Kreis der Jäger der ihn umzingelt, stürzt und den Widerstand erst ausgiebt, wenn er aus tausend Wunden blutend, bis auf das Neußerste erschöpft, daniedersinkt, so machten es bier auch die Franzosen, sie suchen immer und immer wieder von Neuem durchs

zubrechen, bis sie zulegt die Kapitulation unumgänglich annehmen mußten. Nichts vermochte sie mehr zu retten, der General von Moltke und unsere deutsche Artillerie batten schon dafür zu sorgen gewußt, daß ein Durchbruch zu den vollständigen Unmöglichkeiten gehörte.

Tros des dichten Herbstnebels, griffen die Baiern — eigentlich früher als dies befohlen war, schon gegen 6 Ubr früh das Dorf Bazeilles an, konnten aber keinen sonderlichen Erfolg erringen und mußten zulest von einer prenßischen Division des IV. Armeekorps unterstüßt werden. Die Franzosen vertheidigten hier Haus bei haus mit eben so viel Muth wie Gewandtbeit, und der Kampf danerte bier saft den ganzen Tag unausgesest fort.

Gegen 81/2 Uhr als fich der Rebel vollständig verzogen hatte, begann nun der Kampf auf der ganzen Schlachtlinie. Die frauzösische Stellung, so möglichst unguntig solche wie erwähnt, auch im Allsgemeinen war, bot bei dem sehr durchschuittenen Boden doch für die einzelnen Kämpfe sehr viele gunftige Mittel zur Deseusive. So konnte unsere audringende Infanterie anfäuglich niegends recht schnell vorwärts kommen, ihre Angriffe murden wiederholt abgewiesen und die Franzosen räumten gewöhnlich nur die Stellungen, wenn das Artilleriesseuer zu verbeerend auf sie eingewirft hatte.

Babrend die bairifden Regimenter unterftugt von den preußischen Regimentern Rr. 31, 71, 72 und 86, im mutbenden Rampfe um das Dorf Bazeilles rangen, fing das XII. norddeutsche Armeeforpe das Dorf Dongt zu erfturmen au, founte aufänglich aber auch langere Beit feinen fouderlichen Erfolg bier erringen. Ebeufo founten Die Regimenter des XI. Armeeforps, welche einen von den Fraugofen ftart befetten, bewaldeten Bergruden erfturmen follten, wie fpater auch die preußische Barbe, langere Beit nicht recht vormarts fommen und gaben gulept ihr Bemuben auf. Go ftodte bas Infanteriegefecht in der Beit von 12-2 Uhr Mittage fast ganglich und nur der furchtbare Donner der Ranouen, der von den Bergen überall mit lautem Biderhall gurudgeworfen murbe, verfundete bie morderifche Schlacht Die bier mutbete. Bas balf es ber frangonichen Infanterie aber menn fie auch die besetten Dorfer und Bergfuppen gu behaupten mußte, da fie fich badurch den ihre Reiben zerschmetternden Beschoffen der bairifden und norddeutschen Batterien nicht zu entziehen und ben fie umgebenden Reuerfreis nicht zu durchbrechen vermochte?

zweifeltem Muthe warfen fich frangofifche Regimenter ber Ruraffiers und dann zwei Regimenter der prachtigen Chaffeure d'Afrique, auf die deutschen Batterien um fie ju erfturmen. Es balf nichts, wenn Diefe Regimenter fich auch aufopferten,; bem Tener einer gutgeführten und faltblutig bedienten Batterie der jegigen neuen Gefduge, muß jede Ernppe der Belt weichen. Go murden auch diese frangofischen Reiterregimenter gufammengeschmettert obne ibren 3med erreichen zu fonnen. Bu fpat fab es jest ber Kaifer Rapoleon und mit ibm ber Marichall Mac-Mabon ein, welchen unverzeiblichen ftrategischen Rebler fie durch Diefen unüberlegten Ing nach Gedan begangen batten. Der Daridall, der gleichsam den Tod fudend, boch zu Rog, mitten im beftigften Renergefecht im Dorfe Bageilles gehalten hatte, foll bort gegen Mittag feine fdwere Bunde, die ihn zwang, das Schlachtfeld zu verlaffen, erbalten baben. Un feiner Stelle übernahm ber General von Bimpffen, der erft am vorigen Tage aus Algerien eingetroffen war, den fdweren Boften bes Oberfommandes mit einer Aufopferung die der mahre Soldat ftete zeigen muß. Auch der Raifer Napoleon bielt boch zu Rog ftundenlang im beftigften Teuer der deutschen Batterien, und mabrend um ibn berum Sunderte feiner Rrieger mit gerschmetterten Gliedern gufammenfturgten und Tod und Berderben überall ringe um ibn ber mutbeten, wollte feine Rugel fo mitleidig fein ihren Beg in fein Berg gn finden. Er follte feinen Sturg noch überleben, denn daß mit ber Rapitulation von Gedan, auch fein Thron rettungelos zusammenfturgen murde; Diefe Babrheit vermochte ber Raifer fich felbft in jenen Stunden mohl nicht zu verhehlen.

Immer enger zog sich nun nach 2 Uhr Mittags der Ring um die frangösische Armee und mehrere deutsche Batterien stellten sich schon auf näheren Positionen auf, um ihr Fener noch wirksamer auf die Feinde abgeben zu können. Die aufänglich von den Franzosen besetzten Dörfer Bazeilles, Bilette, Donchern und andere standen jest bereits in vollen Flammen. Um diese Zeit begann auch die seindliche Aufstellung zuerst in ein Schwansen zu gerathen. Die deutschen Truppen, die mit ihrer großen Uebermacht unter dem Schuß ihrer Batterien iset allmählich immer lebhafter vorzudringen ansingen, machten schon ganze Hausen von ermatteten Franzosen zu Gefangenen, während auch zahlreiche Schaaren ausgelöster französischer Truppen in wilder Flucht in das nahe Sedan zurückeilten als wollten sie hinter dessen Wällen

Schuß sinden. Auch mard von jest an die Vertheidigung der Franzosen immer matter und matter und wenn sie auch noch hie und da einzelne Offensivstöße versinchten, so entbehrten diese doch aller Kraft. Ihr Muth war gebrochen, ihr Widerstand erlahmte und der General von Moltse vermochte jest schon zu erkennen, daß sein großer Plan vollständig gelungen und der Kaiser mit sammt seinem Here in seiner Gewalt sei. Es war jest nur noch möglich, daß sid einzelne französische Truppentheile auf das nahe belgische Gebiet zu retten vermochten, jeder andere Ausweg war ihnen nun, nachdem anch die preußische Garde vorgedrungen war, vollständig versperrt. Gegen 4 Uhr Rachmittags vermochte der Kronprinz von Preußen, der zulest auf den Höhen von Chemery gehalten hatte, bereits die Meldung an den König abgeben zu lassen: "Großer Sieg ersochten."

Da die meisten französischen Schaaren jest nach Sedan zuruckgedrängt waren, so ertheilte der König von Preußen um 4½ Uhr
den Befehl, daß die Stadt selbst beschossen werden solle. Bairische
Batterien, denen bald die norddentschen Batterien folgten, thaten die
ersten Schüsse, und rings umher sandten nun die Kanonen ihre Granaten und Brandraseten, in die unglückliche, dem Berderben geweihte
Stadt. Im Thale an den Usern der Maas, hatte jest die eigentliche
Schlacht allmäblich ausgebört, und nur hie und da versuchten noch
einzelne französische Schaaren durchzubrechen, wurden aber gewöhnlich
von den deutschen Truppen gewaltsam wieder zurückgeworsen und größtentheils gesangen genommen, oder sonst ausgerieben.

Um 1/25 Uhr brach zuerst eine große Teuersbrunft in Sedan aus, die fich bald weiter verbreitete, so daß eine dide Rauchwolfe über der Stadt schwebte. Jest faßte der französische General von Wimpffen nach einer längeren Unterredung mit dem Kaiser Rapoleon und nachdem die meisten französischen Korps- und Divisionsgenerale erflärt hatten, daß ihre Truppen vollständig aufgelöst und nicht mehr gesechtstüchtig seien, den Entschließ, die Kapitulation anzutragen.

Gegen 1/26 Uhr fab man, so weit dies durch den Rauch erfenntlich mar, zuerst eine weiße Fahne auf dem Kirchthurme von Sedan, und sogleich mußten überall Ordonnanzofficiere in höchster Gile, allen deutschen Batterien den Befehl überbringen, ihr Feuer vorläufig einzustellen. Bald darauf fam ein französischer Oberft, gefolgt von einem Trompeter und einigen Lanciers mit der Parlamentarstagge im scharfen Trabe aus dem Thor geritten um fich zu dem Plage wo der Ronig von Preußen bielt, zu begeben. Er ward als Parlamentar nicht
angenommen und ihm bedeutet, daß der Kommandant von Sedan oder
itgend ein hochstehender General, als solder erscheinen muffe. Rach
einer halben Stunde erschien der General Reille, Generaladjutant des
Kaifers Napoleon, gesofgt von einer kleinen Eskorte, bei dem Könige
von Preußen, diesem ein eigenhändiges Schreiben seines herrn übergebend.

Der König empfing den General Reille sehr freundlich, gab aber die Erflärung ab, daß die vollständige Nebergabe von Sedau mit allen darin besindlichen Truppen und Kriegsgeräthen, die erste Bedingung der abzuschließenden Kapitulation sein muffe; wo nicht werde am nächsten Morgen, die Beschießung mit vermehrter Kraft wieder fortgesett werden.

Der Abend mar ingwischen angebrochen und der dunfte himmel überall geröthet von dem Biederschein der Flammen der vielen brennenden Dorfer und der gewaltigen Teuerebrunft in Gedan felbft. Bon dem brausenden Jubelruf der Truppen, der fich sogleich mit nicht endenwollender Begeifterung erhob, fo wie feine Aufunft entbedt wurde, überall geleitet, begab fich bald nach 8 Uhr ber Konig in fein Sauptquartier nach Bendreffe gurud. Belde Gefühle mogen an Diefem Abend wohl feine Bruft erfüllt haben - und wie gang andere bingegen die des Raifere Rapoleon, der in dem brennenden Gedan in der Mitte feiner aufgelöften Armee noch verweilen mußte. Diefe Racht in Gedan foll gang entfetlich gemefen fein. Die Stadt mar bis zu dem letten Bintel mit verwundeten und fterbenden Goldaten angefüllt, überall auf den Stragen und Plagen lag ce voll von ihnen. Dazwifden tobte das aufgelofte, aller Disciplin entfeffelte Beer. Biele Soldaten hatten fich berauscht, andere maren voll Buth und Ingrimm über ihr Schidfal erfullt, verhöhnten ibre Officiere, erflarten Die Generale als Berrather und verlangten noch in Diefer Racht gegen ben Feind geführt zu werden, um den Durchbruch nochmals zu erzwingen. Es follen gang unbeschreibliche Scenen des Glends, Jammers, Der gräßlichften Roth, aber and ber Bildbeit, Robbeit und ber entfeffelten Leidenschaften, mabrend diefer Racht in Gedan gemefen fein und Alles was ein Krieg nur Aurchtbares und Entsetliches baben tann, ift bier in dem Raum eines fleinen Stadtebens gusammengedrangt gemefen.

Und wie ganz anders mar es bei unseren deutschen Truppen, die größtentbeils an dem Orte, wo sie zulest gekampft batten, ibre Bivoualsseuer anzundeten. Auch hier Todte und Sterbende, Bunden und Schmerz nur in zu reichem Mage; dabei aber das berrliche Gesfühl des errungenen Sieges, das stolze Bewußtsein, ein thätiger Mitwitter an dem wichtigsten Kampfe, den wohl jemals ein deutsches heer ersochten hat, gewesen zu sein.

Es ift ein ganz gewaltiger Unterschied in All und Jedem, zwischen einem besiegten und einem fiegenden Beere, und selbst der robeste Soldat des letteren, der von der politischen Bedeutung des ersochtenen Sieges auch nicht die mindeste Abnung besitt, wird von dem Gefühl daß er jest mit zu den Siegern gehöre, auf eine wirklich oft wunderbar stolze Beise ersaßt.

So war es auch mahrend dieser Racht bei unseren rings um Sedan in weitem Bogen lagernden siegreichen deutschen Truppen. So ermüdet die meisten Soldaten auch von den weiten Marschen und der Anstrengung des langen heißen Kampstages waren, so ließ Freude und innere Aufregung, doch die Benigsten von ihnen zum Schlase kommen. Ueberall an den Bivonalössenern und auf den weiten Lagerstätten berrichte ein reges und dabei freudiges Leben; es ward gefungen, gejubelt und wenn man es nur baben konnte, auch getrunken und auf den se eben ersochtenen Sieg angestoßen. Und dabei waren die Berluste im Berhaltniß zu dem gewonnenen Resultate verbältnißmäßig nur sehr gering und betrugen an Todten und Berwundeten nicht viel mehr als 6000 Mann. Gerade darin bewährt sich stets die Reistersschaft der Strategie des Generals von Moltse, daß er es versteht, mit verhältnißmäßig sehr geringen Opfern, so große Resultate zu erzreichen.

Am anderen Morgen um 5 Uhr verließ der Kaifer Napoleon Sedan, was diese Nacht eine Gölle für ihn gewesen sein nuß, und begab fich nach Donchern, wo der Graf Bismarck sein Quartier hatte. Diesem und dem General von Moltte, hatte der König von Preußen die Abfaffung der Kapitulation übersassen. Buste er doch daß er sie damit bewährten Sanden anvertraut hatte.

In einem kleinen Sauschen unweit von Donchern batte ber Kaifer Napoleon unn eine langere Unterredung mit dem Grafen Bismard. Der Kaifer munichte vor Allem eine möglichst gunftige Kavitulationsbedingung für die französische Armee, und daß diese nach Belgien übertreten durfe, um dort internirt zu werden, zu erhalten. Der Graf Bismarck mußte ihm darauf wahrheitsgemäß erwidern, daß er mit den militairischen Bedingungen der Kapitulation, nichts zu schaffen habe, und dies das Amt des Generals von Moltke sei. So gerne man übrigens das tapfere Benehmen der französischen Truppen auerkenne und ehre, so wurde es doch das Siegesgefühl des deutschen heeres, was man vor Allem berücksichtigen musse, zu sehr verlegen, wenn nicht jest die vollskände von ihnen besiegten und umzingelten Truppen, auch in ihrer Gegenwart die Wassen strecken sollten. So würde der General von Moltke, der während dieser Racht mit dem General von Wimpssen über die Kapitulationsbedingungen verhandelt habe, auch nur auf eine völlige Wassenstrekung bestehen mußen.

Auf die politischen Berhandlungen welche der Graf Bismarck berühren wollte, erklärte bingegen der Kaiser Napoleon nicht eingehen zu können, da er sich schon als abgedankt und seinen Sohn unter der Regentschaft der Kaiserin Eugenie, als Träger der Krone Frankreichs betrachte. Als Grund seine ortegserklärung gegen Preußen, gab der Kaiser den Druck der öffentlichen Meinung in Frankreich, der ihn gegen seinen Willen dazu gezwungen hätte, an. Wenn auch nicht vielleicht in diesem ganzen Umfange, so batte der Kaiser doch im Wesentlichen recht mit letzterer Bebauptung.

Daß er freilich diese öffentliche Meinung mit erzeugt und durch seine Regierungspreffe vielfach unterftugt hatte, verschwieg er in dies sem Augenblick wohlweislich.

Der König von Prengen hatte bestimmt erklart, den Kaiser Rapoleon nicht früher sehen zu wollen, bevor die Kapitulationsbedingungen zwischen dem General von Moltke und dem General von Wimpssen nicht sest abgeschlossen seien. Er wollte dadurch jede Erörterung bierüber, und den Bersuch bei ihm noch persönlich auf gunstigere Bedingungen einzuwirken, entschieden abschneiden und er hatte auch recht bierdn. Bei derartigen wichtigen politisch-militairischen Fragen, darf nun einmal das Gefühl keinen Ausschlag geben und nur der flare Berstand und die unbedingte Nothwendigkeit, sollen die Entscheibung treffen.

Co begab fid benn ber Raifer Napoleon, deffen Gefolge in-

Bellevne bei Freenois, und da ingwijden die Rapitulationeurfunde, beren Text fvater folgt, nach vericbiedenen Differengen gwifden bem General von Moltte und dem General von Bimpffen abgeschloffen und unterzeichnet mar, fo fuhr auch gegen 2 Uhr Rachmittage, ber Ronig von Breugen babin. Sier fand nun bas Bufammentreffen ber beiden Monarchen ftatt, über welches ber Ronig von Breugen felbit in dem fpater bier folgenden Briefe an die Ronigin Augusta, eine fo einfach edle Schilderung macht. Dag Alles, mas fpater in den deutichen und noch mehr in ben englischen und amerikanischen Zeitungen über diese welthiftorifche Unterredung an intereffanten Details mitgetheilt murde, größtentheils vollständig der Bahrheit entbehrt und von den ichamlofen, lugenhaften Beitungeforrespondenten erfunden ift, bedarf mobl faum der Ermabnung. Es murden überhaupt mabrend Diefes gangen Rrieges entfetlich viele gang ober balb erlogene Radrichten durch die Zeitungspreffe verbreitet und gwar mit besto größerer Uns verschämtheit, je unwahrer Die Rachrichten maren. Gerade eine mabre und unpartheiliche Geschichtoschreibung Diefes Feldzuges, wird durch Dies Lugengewebe gan; befondere erschwert.

Bevor der Ronig von Preugen fich ju der furgen und in politischmilitairifder Sinfict giemlich inhalts , und bedeutungslofen Unterredung mit feinem jegigen boben faiferlichen Befangenen nach dem Schlößchen Bellevne begab, ward in feiner Wegenwart Die bereits unterzeichnete Rapitulationenrfunde vorgelefen. Er richtete barauf an Die dabei versammelten Kurften und boben Generale folgende turge Aufprache: "Gie miffen nun, meine Berren, welch großes geschichtliches Ereignig fich gugetragen bat. 3d verdante bies ben ansgezeichneten Thaten der vereinigten Armeen, benen ich mich gerade bei Diefer Beranlaffung gedrungen fuble, meinen foniglichen Danf auszniprechen, um fo mehr ale diefe großen Erfolge wohl geeignet find, den Ritt noch fefter ju gestalten, der die Aursten des norddeutschen Buns des und meine anderen Berbundeten - beren fürftliche Mitglieder ich in Diesem großen Moment gablreich um mich versammelt sebe - mit uns verbindet, fo daß mir boffen durfen einer gludlichen Bufunft ent= Allerdings ift unfere Aufgabe mit dem mas fich unter unseren Augen ereignet, noch nicht beendet, denn wir wiffen nicht wie das übrige Granfreich es aufnehmen und beurtheilen wird. Darnm muffen wir ichlagfertig bleiben, aber icon jest meinen Danf Jedem

der ein Platt zu dem Lorbeer- und Rubmestranz unseres Baterlandes bingufügt."

An der Mittagstafel im tonigliden Sanptquartier zn Bendreffe am 3. September, brachte der König folgenden vortrefflichen Trintspruch der so volle Bahrheit enthält, aus: "Bir muffen heute aus Dantbarkeit auf das Bohl meiner braven Armee trinken. Sie Kriegsminister von Roon baben unfer Schwert geschärft, Sie General von Moltke haben es gesteitet, und Sie Graf von Bismarck haben seit Jahren durch die Leitung der Politik, Preußen auf seinen jestigen Höbepunkt gebracht. Lassen Sie uns also auf das Bohl der Armee, der drei von mir Genannten und Jedes Einzelnen unter den Anwesenden trinken, der nach seinen Kräften zu den bisberigen Ersolgen beigetragen bat."

Im grellen Gegenfat zu diefer vollen und gerechten deutschen Siegeöfrende, mußte der ungludliche General von Bimpffen, der sich wie überhaupt die Mehrzahl aller höheren Officiere bei diefer Geslegenheit sehr wurdevoll und als ein wahrer Gbrenmann benabm, folgende Proflamation an seine Soldaten erlaffen:

" Soldaten! Beftern habt 3br gegen überlegene Streitfrafte gefampft, von Tagesanbruch bis in die Racht babt 3br mit der großten Tapferfeit dem Reinde miderstanden und die lette Batrone ver-Erschöpft von Diesem Rampfe fonntet 3hr bem Aufruf Eurer Generale und Officiere, ben Berfuch ju machen, Die Strafe von Montmedy ju gewinnen und jum Marichall Bagaine ju ftogen feine Folge leiften. Rur 2000 Mann fonnten fich fammeln um eine lette Unftrengung ju maden. Gie baben vor bem Dorfe Balan Salt machen und nach Gedan gurudtehren muffen, wo Guer General mit Schmerg erfennen mußte, daß weder Lebensmittel noch Rriegsvorrathe vorbanden maren. Ge bleibt une, Officieren wie Goldaten nur übrig, mit Refignation die Rolgen der Nothwendigkeit zu tragen, gegen welche eine Armee nicht fampfen fann, Mangel an Lebens: mitteln und Munition gum Fechten. 3ch babe wenigstens die Benugthnung, ein unnuges Gemegel ju vermeiben und bem Baterlande Soldaten zu erhalten, die noch fabig find in Bufunft gute und glangende Dienfte gu leiften.

Der General Rorpstommandant von Bimpffen."

Gang im Gegenfaß zu den gewöhnlich ebenfo lügenhaften und schwülftigen frangöfischen Proklamationen, mar diese ebenfo einfach und würdevoll als mahrheitsgetren.

Der Brief des Königs von Preußen an die Königin, in welcher er ihr umftändlicher und mit historischer Treue die Ereignisse der Schlacht und Kapitulation von Sedan mittheilt, ist in einem so eins sach würdigen Styl geschrieben und schildert den ganzen Kampf so anschaulich, daß er unbedingt eine Stelle in jedem historischen Werke über diesen Krieg verdient. Er lautet:

"Du fennst nun durch meine drei Telegramme den ganzen Umsang des großen geschichtlichen Ereignisses, das sich zugetragen bat. Es ist wie ein Traum, selbst wenn man es Stunde für Stunde bat abrollen sehen. Wenn ich mir denke, daß nach einem großen glücklichen Kriege ich während meiner Regierung nichts Ruhmtreiches mehr erwarten konnte und ich nun diesen weltgeschichtlichen Alt erfolgt sehe, so beuge ich mich vor Gott der allein mich, mein Geer und meine Mitverbündeten ansersehen hat, das Geschehene zu vollbringen und uns zu Werkzeugen seines Willens bestellt hat. Nur in diesem Sinne vermag ich dies Wert aufzufassen um in Demuth Gottes Enade und seine Kührung zu preisen.

Run folge ein Bild der Schlacht und deren Folgen in gebrangter Rurge.

Die Armee mar am Abend des 31. August und am 1. September früh in den vorgeschriebenen Stellungen angelangt, rund um Sedan. Die Baiern hatten den sinfen Flügel bei Bazeilles an der Maas, daneben die Sachsen bei Monzelle und Daigny, die Garde gegen Givonne noch im Anmarsch, das V. und XI. Korps gegen St. Menges und Fleignenz. Da hier die Maas einen scharfen Bogen macht, so war von St. Menges dis Donchert kein Korps aufgestellt, im letzteren Ort aber Bürtemberger, die zugleich den Rücken gegen Mezieres deckten. Kavalleriedivision Graf Stollberg in der Ebene von Doncherv als rechter Flügel. In der Front gegen Sedan der Rest der Baiern.

Der Kampf begann trot bichten Nebels bei Bazeilles, schon fruh am Morgen und entspann sich nach und nach ein sehr beftiges Gesecht, wobei hans fur haus genommen werden mußte, was fast ben gangen Tag dauerte, und in welches die Ersurter Division Schöler

ber Referve Des IV. Rorpe, mit eingreifen mußte. 216 ich um 8 Ubr auf der Front vor Gedan eintraf, begann die große Batterie gerade ihr Keuer auf die Keftungswerfe. Auf allen Bunften entfvann fich nun ein gewaltiger Geschützfampf, ber ftundenlang mabrte, und mabrend deg von unferer Seite nach und nach Terrain gewonnen wurde. Die genannten Dorfer murben genommen. Gebr tief eingeschnittene Schluchten mit Balbern erschwerten bas Bordringen ber Infanterie und begunftigten Die Bertheidigung. Die Dorfer 3lly und Floing murben genommen, und jog fich allmäblich ber Reuerfreis immer enger um Sedan gufammen. Es mar ein grandiofer Anblid von unferer Stellung auf einer dominirenden Bobe binter jener genannten Batterie rechts vom Dorfe Frenois vorwarts, oberhalb Bt. Toren. Der beftige Biderstand des Keindes fing an allmäblich nachzulaffen was wir an ben aufgelöften Bataillonen erfennen fonnten, Die eiligft aus ben Balbern und Dorfern gurudliefen. Die Kavallerie fuchte einige Bataillone unferes V. Rorps anzugreifen, Die vortreffliche Saltung bemabrten. Die Ravallerie jagte burch die Batailloneintervallen burch, febrte bann um und auf bemfelben Bege gurud, mas fich breimal bon vericbiedenen Regimentern wiederholte, fo bag das Reld mit Leichen und Pferden befaet mar, und wir Alles von unferem Standpuntte aus genau mit ansehen fonnten. 3ch babe Die Rummer Diefes braven Regimente noch nicht erfahren fonnen.

Da fich der Rudzug des Feindes auf vielen Seiten in Flicht auflöste und Alles, Kavallerie, Infanterie und Artillerie in die Stadt und nächste Umgebung sich zuruchträngte, aber noch immer feine Ansbeutung sich zeigte, daß der Feind sich durch Kapitulation aus dieser verzweifelten Lage zu ziehen gedenke, so blieb nichts übrig, als durch die genannte Batterie die Stadt bombardiren zu lassen. Da es nach 20 Minnten ungefähr an mehreren Stellen bereits brannte, was mit den vielen brennenden Dörfern in dem ganzen Schlachtenfreis einen erschütternden Eindruck machte, so ließ ich das Feuer schweigen und sandte den Oberstlientenant von Bronsart vom Generalstab als Parlamentär mit weißer Flagge ab, der Armee und Festung die Kapituslation antragend.

Es begegnete ihm bereits ein bairischer Officier ber meldete, daß ein frangofischer Officier mit weißer Flagge am Thor sich gemeldet babe. Der Oberftlientenant von Bronfart wurde eingelaffen und auf

feine Frage nach bem General en Chef, mart er unerwartet por den Raifer geführt, ber ibm fofort einen Brief an mich übergeben wollte. Da ber Raifer fragte, mas fur Auftrage er babe und gur Antwort erhielt "Armee und Festung gur llebergabe aufzufordern," ermiederte er daß er fich dieferhalb an den General von Bimpffen gu wenden babe, der für den bleffirten Mac-Mabon fo eben das Generaltommando übernommen babe, und daß er nunmehr feinen Generaladiutanten Reille mit bem Brief an mich absenden werde. Es mar 7 Ubr ale Reille und Bronfart ju mir famen. Letterer fam etwas voraus und burch ibn erfubren mir erft mit Bestimmtheit, bag ber Raifer anwesend fei. Du fannft Dir den Eindrud benfen, den es auf mich vor Allem und auf Alle machte. Reille fprang vom Pferde und übergab mir ben Brief feines Raifers, bingufugend, daß er fonft feine Auftrage babe. Noch ebe ich ben Brief öffnete, fagte ich ibm: "Aber ich verlange als erfte Bedingung daß die Armee die Baffen niederlege." Der Brief fanat so an "N'avant pas pu mourir à la tête de mes troupes je dépose mon epée à votre Majeste", alles Beitere mir anbeim ftellend.

Meine Antwort war daß ich die Art unserer Begegnung beflage und um Sendung eines Bevollmächtigten ersuche, mit dem die Kavitulation abzuschließen sei. Rachdem ich dem General Reille den Brief übergeben hatte, sprach ich einige Worte mit ibm als altem Befannten und so endigte dieser Act. Ich bevollmächtigte Moltse zum Untershändler und gab Bismarck auf zurüczubleiben falls politische Fragen zur Sprache famen, ritt dann zu meinem Wagen und subr bierber, auf der Straße überall von stürmischen hurrabs der heranziehenden Trains begrüßt, die überall die Vollsshune anstimmten. Es war erzreisend. Alles hatte Lichter angezündet, so daß man zeitweise in einer impropisiten Illumination subr. Um 11 Uhr war ich hier und trauf mit meiner Umgebung auf das Woll der Armee, die solches Ereigniß erstämpste.

Da ich am Morgen des 2, von Woltke noch keine Meldung über die Kapitulationsverhandlungen erhalten batte, die in Doncberp ftattenden follten, so fuhr ich verabredetermaßen nach dem Schlachtselbe nm 8 Uhr und begegnete Moltke der mir entgegenkam um meine Einwilligung gur vorgeschlagenen Kapitulation zu erhalten, und mir zugleich anzeigte, daß der Kaiser früh 5 Uhr Sedan verlaffen habe und auch nach Doncberv gekommen sei. Da berselbe mich zu sprechen

wunschte, und sich in der Nahe ein Schlößenen mit-Barf befand, so mablte ich dies zur Begegnung. Um 10 Uhr fam ich auf der Höhe vor Sedan an; um 12 Uhr erschienen Moltke und Bismarck mit der vollzogenen Kapitulationsurfunde; um 1 Uhr setze ich mich mit Fris in Bewegung, von der Kavalleriestabsmache begleitet. Ich stieg vor dem Schlößehen ab, wo der Kaiser mir entgegenkam. Der Besuch währte eine Viertelstunde, wir waren Beide sehr bewegt über dies Wiedersehen. Bas ich Alles empfand nachdem ich noch vor 3 Jahren Napoleon auf der Höhe seiner Macht gesehen hatte, fann ich nicht beschreiben, ich war tief ergriffen von so vielen Besweisen der Liebe und Hugebung.

Ann lebe mobl mit bewegtem Bergen am Schluffe eines folden Briefes.

28 ilbelm."

Es ift wohl unmöglich einen Brief zu verfaffen der anfpruchstofer, bescheidener und mehr von innigem Dankgefühl gegen Gott erfüllt ift, als dies Schreiben des Königs Wilhelm des Siegreichen. In welche Fanfaronaden wurde der Kaiser Napoleon wohl ausgebrochen sein, wenn er der Kaiserin Engenie die Gefangennahme des Königs Wilhelm und dessen herres angezeigt hätte, und welche bombastige, von Eitelkeit übertriesende Sprache durften die französischen Journale dann geführt baben?! Gerade der tiese Gegensas zwischen dem deutschen und französischen Grundcharatter, zeigte sich in der Art wie der König von Preußen und mit ihm der Kern unseres Bolkes — einige stets renommirende und lügende Winkelblätter und ihr Anhang selbstverständlich ausgenommen, sich bei diesem Siege von Sedan benahmen, auf eine recht sichtbare Beise. Ich glaube, wir haben alse Ursache bei diesem Bergleiche nicht unzufrieden zu sein.

Der ungehenre Umfang unseres Sieges bei Sedan, den man in der ersten Zeit gar nicht so genau in seiner ganzen Großartigseit übersehen konnte, stellte sich im Lauf der nächsten Tage immer mehr beraus. Es war wirklich bier von uns eine Beute gemacht worden, wie solche noch niemals in der Geschichte aller Zeiten und Bölfer vorgesommen ist. Nach den officiellen preußischen Angaben wurden in der Schlacht von Sedan am 1. September 25,000 unverwundete französische Gefangene gemacht. Durch die Kapitulation vom 2. September geriethen aber in unsere Gewalt 83,000 unverwundete Soldaten, dar-

unter 4000 Officiere aller Grade und 14,000 permundete Frangoien, Darunter der Marfcball Mac-Mabon felbit. Rach Belgien retteten fich wie officiell damale angegeben murde, einige 3000 Berfprengte, beren Babl aber meit bedentender mar, obgleich es mobl ftete unmöglich fein durfte, bierüber wirklich bestimmte Angaben gu erhalten. mit die Armee von Mac-Mabon, mit der er am 26. August von Rheims aufbrach, wenn man die Berlufte an Todten, Gefangenen in den vorbergegangenen Gefechten, dann an Maroden auf den Marichen bagu nimmt, mindeftens 150-160,000 Mann betragen. Bas batte ber Maridall mit diefem Korps ausrichten fonnen, wenn es ihm gelungen fein murbe, damit ben Bringen Friedrich Carl im Ruden angugreifen, wahrend der Marschall Bagaine mit gleicher oder noch etwas größerer Starte in der Front angriff?! Der and wenn der Maricall Mac-Dabon mit feiner Armee nach Baris bineingegangen mare, und batte folde bort auf 200,000 Dann guter Rerntruppen gebracht, mas er fo leicht gefonnt, wie batte ber General von Moltfe wohl bann an die Gernirung Diefer Sauptstadt nur im Entferuteften benten tonnen! Gerade durch die Große diefer Rapitulation von Gedan, erfahren wir erft fo recht, über welche Streitfrafte Die Frangofen noch por beren Abichließung zu gebieten batten, und in welcher Befahr der Moltfe'iche fubne Bormarich nach Baris geschwebt batte, wenn fie folde nur einigermaßen richtig ju benugen verftanden.

Der Wortlaut Diefer in der Geschichte ewig denkwurdigen Kapitulation lautet aber folgendermaßen:

"Zwischen den Unterzeichneten, dem Generalstabschef des Königs Bilhelm von Preußen, Oberfeldberrn der deutschen Armeen und dem General en Chef der französischen Armee, Beide mit Bollmachten von Ihren Majestäten dem Könige Bilbelm und dem Kaifer Navo-leon versehen, ift die nachstehende Konvention abgeschlossen worden.

Artifel I. Die frangofische Armee unter dem Oberbefehl des Generals von Wimpfien, giebt fic, da fie gegenwartig von überslegenen Truppen bei Gedan eingeschloffen ift, friegogefangen.

II. In Rudficht auf die tapfere Bertheidigung dieser französisschen Armee, erhalten alle Generale, Officiere und im Rang von Officieren stebende Beamten, die Freibeit, sobald dieselben ihr Ehren-wort schriftlich abgeben, bis zur Beendigung des gegenwärtigen Krieges die Wassen nicht wieder zu ergreifen und in keiner Weise

ben Intereffen Deutschlands zuwider zu bandeln. Die Officiere und Beamten, welche diefe Bedingung annehmen, behalten ihre Baffen und ihre ihnen perfonlich geborigen Effecten.

III. Alle Baffen und Ariegematerial, bestehend in Jahnen, Adlern, Ranonen, Munition, werden in Sedan einer von dem frangofischen General eingesetzten militairischen Commission übergeben, die fie sosort den deutschen Commission überantworten mird.

Artifel IV. Die Festung Seban wird in ihrem gegenwärtigen Bustand und spätestens am 2. September, zur Disposition Gr. Majestät bes Königs von Breußen gestellt.

Artifel V. Die Officiere, welche nicht die im Artifel II erwähnte Berpflichtung eingegangen find, sowie die Truppen werden entwassent und geordnet nach ihren Regimentern oder Korps, in militairischer Ordnung übergeben. Diese Maßregel wird am 2. September anfangen und am 3. September beendet sein. Es werden diese Deztachements auf das Terrain geführt, welches durch die Maas bei Zges begrenzt ift, um den dentschen Officieren durch die Officiere überzgeben zu werden, welche dann ihr Kommando ihren Unterofficieren abtreten. Die Stabsärzte sollen ohne Ausnahme zur Pflege der Berzwundeten zurückleieben.

Begeben gu Freenois am 2. September 1870.

von Moltte. Graf Bimpffen."

Es ist dies ohne Zweisel die großartigste, in ihren Folgen wichtigste und für Deutschland erfreulichste Kapitulation, unter welche jemals ein deutscher General oder Staatsmann, seinen Ramen gesetht bat. Außer der erwähnten sast übergroßen Zahl von Gesangenen sielen dadurch auch noch in unsere hände über 400 zum Theil sehr gute Feldgeschütze, 70 Mitrailleusen, 180 Festungsgeschütze in Sedan, worunter sich aber viel altes Zeug befand, über 100,000 Gewehre aller Art, häusig zwar verdorben, öfters aber noch sehr gut, zahllose Bagen, Karren und der ganze sonstige Armeetrain des Mac-Mahonsschen Geeres und über 11,000 Artilleries, Kavalleries und Trainpssede. Bon diesen sehren Thieren sind wohl an 2000 vor Hunger frepitt oder so entstäftet worden, daß man sie sofort tödten mußte, 2—3000 wurden als zum Armeedienst unbrauchbar, zu Svottpreisen, theilweise zu. 5 — 10 Francs das Stüd, versauft, der Rest aber in

unfere Kavallerie, Artillerie und besonders Train eingestellt. Es fonnten badurch die Luden wieder reichtich ausgefüllt werden, welche uns dieser Reldzug an Pferden bereits gefostet batte.

Bur Ausführung Diefer Kapitulation, erließ der General von Moltfe folgende Bestimmungen:

"Die beute bei und in Gedan befindliche frangoniche Armee bat fapitulirt. Die Officiere merben auf Chrenwort entlaffen, Unterofficiere und Gemeine find friegogefangen. Baffen und Armee-Material werden ausgeliefert. Die friegsgefangene Mannichaft beren Starfe noch nicht ju überfeben ift, wird in dem Bogen der Daas bei Billete und Iges verfammelt und bemnachft in Edelons abgeführt. Bur Bewachung werden das 11. und das 1. foniglich bairifche Armeeforps, unter gemeinsamem Oberbefehl bes Generale von der Zann bestimmt. Die Bervflegung ber Befangenen, fur melde nach dem Beriprechen des tom= mandirenden frangofifden Generals Borrathe ans Degieres bis nabe Doudern per Babn berangeführt merben follen, ift gleichfalle burch General von der Zann ju regeln. Dag dem Berauführen jenes Bahninges feine Schwierigfeiten in ben Weg gelegt werben, ift gleichfalls Bom 11. Armeeforpe ift ein Infanterieregiment im in übermachen. Sanfe bes morgenden Tages, nachdem Geban von ben frangonichen Eruppen geranmt morden, in Die Reftung als Garnifon gu verlegen. 3m Hebrigen haben die III. Armee und die Armee bes Kronpringen von Cachfen, fich morgen in westlicher und fudlicher Richtung von Eedan zu entfernen, mobei die Etrage Remilly la Chene der Armeeabtheilung des Kronpringen von Cachfen ale meftliche Grenge überwiesen wird. Die Abführung ber Gefangenen in zwei Linien, über Etenay, Etain, Gorge auf Remilly und über Bugancy, Clermont nach Bont a Mouffon, ift burch bagu naber bestimmte Urmeeabtheilungen in bemirfen. Um jedem Zweifel zu begegnen, wird bemerft, bag bie gestern im Gefecht und bente vor Abidlug ber Kavitulation bis 11 Ubr Bormittage gefangenen frangofifden Officiere, nach ben bieber giltigen Grundfagen gn bebandeln find.

Die britte Armee bat fogleich einen Kommandanten von Sedan iowie einen General zu bestimmen, welcher die innerhalb Sedan niederzulegenden Waffen zu übernehmen hat. Die ausreichende Zuweisung von Officieren und Beamten wird unheim gestellt. Beide Officiere baben sich baldmöglichst beim Generalquartiermeister der Armee zu

melben. Die seitens ber Armee auszuliefernden Pferde sollen nach ben Bestimmungen des Königs den gesammten mobilen dentschen Streitsträften zu Gebote fommen und werden die Armeesommandos über die ihnen zuzuweisende Onote noch näher informirt werden. Die Aufsräumung des Schlachtseldes ist Sache der Etappeninspection der Armees Abtheilung des Kronpringen von Sachsen.

von Moltfe."

Die Berpflegung und Abführung einer fo ungemein großen Babl von gefangenen Officieren und Goldaten in einer völlig von Lebensmitteln ausgesogenen Gegend, machte feine geringen Edwierigfeiten. Daß Die Gefangenen in den erften Tagen Dabei mobl mitunter Roth leiden mußten, mar ein gang unvermeibliches lebel, benn es mar beim beften Billen nicht möglich, fie fogleich Alle genugend gu verpflegen. And bas anbaltende Regenwetter gerade gu jener Beit, trug bei bem fteten Bivougfiren nicht gur Unnehmlichfeit ihrer Lage Biele Gefangene und barunter auch manche Officiere, benutten die große Bermirrung, die unabanderlich in den erften Tagen in und um Cedan berrichte, fich beimlich gn entfernen, mas ihnen größtentheils gelang. Gie gingen entweder über Die nabe belgifche Grenze, oder nach den nabe gelegenen, von ben Frangofen noch befesten Teftungen Dezieres, Montmedy, Longwy, Thionville und Tours und halfen die dortige Befagung vermehren. Rach der gemeinen frivolen frangofifden Auffaffung, brachen aber auch ichon bamale manche gefangene Officiere ihr Chrenwort und gingen beimlich nach Frantreich gurud um bort auf's Reue gegen uns gu fampfen. Es bedarf mobl feiner weiteren Bemerfung, wie bart ein fold verächtliches Benehmen von jedem anftandigen Menfchen, melder Parthei oder Dationalität er auch foust immerhin angeboren mag, beurtheilt merben muß.

Auch in Deutschland war man feineswegs barauf eingerichtet, ploglich über 100,000 frangösische Gefangene zu ben bereits dort zahlereich vorbandenen, noch aufzunehmen. Ihre Unterfunft in Festungen und Barrackenlagern machte keine geringen Schwierigkeiten und alle deutschen Citadellen und Festungen von Pillau an der Oftsee, bis nach Bassan an der bairischesösterreichischen Grenze, mußten ihre Kasematzten und sonstigen nur irgendwie verfügbaren Raume dazu öffnen.

Heber die Babl bes Aufenthaltsortes fur den vornehmften Ge-

fangenen, den Kaiser Napoleon, ift der König von Preußen eine kurze Zeit in Zweisel gewesen, bis dann das Schloß Wilhelmshobe unsern Kassel dazu bestimmt wurde. Es war dies ein in jeder hinsicht gut gewählter Aufenthaltsort, der Alles vereinigte, was man nur für einen solchen wünschen könnte.

Mit allen kaiserlichen Stren, wie solche auch unzweiselhaft ihm gebührten, empfangen und geseitet, reiste der Kaiser Rapoleon mit seinem persönlichen Gesolge und unter der Essorte eines Flügeladigtanten des Königs, des Generals von Boyen, am 3. September durch Besgien und über Brüssel und Goln nach Wilhelmshöhe wo er am 5. September anch anlangte. Da der König von Preußen früher selbst wiederholt der Gast des Kaisers Napoleon gewesen war, und ihn anch fortwährend noch als Kaisers Napoleon gewesen war, und ihn anch fortwährend noch als Kaiser von Frankreich behandelte, und richtiger Beise auch behandeln mußte, so sonnte er ihn auch in Wilsbelmsböhe nur so aussnehmen, wie dies einem gesangenen Monarchen gebührt. So genoß der Kaiser Napoleon daselhst alle Aunehmslichseiten und Freiheiten, die mit seiner Lage als Kriegsgesangener nur irgend verträglich waren und lebte auf Kosten des Königs. Die Anssaben bierfür beliesen sich auf monatlich 10,000 Thaler.

Das Schreiben, mit welchem der König den Brief Napoleons beantwortete, war frangösisch abgefaßt und lantete in der deutschen llebersepung:

Mein Berr Bruder.

Judem ich die Umftande bedauere unter denen wir uns wieder begegnen, nehme ich den Degen Ew. Majestät an und bitte Sie einen mit Ihrer Bollmacht versehenen Officier zu ernennen, um über die Kapitulation der Armee zu unterhandeln, welche sich unter Ihrem Befehle so tapfer geschlagen hat. Bon meiner Seite habe ich zu diesem Zweck den General von Moltke ernannt. Ich bin Ew. Majestät guter Bruder.

Bor Gedan d. 1. September 1870.

Bilbelm.

Der Kaiser Navoleon bat fich mabrend ber Tage Dieser ungeheuren Katastrophe, die ihn ploglich von dem machtigsten Monarchen in Europa, zu einem Gefangenen des Königs von Preußen machte,

Distreed by Goog

stets rubig und gefaßt benommen, und außerlich nur einmal auf wenige Augenblicke, die ftarre Festigkeit seines Ansehens verloren, die er
sich selbst in den schwierigsten und gefährlichsten Stunden seines wechselvollen Lebens, immer zu bewahren gewußt. Was freilich in dem Innern seiner stolzen Seele vorgegangen sein mag, das zu enthüllen
ift unmöglich.

Daß ein Sieg wie der bei Sedan, von dem fich die Kunde fogleich mit der Schnelligkeit des Telegraphen, über alle Theile der civilifirten Welt verbreitete, überall das größte Aufsehen machte, war selbstverständlich. Nicht allein in ganz Deutschland, nein wo nur immer Deutsche wohnten, die ein Gerz für die Größe und den Ruhm ihres Baterlandes bewahrten, herrschte die lebhafteste Freude und der wirklich mitunter fast in das Unangemessenfte gesteigerte Jubel.

Es mar aber auch ein Gieg, wie folden die Beltgefdichte faum jemals in einem gleichen Umfang gefannt bat. Und ebenfo gerecht und allgemein wie unsere Freude, mar die Riedergeschlagenheit, ber Born und die entfestiche Buth, Die bei ber Runde Diefer Gedaner Rapitulation, bei allen Frangofen eintrat. 3ch befand mich gerade in jenen Tagen in der reichen Sauptstadt Lothringens, in dem iconen Nancy, und mar ein Augenzeuge des gewaltigen Gindrucks, den dies Greigniß auf die gesammte Bevolferung dafelbft machte. Buerft wollte niemand unferen Radrichten Glauben ichenten und ba die Frangofen felbft febr an die lugenhaften Berichte aller ihrer Regierungen ohne Ausnahme, gewöhnt find, fo fonnen fie fich auch die Bahrheit aller unferer beutschen officiellen Berichte gar nicht vorstellen. 218 fie aber endlich und befonders auch durch die endlosen Buge ber durchfommenden frangofischen Gefangenen Die Große des bei Gedan erlittenen Unfalles in ihrem gangen Umfange einfaben, ba berrichte eine Stimmung bei Allen, Die ein feltsames Gemisch von wirklich patriotis ichem Schmers, verletter Gitelfeit, unterbrudter Buth und glubender Rachsucht mar. Und wie in Nancy war dies auch im gesammten Franfreich ber Fall. Gerade je übermäßiger Die frangoniche Gitelfeit fich all und überall und bei jeder Belegenheit zeigt, defto empfindlicher mar ber Gindrud, ben biefe fo übergroße Riederlage bei Allen fogleich machen mußte. Das heer, mas noch vor wenigen Wochen ale folge Gieger burch gang Deutschland bis nach Berlin maricbiren follte, mart jest ale entwaffnete Gefangene babin geführt.

Aber bald mußte Die frangofifche Citelfeit und Frivolitat fich wies ber gu belfen.

Daß wir die französischen Ernppen in ehrlichem Kampse besiegt baben sollten, erschien dem Nationaldunkel der Franzosen ganz unmöglich; es nußte daher unbedingt der Verrath dies bewirft baben. Ein ebenso unsuniges wie ekelbastes Geschrei über die Verrätherei und Bestechlichkeit der Führer der französischen Armee, verbreitete sich nun sogleich in ganz Frankreich und ward nur zu vielsach geglandt. Der Marschall Mac-Nahon, unbedingt Einer der achtungswerthesten Ehrenmanner, welche Frankreich nur jemals bervorgebracht bat, mußte ein Verräther sein, den preußisches Geld zu diese Kapitulation vermocht, ebenso die Generale Wimpsen, Reille, ja wo möglich alle anderen Generale, die mit in diese Kapitulation gewilligt hatten. Der größte Sündenbock, der schenßlichste Verräther von Allen, war aber nach der Aussicht nur zu vieler Franzosen, der Kaiser Napoleon selbst.

Es gab fein Verbrechen, beffen man ihn nicht sofort bezüchtigte, und feine Riederträchtigfeit, deren er nicht schuldig sein sollte. Und zwar schrieen jest Diejenigen sogleich am heftigsten gegen ihn, die ihm am Meisten geschmeichelt batten, so lange er unr noch Orden, Titel und Geld zu vertheilen vermochte.

Auch den Rrieg mit Deutschland follte der Raifer Napoleon lediglich allein verschuldet haben, obgleich Dies Doch Die Gitelfeit, Rubmfucht und gandergier ber großen Mehrheit bes frangofifchen Bolfes gethan und ber Raifer Rapoleon fur feine Berfon, uur ber Forderer und Bollftreder Diefes Kriegeverlangens einer machtigen Barthei feiner einstigen Unterthanen gemefen mar. And nngemein friedfertig maren jest ploglich die noch vor wenigen Bochen vor Kriegeluft überschäumenben Frangofen geworben. Jest wo wir Gieg über Gieg erfampft und die einzige wirflich respectable Telbarmee, welche Franfreich noch jur Offenfive befag, gefangen genommen hatten, follten mir fiegreichen Deutschen ploklich Frieden machen, uns mit bem mageren Erfat unferer aufgewandten Kriegefoften jum Lobn fur bas viele edle beutiche Blut, meldes une Diefe Siege gefoftet batten, begnugen und bann rubig und geduldig nach Saufe maricbiren, ohne die mindefte Giderbeit bafur, bag Die Frangofen nach wenigen Jahren Dies gleiche frevelhafte Sviel ber fteten Rriegedrobung gegen Dentichland, auf's Rene beginnen murben, mit bem fie an zwei Jahrhunderte lang, die Rube und ben Frieden von

unferem Baterland nur zu fehr geschädigt und unferen Boblftand gemindert batten. And nicht die mindefte Burgichaft, daß über furg ober lang, wenn Granfreich fich von den Rolgen feiner jegigen niederlagen nur erft wieder einigermaßen erholt haben fonnte, diefe Rriegewuth auf's Rene gegen une losbrechen murde, mare une burch fold einen Friedensichluß gegeben worden. Bu dem albernen Gefchrei "revanche pour Waterloo", murde dann in vermehrter Beije, noch ber Ruf "revanche pour Sedan" gefommen fein. Rur ber frangofifche Mationalbuntel, der noch immer nicht gebrochen mar, fonnte ein jo mabrhaft unfinniges Berlangen aufftellen, daß wir Anfangs Geptember, nach allen unferen Giegen uns mit einem Frieden begnugen follten wie ibn Inles Rabre die Rubnbeit batte, dem Minifter von Bismard anaubieten. Bir mußten feftere Garantien haben daß uns Granfreich fortan in Rube laffen murbe, ale die jetigen Bhrafen und Griebenes versicherungen, die auch nicht den mindeften Berth befagen, Dies ver-Das alte Deutsche Reichsland Elfag meldes Franfreich uns einft fo icandlich gestoblen batte, mußte wieder mit Deutschland pereint werden, damit fein Frangofe den Rhein mehr zu feben betomme und die beiden größten Reftungen Des und Strafburg mit ber fo richtigen und wichtigen Bogefengrenge, fonuten allein uns Die Gidberbeit bor gufünftigen ranberischen Aufallen unserer ftete unrubigen und ihre innere Ungufriedenheit auf bas Ausland übertragenden woftlichen Nachbarn verleiben. Es mar baber nur gerecht und ein fcones Beiden bes jest endlich in feiner vollen Starte fich zeigenden beutiden Rationalmillene, baß ale bald nach ber Gedaner Ravitulation, Die frangonifchen Friedensgelufte fich gu regen begannen, fast einstimmig in gang Deutschland von Rord bis Gud, Dft und Beft ber allgemeine Ruf ericoll "Reinen Frieden obne den Elfaß, die Bogefengreuze und den Theil von Deutsch-Lothringen mit Des, der allein unfere Grengen gegen fünftige Ginfalle ju ficbern vermag, fondern lieber ben Rrieg trop aller Opfer, noch weiter geführt, bis wir uns einen folden Briedensichluß wie er als Gieger uns jest mit vollem Rechte gebubrt, erfampft baben." Daß fold einstimmiger Ruf aus Deutschland, bei unferm jest in Franfreich fampfenden deutschen Beer und gar bei deffen Beerführer Konig Bilbelm und deffen Rathgebern Bismard, Moltfe und Roon, das fraftigite Echo und die entschiedenfte Musführung finden murde, mar ficher und fo fonnten mir ichon mit Buversicht hoffen, daß wir feinen anderen Frieden, als wie uns solcher und mit vollem Recht gebubrt, von dem besiegten Frankreich erhalten wurden. Freilich daß uns dieser Friede noch so viele blutige Opfer koften und noch so manche schwere Kampfe erfordern wurde, vermochten wir damals in unserer so berechtigten ersten Siegesfreude nach der Sedaner Kapitulation, Alle nicht zu abnen.

Daß aber diefer Frieden fo lange fich verzögerte, lag mefentlich mit in dem Umftand, daß es Franfreich an einer anerfannten feften Regierung fehlte, mit welcher wir folden abichließen fonnten. freuten une Alle anfänglich über Die Gefangennehmung Des Raifers Rapoleon und betrachteten folche im erften Siegesraufch als einen ftol= gen Triumph und boch erwies fich folde in ihren Folgen eigentlich mehr ale ein Rachtheil fur une. Bare ber Raifer Napoleon in Frankreich geblieben, fo murbe fich zwar mabriceinlich nach ber Rieberlage bei Cedan, Die republikanische Barthei, besonders in Paris, mit Beftigfeit gegen ihn erhoben und ihn des Thrones entfest baben, um die Republif in Franfreich einzuführen. Es ift möglich, daß diese Barthei in Baris und vielleicht auch in den größeren fudlichen Stadten Loon und Marfeille gefiegt, aber auch ebenfo moglich, daß fie ber faiferlichen Barthei unterlegen batte. Anbanger im Beere und auch unter bem Landvolfe, mas weitaus ber fraftigfte und tuchtigfte Theil der frangöfischen Bevolkerung ift, gablte der Raifer Napoleon auch noch nach Gedan, in Menge und batte er fich an ihre Spige gestellt, fo mare mabricheinlich die Bildung der proviforischen Regierung in Paris, verhindert worden. Jedenfalls murbe Franfreich aber in Bartbeien gerfpalten gemefen fein, mas jest nicht ber Rall mar, fo wie der Raifer Napoleon fich als Gefangener in Bilbelmebobe, ftatt im Lande felbft befand. Die faiferliche Barthei und Die auf dem flachen Lande befindliche Friedensparthei, hatten bann ein Saupt gehabt, um welches fie fich zu ichaaren vermochten, fratt daß ihnen foldes jest durch des Raifers Abmesenbeit ganglich fehlte und fie millenlos über fich ergeben laffen mußten, mas bie republifanische Rriegspartbei über Des Landes Schidfal zu verfügen fur gut befand. Daß ber Raifer Navoleon, wenn nicht vielleicht auch gleich nach ber Rapitulation von Cedan, fo doch jedenfalls nach der von Des, in einen Frieden mit Breufen, in welchem Elfaß und ber beutide Theil von lothringen abgetreten fein murbe, eingewilligt batte, ift mehr ale mabriceinlich.

Der Kaifer Napoleon ift ein viel zu unterrichteter und in militairischen Dingen zu wohlersahrener Mann, als daß er nicht das ganzlich Hossenungslose des verzweiselten Widerstandes, in welchem Frankreich sich auch nach der Meger Kapitulation noch lange Monate hinopserte und auf Decennien hin vollständig ruinitte, eingesehen baben sollte. Mag derselbe auch sonst immerhin noch so viele Fehler bestigen, auf eine solche wabrhaft wahnstunige Beise hätte er das Wohl des Landes nun und nimmermehr geopfert, wie dies die Herren Gambetta, Jules Favre und die anderen Mitglieder der sogenannten provisorischen Regierung, in ihrer förmlich wahnwißigen Berblendung leider getban baben.

So wie der Kaifer Napoleon sich noch in seinem Reiche befand, so wäre eine rechtmäßig anerkannte Regierung, mit welcher ein daners hafter Frieden abgeschlossen werden konnte, daselbst vorhanden gewesen, und gerade daß eine solche jest fehlte, war für uns, und in weit höherem Grade noch für Frankreich, ein großes Unglud. Aus diesem Grunde müssen wir die Gesangennehmung des Kaisers Napoleon bei Sedan, bei rubiger Ueberlegung aufrichtig beklagen, wenn ich auch sonst selbst zu denen gehörte, die anfänglich in der ersten Siegesfreude laut darüber jubelten.

Daß bies miderliche Gefchrei in Frankreich über ben Berrath bes Marschalls Mac-Mahon oder gar bes Raifers Napoleon nichts wie eine gehaltlofe Erbarmlichfeit mar, die faum einer Biberlegung bedarf, Ungeschieft und zwar im bochften Grade unift felbftverftandlich. geschickt, bat ber Maricall Mac-Mabon gemiß gebandelt, daß er ben Marich nach Sedan überhaupt unternahm und fich Dann bort einichließen ließ, bon einer absichtlichen Berratherei ift aber feine Spur 218 der Maridall und fein Deer burch die meifterhaften ftrategifden Operationen des Generals von Molite erft eingeichloffen waren, da blieb ibm auch nichts ale Die ichleunigste Rapitulation mehr übrig, benn feine Truppen maren fonft rettungelos, von ber überall auf ben boben febr zwedmäßig aufgestellten beutschen Artilleric, aufammengeschmettert worden. Es ift nichts wie eine eitele gehaltlofe, echt frangofifche Renommage, wenn fpater mehrere frangofifche Officiere behaupten wollten, daß ein Durchbruch bei Gedan noch möglich gemefen fei. Als der General von Bimpffen den Berfuch dagu machen wollte, ben Degen jog und die Bataillone aufforderte; gegen bie

preußischen Batterien zu maricbiren, ba baben tanm mehr als 3000 Mann von dem gangen Beere, Diefer Aufforderung gefolgt. Co blieb dem tapfern General dann freilich nichts weiteres übrig, ale ben Degen wieder in die Scheide gu fteden und mit gebrochenem Soldatenbergen die Rapitulationsurfunde gu unterzeichnen. Die frangoniche Armee batte an dem Tage der Kapitulation, feine Disciplin, feine Reftigfeit, fein Bertrauen ju fich felbft und ibren Rubrern mehr, fie war nur noch eine undisciplinirte, willenslofe Daffe, fo febr tapfer fie auch gang unlengbar am Tage gubor noch gefochten batte, und fo blieb bem Marichall Mac-Mabon und bem Raifer, nichts Anderes mehr übrig als um die Rapitulation nadzufuchen ober die Goldaten rettungslos und ohne Biderftand gusammenfartatichen gu laffen. Bie Die Berbaltniffe nun einmal ftanden, mar diefe Rapitulation das einzig Bernunftige um viele Taufende von einem unnnten Tod gu retten. Go verdient der General von Bimpffen die bochfte Achtung, daß er feinen Angenblid gauberte, Diefe Ravitulation angutragen, fo furchtbar ichmer es ihm and ficherlich geworben fein mag, feinen Ramen unter bies Schriftftnd ju fegen.

Als die Nachricht von der Sedaner Kapitulation zuerst nach Paris gelangte, wollte man solde nach gewohnter Beise anfänglich dasselbst nicht glauben. Als aber sich allmäblich die Bahrheit doch nicht länger verhehlen ließ und mit ihrem ganzen Gewicht durchbrach, da bemächtigte sich eine furchtbare Aufregung Aller. Auf den Strassen rotteten sich große Boltsmassen zusammen, die Marseillaise wurde gesungen, die Napoleonische Dynastie abgesetzt und die Republiküberall öffentlich proflamirt. Paris befand sich während einiger Tage, in dem Justand der Anarchie.

Das Gesammtministerium unter dem Borfit bes Marichalls Balifao, trat zusammen und erließ folgende Proflamation:

"Franzosen, ein großes Unglud hat Frankreich betroffen. Nach dreitägigen heldenmuthigen Rampfen der Armee Mac-Mahon's gegen 300,000 Feinde, wurden 40,000 Maun (?) zu Gefangenen gemacht. General Wimpffen, welcher den Oberbefehl über die Armee an Stelle des schwerverwundeten Marschalls Mac-Mahon übernahm, unterzeichentet bie Kapitulation.

Diefer graufame Ungludofchlag foll unferen Muth nicht erschüttern. Paris ift bente im Bertbeidigungeguftande, die militairischen Kräfte des Sandes organifiren sich und binnen wenigen Tagen wird eine neue Armee unter den Manern von Paris stehen. Gine andere Armee formirt sich an den Usern der Loire, Euer Patriotismus, Eure Einigseit, Eure Energie werden Frankreich retten. Der Kaifer ist in diesem Kampse zum Gesangenen gemacht, die Regierung weiß sich eins mit den großen Staatskörpern, sie wird alle Maßregeln tressen, welche der Ernst der Ereignisse mit sich bringt."

Schon in der Sigung des gesetzgebenden Körpers in der Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag, hatte der auf der äußersten Linken figende bekannte Abgeordnete Jules Favre, den Borschlag gemacht, es sei der Kaiser und die Donastie aller Nechte, welche ihm die Berssaffung zuweise, verlustig zu erklären. Es entstand eine furchtsbare Aufregung in der Kammer und endlich wurde nach vielen stürmischen Scenen, die Sigung die auf den nächsten Mittag verlegt.

Am Abend besselben Tages mard der Sitzungsfaal wieder Zeuge der mildesten Seenen. Der Marschall Palitao legte einen Gesetsentwurf vor, durch welchen ein Bertheidigungs und ein Regierungs rath eingesetzt werden sollte. Gs war dies eigentlich ein verstedtes Mittel um später die Kaiserin zur Regentin zu machen und die Krone Frankreichs für den Sohn des Kaisers zu erhalten. Jules Favre und mit ihm 45 Abgeordnete der Linken, protestirten energisch gegen solschen Beschluß.

Rach vielen sehr aufgeregten Debatten, an denen sich auch der alte Thiers betheiligte, die schließlich zu keinem Resultate führen konnten, ward die Bersammlung wieder auf einige Stunden vertagt. Diese Zeit benußten der stets zur außersten Linken gehörende, sehr energische Abgeerdnete Gambetta und seine Freunde, sich zahlreiche Bartheigenossen aus dem Böbel der Straße berauf holen zu lassen. Wie schon 1848 bei der Februarrevolution der Fall war, mischten sich jest die Gallerien und die in den Saal gedrungenen Boltsmassen mit in die Debatte, die gemäßigten Abgeordneten wurden verhöhnt, man ließ sie nicht zu Worte sommen und sie mußten endlich nothgebrungen um nicht persönlich insultirtt zu werden, den Saal verlassen. Das war eben was die Herren Gambetta und Konsorten zu erreichen wünschten; sie waren jest Herren der Situation, und so ward unter brüllendem Beifallsgejauchze des souverainen Pöbels, von Gambetta

die Absepung der kaiserlichen Opnastie, und die Ginführung der Respublik für ewige Zeiten in Frankreich proflamirt.

In langem Triumphzug zog man nach dem Stadthause, wo alsdann die Republik öffentlich verkundet und von einigen hunderttausend Menschen die sich überall auf den Straßen und Plägen versammelt hatten, mit larmendem Geschrei begrüßt wurde.

STATE OF THE PERSON OF THE PER

Gambetta wußte sogleich die republikanische Staatsform zu benugen, um eine provisorische Regierung nach seiner Wahl zu ernennen. Sie bestand aus Jules Favre, Simon, Picard, Pelletan, Gremieux, Ferry, Glais-Bizoin, Rochesort, Arago, Garnier-Pages, Keratry, lauter Kreaturen von Gambetta und bekannte Klubredner. Sich selbst ließ Gambetta zum Minister des Innern ernennen, oder machte sich vielmehr aus eigener Nachtvollkommenheit dazu, Jules Favre wurde Minister des Auswärtigen, Simon des Unterrichts, Cremieux der Justiz, Lesso des Krieges, mahrend General Trochn noch Generalgouverneur von Paris blieb.

Daß diese Regierung auch nicht die allermindeste Berechtigung befaß, und sich aus eigner Machtvollsommenheit mit Gulfe einiger Tausend Personen des niedrigsten Pobels von ganz Paris, selbst dazu ernannt hatte, that nichts zur Sache. Sie besaß die augenblickliche Macht, denn sie konnte über hunderttausend entschlossene und zu Allem bereite Anbanger aus den untersten Bolfossaffen verfügen, und wer in Frankreich die Macht besigt, der hat auch das Recht; das ist in diesem Lande stets so gewesen und wird auch für alle Zeiten so bleiben.

Als ersten Borgeschmad der republikanischen Freiheit, welcher sich fortan das Land erfreuen sollte, ließ Gambetta sogleich den Saal der Abgeordnetenkammer versiegeln und 200 Deputirte, die gegen diesen unerhörten Alt der Willführ protestiren wollten, daß man die Republik ohne Weiteres einschob, ohne sie, welche doch in Wahrheit die einzigen gesehmäßigen Bertreter des französischen Bolkes waren, auch nur im Mindesten darüber zu befragen, auseinander treiben. Auch dem Senat, welcher sich zu einer Protestation gegen solchen Willschraft versteigen wollte, ward von herrn Gambetta sogleich zu schweigen und sich bis auf Weiteres zu vertagen, besohlen, wenn er nicht unangenehme Waßregeln gegen sich angewandt sehen wollte.

Co mar benn ploglich im Umfeben, blos durch die Billfuhr einiger Dugend Rlubredner und Stragendemofraten ber unterften

Sorte, Die fich auf ihre Anbanger unter bem Bobel einer fo großen Stadt wie Paris, ftutten, Die republifanische Staatsform jur Beranderung einmal wieder in Franfreich eingeführt worden.

Die Kaiserin Eugenie, deren personliche Sicherheit gefährdet war, flüchtete beimlich aus Paris und mit ihr verließen nicht blos alle Anhänger der kaiserlichen Dynastie, sondern Tausende von Personen der gebildeten Stände und weffen Berhältniffe dies nur immer vermochten, die unglüdliche, dem Berderben geweihte Stadt. Sollte doch fortan die Anarchie in ihren Mauern herrschen, während unsere deutsichen Kugeln von Außen Tod und Zerstörung in sie bineinschleuderten.

Mit nicht zu lengnender Tbatfraft wußte übrigens die provisorische Regierung und gar besonders auch Gambetta, der sich bald in Bahrheit zum tyrannischen Dictator von ganz Frankreich machte, die Zügel der Regierung zu ergreisen. Gine neue Periode des Krieges, zwar abermals reich an glänzenden Siegen, aber leider auch an ungeheuren Opfern, begann jest für unsere deutschen Geere. Der Kampf
nahm von nun an traurig genug, einen anderen und immer harteren
Charafter an und ward ein Racenkrieg zwischen dem deutschen und
französischen Bolte.

Daß wir aber mit keiner anerkannten festen Regierung mehr über den Friedensschlinß zu verhandeln vermochten, denn die herren Gambetta und Genossen konnten ganz unmöglich als solche angesehen werden, gab diesem serneren Arieg, eine solche Länge wider alles Erwarten und hoffen, unter der nicht allein ganz Frankreich, bis zur außersten Erschöpfung sast vollständig zu Grunde gehen sollte, sondern wir Alle in Dentschland ebenfalls mehr oder minder zu leiden hatten.

Bevor ich nun aber zu dieser zweiten Periode des Krieges, die mit der Kapitulation von Sedan beginnt, von wo wir nicht mehr mit dem Kaiser Napoleon sondern mit der ganzen französischen Nation den Kampf führen mußten, übergebe, will ich des besseren Jusammenhanges wegen, in zwei besonderen Abschutten die Beschießung und Kapitulation von Straßburg und die Cernirung und Kapitulation von Met hier folgen lassen. Beide Ereignisse sind von so großer Bichtigkeit und waren so glanzende Triumphe für unsere Bassen, daß sie schon eine aussührliche Schilderung verdienen. Bei der Beschießung und Einnahme der anderen vielen kleinen Festungen zweiten und dritten Ranges, an denen Frankreich so sehr reich ist, muß

ich hingegen nur die größte Kurze beobachten, foll das Buch bei dem überreichen Stoff, der durch die Länge des Krieges, immer mehr ansichwoll als ich schon dessen Bearbeitung begonnen hatte, nicht von einem ungebührlichen Umfang werden. Wollte ich alle glänzenden Waffenthaten unserer braven Krieger hier auch nur ganz furz anführen, so bedürfte ich eine Reihe von Bänden dazu, so zahlreich sind solche und in so riefigem Umfange ward dieser Krieg zulest in dem großen weiten Frankreich geführt.

So etwas muß Alles, fpatern Specialgeschichten einzelner Regimenter oder auch nur Armeeforve überlaffen bleiben, und an solchen wird es sicherlich auch nicht feblen.

## VIII. Stapitel.

## Die Belagerung und Einnahme von Strafburg.

Die von unferen Eruppen fo glangend gewonnene Schlacht bei Borth, führte icon am .9. August Die erften beutichen Streiffores bis vor die Thore von Stragburg. Bie ich fcon fruber anführte, mare es in den nachsten Tagen nach ber Borther Echlacht, vielleicht möglich gemesen, fich durch einen fühnen Sandftreich diefer wichtigen Reftung zu bemächtigen, da die Bermirrung Dafelbft ebenfo groß wie allgemein gewesen sein foll; nun da dies einmal leider verfaumt mar, mußte man gu einer formlichen Belagerung febreiten. Der Befit von Strafburg, Diefer alten iconen Sauptftadt des reichen Elfaffes, mar fur uns aber von der bochften Bichtigfeit, sowohl in ftrategischer wie moraliicher Sinficht. Da icon Ende August nach der gewonnenen Schlacht bei Gravelotte, das Berlangen in Deutschland ziemlich allgemein mard, daß fortan als fichere Burgichaft des Friedens der gange Elfaß für immer von Franfreich abgetrennt und mit dem deutschen Reich vereinigt werden folle, fo mar es vor Allem erforderlich, daß mir diefe wichtige Grengproving porber gang in unferer Gemalt batten, bevor die Friedensverhandlungen darüber beginnen fonnten. Die Frangofen baben noch mehrere Monate lang ben erbittertften Rampf fortgeführt, bevor fte in die Abtretung des Elfaffes einwilligten, nachdem diefe Proving icon

vollständig von une erobert mar, und batten dies nun und nimmer gethan, wenn folches nicht gefcheben fein murbe. Go mußten wir benn icon Befiger bom Elfaß fein, wenn wir mit einiger Ausficht auf Erfola, über deffen Abtretung verbandeln wollten. Bollten mir aber Elfaß erobern, fo mar vor Allem der Befit von Strafburg erforder-Richt allein, daß die Stadt ju den ftartften Reftungen und ben größten Baffenplaten von gang Franfreich geborte, fo fonnten wir ohne ibre Ginnahme, auch gar nicht baran benten. Dublbaufen. Colmar und alle Die anderen Diftrifte Des oberen Elfaffes gu befeten. Much ber untere Elfag mit Sagenau, ebenfo wie Die Gifenbabn burch Die Bogefen, blieben ftete ein gefahrdeter Befig, fo lange Die deutsche Rabne nicht in Strafburg mebte. Die Feftung gablte eine Befagung von ca. 17,000 Mann, und fo geborten gu ibrer Gernirung mindeftens 24,000 Mann, wenn wir einen Durchbruch ftete vollständig verbindern Ebenfo glaubte Die gesammte Berolferung bes Glfaffes nun und nimmermehr an unfere Erfolge und zeigte auch nicht die allermindefte Reigung fich unferen Beftimmungen folgfam zu zeigen, fo lange fie fich nicht durch die That überzeugen fonnte, daß wir im Befit Diefer Sauptstadt der Broving uns befinden.

Alle Diefe Grunde gufammen, machten es bringend erwunfcht, daß wir fo fcnell ale nur irgend möglich une biefer Reftung bemächtigten. Schon am 10. August hatte ber General von Beper ber mit ber badifchen Divifion den Befehl erhalten, Die Reftung zu cerniren, an ben General Ubrich, Rommandanten von Stragburg, Die Aufforderung jur Uebergabe ergeben laffen, aber wie er auch mobl dies felbft erwartete, nur eine furge, abichlägige Antwort Darauf erhalten. General Uhrich war ein febr energischer Rommandant und tüchtiger Officier, die Stadt batte Broviant auf 2-3 Monate, Munition und Gefchute aller Art waren im leberfluß vorhanden, die Garnifon gablte 17,000 Mann die noch durch 5-6000 Burger verftarft merden fonnten, und fo batte General Uhrich immer die fichere Soffnung, den ihm anvertrauten Blat einige Monate mit Erfolg vertheidigen gu fonnen. Bis dabin hoffte nicht allein er, fondern fast alle Frangofen theilten Diefe Soffnung mit ibm, murde das frangofifche Beer fo ftart und fiegreich fein, um nicht allein Stragburg zu entfegen, fondern auch alle deutschen Eruppen mindeftens über den Rhein gu jagen.

So ging die Belagerung an und die Ranonen follten leider über

das Schickal dieser schönen Stadt entscheiden. Der General Uhrich traf mit großem Geschick alle Anstalten zu einer fraftigen Bertheidigung. Er ließ die Graben unter Wasser setzen, die Baume auf dem Glacis fällen, und armirte alle Werke mit schweren Geschüßen. Aber auch von Seiten der Belagerer wurden jest alle Austalten zu einem fraftigen Bombardement getroffen. Da der General von Bever erfrankt war, so übernahm der preußische Generallieutenant von Werder das Oberkommando über das gesammte Belagerungstorps. Man sah batd ein, daß die babische Division viel zu schwach sei, um allein die Beslagerung durchzusühren und verstärfte solche durch eine preußische Garbelaudwehr-Division und eine Linienlandwehr-Division aus pommerschen und westpreußischen Regimentern bestebend.

Unsere Kustenbesestigungen batten sich so stark und die französische pomphaft angekündigte Flotte so erbarmlich in ihren Manövern beswiesen, daß es sortan nicht mehr für nothwendig gehalten wurde, eine so starke Besagung an unseren Seeküsten zu haben wie dies anfänglich der Ball gewesen war. Da aber mit der Ausbehnung des Kriegssschauplages in Frankreich, immer größere Truppenmassen daselbst erssorderlich wurden, so verwandte man — eigentlich gegen ihre Bestimmung, allmählich auch immer mehr Landwehrregimenter daselbst zum aktiven Dienst. hier bei der Belagerung von Strasburg war dies das Erstemal der Fall und diese Landwehr zeigte alsbald durch die That daß sie in ihrer wirklichen Kriegsfüchtigkeit der besten Linientruppelseichzustellen sei, wenn sie vielleicht auch nicht eine so stramme Halztung als Letztere besaß.

Da eine Gefahr für die Festung Rastadt jest nicht mehr zu bestürchten war, so kam auch das dorthin gesandte vreußische 34. Linienstegiment (Bommern) zu dem Belagerungskorps von Straßburg und wurde dort mit dem 30. Regiment [Rheinländer] zu einer Brigade vereinigt. Ebenso wurden viele schwere Festungsgeschöße aus Mainz, Coblenz, Coln und Magdeburg nehst der dazu gehörigen Mannschaft von den Festungsartillerieregimentern, die ebensalls größtentheils aus Landwehrleuten bestanden, dahin befördert. Auch preußische und babische Pionierabtheilungen erhielten den Besehl bei der Belagerung mitzuwirten. So erhielt das Belagerungstorps des Generals von Bereder eine Stärke von einigen 40,000 Mann und diese war auch nothewendig wenn eine Belagerung gegen eine Festung ersten Ranges wie

Digitized by Google

Stragburg es war, mit nachdrudlichem Erfolg betrieben werden follte.

Die Festung Strafburg obgleich sonft febr ftart und mit vortrefftichen wohlerhaltenen Werken aller Art verfeben, besigt feine Außenwerte.

In fruberen Beiten, ale Die glatten Belagerungegefdute feine große Tragfraft befagen, fonnte eine Feftung ohne Außenwerte auch bagegen gefchutt merden, bag die feindlichen Rugeln allzugefährliche Bermuftungen in ber eigentlichen Stadt anrichteten. Durch die Ginführung der ichweren gezogenen Belagerungsgeschüte, Die ibre furchtbaren Rugeln mit ber Giderbeit einer gutgeführten Buchfe, fast eine deutsche Meile weit schleudern, ift aber eine Reftung obne meit entlegene Außenforts, der vollständigen Bernichtung preisgegeben, fobald ber Reind feine Gefchoffe auch gegen bas Innere ber Stadt felbft richtet. Es ift eine icheufliche Barbarei, Die in Der That unferes Jabrhunderte, mas fonft fo febr mit feiner Civilifation pruntt, unmurdia ift, jest noch große Städte mit Ballen und Reftungemauern ftatt mit Außenwerten umgeben zu wollen und fie fomit ber Wefahr auszuseten, daß bei einer etwaigen Belagerung die feindlichen Bomben und Granaten alsbald in bas Innere ber Stadt fallen, dort Tod und Berberben unschuldigen Rindern, ichmachen Frauen und friedlichen Burgern bringen. Ber Die furchtbaren Bermuftungen mit angefeben bat, welche unfere beutiden Bomben und Granaten in Strafburg, Bfaleburg, Toul, Thionville, Montmedy und den anderen von uns eroberten frangofifden Reftungen, nicht allein an den Ballen und Dauern, fondern weit mehr noch an den Rirchen, öffentlichen Webauden und friedlichen Burgerbaufern angerichtet baben und bann noch ben Muth befitt, fur befestigte Stadte feine Stimme zu erheben, wenn folde nicht wenigstens wie bei Det der Fall ift, durch weit entlegene, febr ftarte Außenforts geschütt werden, ber zeigt bag er entweder tein Mitgefühl für die Leiden feiner Mitmenfchen befitt, ober er zu jener Rlaffe der in ihrem Standesgeift vollftandig verfnocherten Officiere gebort, die da glauben, daß ein Staat einzig und allein nur bes Beeres megen da fei, und alles Andere, außer Ranonen, Baraden und moglichft vielen recht foftsvieligen und pruntenben Militairanftalten aanglich aleichaultia fei.

Gine fehr theuer ertaufte Frucht diefes jegigen Krieges wird hoffentlich auch die mit fein, daß fich die öffentliche Meinung in gang Deutschland mit einer Kraft, welcher auch die stärfste Festungsmauer auf die Länge nicht zu widerstehen vermag, gegen die Barbarei Städte noch in Festungen zu verwandeln erheben wird. Man zeige dann nur den Bertheidigern der befestigten Städte, die Bunden aller Art welche unfere deutschen Kugeln in wenigen Bochen dem schönen Strafburg nur zu sehr schlugen, und frage sie ob sie noch den Muth besitzen, solche Barbarei auch fernerbin vertheidigen zu wollen. —

Da man boffte, daß die Bewohner von Strafburg eingeschüchtert murben, wenn die Granaten in ihre Stadt fielen, Frauen und Rinder tödteten und Saufer angundeten, fo beicon man in den Tagen vom 9-19. August mit babifden Reldbatterien die Stadt. Ge marb baburch aber, wie leicht vorauszuseben mar, auch nicht bas Mindefte weiter erreicht, als bag einige Dugend arme Burgerfamilien getobtet, furchtbar verftummelt ober bod meniaftens ibres Sabe und Bute beraubt murben. Ber nur die mindefte Kenntnig von der militairischen Endtigfeit bes Generale Ubrich, und ber Energie welche biefen Soldaten fo febr auszeichnete, mie auch von dem Rriegseifer ber Befatung und bem Batriotismus ber Bevolferung pon Strafburg befeffen, ber batte fich felbft fagen muffen, baf eine folde Reftung fic unmöglich nach einer Beschießung mit Relbgeschützen ergeben fonnte noch durfte. Das abfichtliche Berfen von Granaten und Bomben in Die Stadt felbit, fatt auf Die Balle, mas auch fpater mabrend ber eigentlichen Belagerung noch wiederholt vorfam, bis es endlich aludlicher Beife - man fagt auf ausdrudlichen Befehl bes Ronias von Preugen felbft, der mit vollem Rechte barüber emport mar, unterbleiben mußte, gebort mit ju ben mancherlei Garten recht unnüten Berftorungen, wie folde in Diesem Rriege ber auch von unferer Geite mitunter vorgefommen find. Moralifde Eroberungen baben wir mabrlich nicht baburd gemacht und bie Buneigung ber Elfaffer fur Deutschland nicht vermehrt, sondern eber bas Gegentheil erreicht. Da wir aber ben Elfag und gwar mit vollem Rechte, und fur immer fur Deutschland erwerben wollten, fo mußte une boch auch mahrlich viel baran gelegen fein, bag wir nicht fogleich bon vorneherein beffen Bevolferung fo febr gegen und erbitterten. Doch es giebt nun einmal Rriegsleute, Die in ihrem blinden, rudfichts= lofen Gifer an alles Andere mehr, ale an alle folde Rudfichten gu denfen pflegen.

Um 19. August ward Die erfte wirflich beftige Beichießung gegen Stragburg mit foldem Erfolg begonnen, daß fogleich Dugende von Saufern in Alammen aufgingen. . Befondere beftig mar aber bas Bombardement ber armen Stadt in ber Racht vom 25. auf ben 26. Muguft. Gine Menge Saufer murben in Brand gefchoffen, lange Stragen ftanben in Rlammen und bie purpurne Gluth bebedte faft ben gangen Simmel. 3ch befand mich in jener Racht in einer Batterie unfern Des Dorfes Sausbergen, und mar fomit ein Angengeuge jenes ichaurig-iconen Schauspieles. Ueberall fuhren bie Granaten mit ihrem Bunder, wie feurige Rometen burch bie Luft, Die Bomben, einen fleinen bellen Lichtschein um fich verbreitend, gogen in boben Bogenlinien über unferen Ropfen und ichlugen bann mit gewaltigem Aufschlag auf den Erdboden nieder, worauf alebann bald ein gang eigenthumlicher Ion, ibr Blaten verfündete. Alle badifchen, wie preußischen Reftunge: und Relbbatterien ringe um Die Stadt, maren in der lebhafteften Thatigfeit und überall frachte es, daß der Boden mitunter formlich unter unfern Rugen ergitterte. Auch von fammtlichen Ballen ber Reftung mard unfer Reuer lebhaft ermiebert und ringeum fab man die bellen Blite aus ben feindlichen Gefdutmundungen aufzuden, benen alebann fehr balb bas Saufen ber Rugeln und bas eigentbumliche Bifden ber fur uns bestimmten Granaten zu folgen pflegte. Es mar in rein militairischer Sinficht eine ungemein intereffante Racht; nur durfte man nicht dabei baran benten, daß unfere Ranonen größtentheils nur gegen das Leben und die Baufer von Burgern, welche wir fur uns ju Deutschland gewinnen wollten, gerichtet maren, und bag alle biefe Brande ben Ballen und Rafematten nicht das Mindefte ichadeten, fondern nur Millionen bon Sab und Gut einer funftigen beutiden Bevolferung verzehrten. Aur ben 3med ber eigentlichen Belagerung felbft, marb burch all bies beftige Bombardement in der Nacht vom 25. auf den 26. August auch nicht das Allermindefte erreicht; das bat fpater Die Rolge nur allzudeutlich gezeigt. Bobl aber mard die Reufirche, Die größte proteftantische Rirche in Stragburg in jener Zeit fast vollständig gerftort und die berühmte Bibliothef mußte in Rlammen aufgeben. Auch ber Munfter, Dies iconfte und großartigfte Bauwerf ber gothifchen Rirchenbaufunft mard von unfern Rugeln mehrfach beschädigt, bis endlich ein bestimmter Befehl bes Ronigs von Breugen, daß unfere Batterien

fo viel nur irgend möglich, es vermeiden follten, daß ihre Gefchoffe Die Munfterfirche treffen murben, une von ber unauslofdlichen Schande, von deren Berftorung befreite. 3m bochften Grade frevelhaft mar es übrigens von den Frangofen auf der Blatform des Dunfters, einen militairifden Obfervationspoften einzurichten und fo gu beffen Befdiegung berauszufordern.

Da man fich übrigens burd biefe Beidienung ber Stadt vom 25-30. Anguft bald überzeugte, daß man gwar folde badurch vollftandig gerftoren, ben General Uhrich aber nicht zu einer Rapitulation ber Reftung zwingen fonne, fo ichritt man nun, mas man richtiger Beife gleich vom erften Tage an batte thun follen, qu einer regelmakigen Belagerung. Go wie Diefer vernünftige Entidluß erft einmal gefaßt mar, marb er auch mit jener unläugbaren Thatfraft, Umficht und vollendeten Tuchtigfeit, welche alle rein militairifden Arbeiten in Breugen fo febr vortheilbaft auszeichnen, auszuführen begonnen. Die preußifden Ingenieur Dfficiere batten nun Belegenbeit fowohl ibre wie auch ihrer Mannschaft Tuchtigfeit fo recht ber Welt zu zeigen und thaten dies auf eine mirtlich mufterhafte Beife. Tag und Racht mard nun mit raftlofem Gifer gearbeitet, alle Unftalten murben mit ber bochften Umficht geleitet, und ber größten Beharrlichfeit burchgeführt und batten somit auch den beften Erfolg. In fo fcneller Reit mie niemand bies erwarten burfte, murben nun trop ber verzweifelten frangofifden Gegenwehr und obgleich die frangofifden Benieund Artillerieofficiere es mabrlich nicht an Geschicklichkeit und Gifer unfere Anftalten zu verhindern, fehlen ließen, alle wirklich regelmäßigen Belagerungearbeiten durchgeführt. Go fonnte benn icon am 30. Auguft Die erfte Parallele gegen Strafburg, bei dem Dorfe Schiltigbeim eröffnet werden. Siemit mar die Belagerung in ein neues Stadium getreten und man rudte von nun an dem General Ubrich und feinen Ballen recht energisch auf ben Leib. Schon am Morgen bes 30. Auauft maren 10 Batterien ungefähr 100 Schritte binter ber erften Barallele, Die 800 Schritt von dem Sauptwall der Reftung entfernt lag, fertig gebaut und mit 44 gezogenen Befchuten armirt. Reuer aus Diefen Batterien brachte auch die Reftungeartillerie fur einige Stunden jum Schweigen, da alle Gefcupe auf bem 2Ball bemontirt maren. Gie murben aber mit großer Schnelligfeit und

Energie durch neue Geschute erfest und ichon in wenigen Stunden antworteten die Belagerten wieder.

Mit rastlofer Thatigfeit und vieler Umsicht ward aber jest mit ber Sappe immer weiter gegen Straßburg vorgegangen und die Batzterien folgten immer nach. Go kounte schon am 11. September eine Breschbatterie gegen die Lunette Ar. 53 errichtet werden und am 12. Sepztember wurden noch zwei neue Breschbatterien in Thatigkeit gesetzt.

Es donnerten in der letten Zeit der Belagerung 68 Batterien mit 200 gezogenen schweren Festungsgeschützen verschiedener Gattung gegen Strafburg, welche von 29 preußischen, 2 würtembergischen, 2 bairischen und in Kehl von 4 badischen Festungsartilleriekompagnien bedient wurden.

3mar versuchte die muthige Befatzung von Straßburg den Bau dieser Batterien durch wiederholte Ausfälle zu verhindern, allein immer ohne den mindesten Erfolg. So fand besonders in der Nacht vom 2. September, ein sehr lebhafter Aussall statt und die Franzosen draugen aufänglich eine ganze Strecke weit vor, bis sie dann durch die zähe Tapserfeit der Deutschen wieder mit bedeutenden Berlusten zurücksgetrieben wurden.

Ein sehr wichtiger Vortheil war es für uns, daß am 13. September eine Insel im Abein, die Sporeninsel genannt, von badischen Truppen in Besit genommen und trop eines heftigen Ausfalles der Franzosen am 15. September, auch behauptet wurde. Eine dort errichtete badische Batterie konnte die Citadelle von Straßburg sehr wirksam beschießen.

Ein ungemein wichtiger Erfolg war es, daß am 17. September die Kronung des Glacis vollendet wurde. Die Umficht der preußischen Ingenieur-Officiere entdeckte hier ein ausgedehntes feindliches Minenspftem, was nun noch rechtzeitig genug zerftort werden konnte.

Die auf 1000 Schritte nahe gesommenen reußischen Batterien hatten jest in der Mauer der Lunette Ar. 53 eine breite Bresche geschossen, worauf die Ingenieure vorgingen, die gemauerte Contresessarpe vor dieser Lunette durch eine Mine in den Graben hineinwarfen und dadurch einen breiten Damm durch den 60 Fuß breiten Wassergraben erbauten. Die Lunette wurde nun in der Nacht durch einen sehr kühnen Handstreich eines Juges der preußischen Gardeslandwehr zuerst besetzt.

So wurden nun Tag für Tag fast immer mehr die wichtigsten Bortschritte gemacht und das Schieffal der Festung entschied sich unwiderrustich. Ein Ersas von einer auswärtigen Armee war unmöglich, denn Ende September besaß ganz Frankreich keine einzige Armee von nur 100,000 Mann noch im freien Felde, und die Arbeiten unseres Belagerungsbeeres schritten unadweislich immer mehr fort. Eine kunette nach der anderen siel in unseren Best, und aus einer größeren Nähe vermochten unsere Batterien ibr Feuer gegen die Wälle der Festung selbst zu richten. Wit unerschrockenem Muthe vertheidigte die französische Besagung aber stets noch die ihr anvertrauten Werfe und wich nur Schritt vor Schritt zurück. So sand besonders in den Rächten vom 23—25. September, noch ein starses seindliches Feuer statt, welches unsere Besagerungsarbeiten nicht wenig störte und unsern Truppen nicht unerhebliche Betuluste zusügte.

In den letten Tagen jedoch ward dies Feuer nun immer schwächer und schwächer und man konnte aus gar vielen Anzeichen es deutlich verspuren, daß die Energie der Belagerten gebrochen sei und ihre hilfsmittel erschöft waren. Das Feuer unserer Geschüße wüthete zu starf und die Augelnschlugen mit so unübertresslicher Sicherheit und Alles zerschmetternder Gewalt ein daß feine menschliche Araft ihnen mehr zu widerstehen vermochte. Das Schicksal von Straßburg war entschieden; es mußte sich uns ergeben.

Am 27. September war der General Ubrich gezwungen um eine Kapitulation nachzusuden, denn es war unmöglich, die Festung noch länger zu vertheidigen. Er hätte vielleicht die Kapitulation noch um 8—10 Tage verzögern können, aber in dieser Zeit wären dann vollskändig nuglos einige hundert hänser noch mehr in Trümmer geschoffen und Tausende von unglücklichen Menschen getödtet, verstümmelt oder für immer zu Bettlern gemacht worden; einen weiteren Zweck hätte eine solche fortgesetzte Bertheidigung nicht mehr gebabt. So that der General Uhrich nur seine Pflicht als Mensch, nachdem er solche als muthiger Soldat und energischer Kommandant einer belagerten Festung, bis auf den letzten Augenblick vollständig erfüllt hatte, daß er sich zu dem schweren Schritt der Uebergabe entschloß.

Die eigentliche Belagerung batte 46 Tage gedauert. Es waren von deutscher Festungsartillerie dabei in Thatigseit gewesen 241 Gesschüge, zu drei Bierteln Preußen, zu einem Biertel Baden, Baiern und

Burtemberg gehörend. Ihrem Raliber nach, vertheilten fich Diefe Geicune in breißig lange 24 Pfunder, gwölf furge gezogene 12 Pfunder, vierundsechtig gezogene 12 Pfunder, neungebn 50 pfundige, zwanzig 25 pfündige, acht 60 pfündige u. f. m. Morfer. Diefe 241 Gefchute baben im Gangen 193,700 Schuffe und gwar die prengifchen 162,000, Die babifden 31,000 Schuffe in ben 31 Tagen, an benen bombarbirt wurde, gethan. Es treffen demnach auf jeden Tag burchichnittlich 6249 und in jeder Stunde 269 Schuffe. Es find Dadurch von ber Garnifon an 700 Soldaten getobtet ober vermundet morden, von ber Burgerichaft aber über 2300 Manner, Frauen und Rinder entweder gu Tode getroffen ober mehr ober minder ichmer verftummelt. Außer ben Rirchen und öffentlichen Gebauden, find an 500 Saufer abgebrannt, eingestürzt oder gerftort. Saft 8000 Einwohner maren gu Grunde gerichtet und obdachlos burch bas Bombardement geworden und mußten burch öffentliche Unterftugungen unterhalten werden. Die iconften Stragen, Die volfreichften Stadttheile, Die öffentlichen Gebaude waren Ruinen; es mar ein graufiges Chaos von Schutt und Trummern aller Urt, mas bas einft fo freundlich-mobibabige Straßburg jest barbot, und noch in Decennien wird fich die Stadt nicht wieder von den Folgen Diefes furchtbaren Bombardements zu erholen im Ctanbe fein. Die entfegliche Barbarei, eine große volfreiche Stadt zu einer Reftung zu machen, bat fich gerade burch biefe Befdiegung von Stragburg wieder fo recht überzeugend gezeigt.

Der General von Werder, dem selbst sehr viel daran gelegen sein mußte, daß die Stadt nicht vollends ein Trümmerbausen werde, bevor man die deutsche Fahne auf dem Münster ausziehen könne, war sehr über den Kapitulationsantrag des Generals Ubrich erfreut, und schloß mit ihm solgende Kapitulation ab.

Art. 1. Um 8 Uhr Morgens den 28. September 1870 raumt General Ubrich die Citadelle, das Austerlitze, Fischers und Nationalsthor. Zu gleicher Zeit werden die deutschen Truppen diese Punkte besehen.

Art. 2. Um 11 Uhr deffelben Tages verläßt die frangösische Besahung inclusive Mobil- und Nationalgarden, durch das Nationalsthor die Festung, marschirt zwischen Lunette 44 und Redoute 37 auf und legt daselbit die Bassen nieder.

Art. 3. Die Linientruppen und Mobilgarden werden frieges gefangen und marfcbiren mit ihrem Gevack fofort ab.

Art. 4. Die Officiere und die im Officiersrang stehenden Beamten sammtlicher Truppen der französischen Besatzung Strafburgs, fönnen nach einem von ihnen zu mablenden Aufenthaltsort abreisen, wenn sie einen Nevers auf Chrenwort ausstellen. Das Formular desselben ist der Verhandlung beigeschlossen. Diejenigen Officiere, welche diesen Nevers nicht ausstellen, gehen mit der Besatzung als Kriegsgefangene nach Deutschland. Die sämmtlichen französischen Militairärzte verbleiben bis auf Weiteres in ihren Funktionen.

Art. 5. Generallieutenant Ubrich verpflichtet fich gleich nach vollzogener Riederlegung der Baffen, fammtliche militairische Bestände und sammtliche Staatskaffen in ordnungsmäßiger Beise durch die entsprechenden Beamten übergeben zu lassen. Die Officiere und Beamten welche biemit von beiden Seiten beauftragt sind, finden sich am 28. Mittags auf dem Broglieplat in Strafburg ein.

Diefe Convention wurde deutscher Seits vom Oberftlieutenant von Leczeinsty, Generalftabschef des Generals von Berder, und von französischer Seite vom Oberft Ducasse, Plagfommandant von Straßburg, unterzeichnet.

Außer einem gang ungebenren Vorrath an Gefchugen aller Art, Die man nach Taufenden gablen fonnte, wenn freilich fich Die Salfte Davon taum in brauchbarem Buftand befand, Baffen, Beergerath aller Urt, furg bem ungeheuren Rriegematerial welches eine frangofifche Reftung erften Ranges und ein folder Baffenplag wie Strafburg mar, enthielt, tamen 451 frangofifche Officiere und 17000 Dann inclunde ber Nationalgarden, badurch in unfere Gefangenichaft. mar Diefe Ginnahme von Strafburg wieder ein febr glangender Triumph der dentichen Baffen, der mit vollem Rechte Die lebhaftefte Freude in allen Bauen unferes weiten Baterlandes erzeugte. Und wie viel ungetrübter batte folche fein fonnen wenn nicht die Trauer über die vielen Bermuftungen in Diefer alten bentichen Reichoftabt, mit vollem Rechte Die allgemeinfte Trauer erregt batte. 3mar murben überall in Deutschland fogleich Cammlungen ju Gunften der Stragburger eröffnet, und es find auch einige hunderttaufend Thaler gu Diefem 3med aufammengefommen; freilich taum ein 3mangigfteltheil von bem Echaden den die fo fcmer geprufte Stadt mit ihren Bewohnern in den wenigen Wochen durch unfere Augeln erlitten hatte. Wie viel hatte aber hievon erspart werden können wenn man nicht aufänglich den unglücklichen Wahn gehegt, die Uebergabe dadurch beschleunigen zu können, daß man absichtlich unsere Geschoffe gegen die Stadt selbst, statt wie es richtiger Weise nur hatte geschehen sollen, gegen die Citadelle und die Festungswerfe gerichtet.

Unsere Berluste an Todten und Bermundeten mahrend dieser ganzen Belagerung, sind verbaltnißmäßig sehr gering und betragen ungefähr 900 Mann.

Die Kapitulation selbst wurde in den Replis der Borposten an der Porte nationale unterzeichnet. Der Auszug der französischen und der Einzug der deutschen Befatung in Strafburg, zeigte ein sehr charafteristisches Schauspiel. Der General von Werder, umgeben von einem sehr zahlreichen Stabe, hielt unmittelbar am Glaciswege vor dem Hornwerfe, neben ihm der Großherzog von Baden mit seinem Stabe.

Nach einigem vergeblichen Warten, denn es soll den frangösischen Officieren sehr schwer geworden sein, die nöthige Ordnung unter ihren Leuten herzustellen, die erforderlich war wenn der Ausmarsch nur einigermaßen leidlich vor sich gehen sollte, begann der lange Zug der französischen Besahung sich in Bewegung zu sehen. Boran der General Uhrich mit seinem Stabe. Es war ein traurig ernster — und doch freilich von deutscher Seite wieder freudiger Aublick, den muthigen Kommandanten einer Festung wie Straßburg, jest in die Kriegssgefangenschaft ziehen zu sehen.

Traner und Schmerz in ihrem Antlit, aber mit würdigem Ausbruck im Gefühl ihrer erfüllten Soldatenpflicht, schritten alle diese Officiere, stumm grußend an dem General von Berder vorüber. Nach dem Stabe der Besatung von Straßburg, begann der Jug der friegszgefangenen Truppen. Es war ein sehr verschiedenes Schauspiel, das sie gewährten. Biele der Soldaten waren entschieden betrunken und schwankten und taumelten hin und her, andere waren wieder im höchsten Grade aufgeregt. Sie hatten ihre Baffen zerbrochen und die Stücken davon in die Ballgräben geworfen, und zulest noch so viel Unfug als möglich zu verüben gesucht.

Das alberne Gefchrei, mas fo recht die Citelfeit und zugleich ben frivolen Charafter eines großen Theiles des frangofifchen Bolles und

auch heeres bezeichnet "Nous sommes trabis — nous ne sommes pas vaineus, nous sommes vendus" ließ sich auch jest theilweise wieder hören. Es giebt gar nichts Abgeschmackteres als dies stete Bemühen der Franzosen, ihre Riederlagen durch Berrath und Berkauflickeit ihrer höberen Führer erklären zu wollen. Wie tief muß moralisch doch eine Nation schunken sein, welche alle ihre hochstehenden Führer und Generale, sogleich der Niederträchtigkeit des Berraths und der Berkäuslichkeit beschuldigt, sobald der Sieg ihre Wassen nicht stets begünstigt und sie nur zu oft durch ihre eigene Schuld, Niederlagen erleiden.

Biele französische Truppen unter denen sich besonders anch die Artilleristen und Pioniere anszeichneten, zogen übrigens in ernster, würdevoller, der Lage in welcher sie fich besanden, angemessener Haltung, vorbei. Manche Soldaten sahen sehr gleichgültig und abgespannt, andere sogar vergnügt aus, und äußerten wieder laut ihre Frende daß die Leiden und Gesahren der Belagerung jest schon vorüber seien und sie sich jest in die Gesangenschaft begeben durften.

Bohl über eine Stunde dauerte der lange Zug der fich durch die Spaliere der aufgestellten Landwehr, welche die Esforte der Kriegsgefangenen nach Deutschland übernehmen sollte, in Bewegung feste.

Strafburg felbit gemahrte einen entfetlichen Anblid, ben ich niemals wieder vergeffen werde. Alles mar Trummerbaufen und Afche und Schutt. Gin ichwefliger Brandgeruch von den vielen großen Fenersbrunften ber letten Tage, erfüllte alle Strafen, Die von den Ginwohnern ganglich verlaffen zu fein ichienen. Die meiften Tenfter in ben unteren Gtagen waren mit ftarfen Boblen, die Deffinnngen der Reller, in benen Die unaludlichen Bewohner viele Bochen lang unter fteter Todesangft faft unausgesett gehauft batten, mit Mift- und Sandhaufen bededt; alles jum Schut gegen die Sprengitude der Bomben und Grauaten. Man fonnte faum in manden Strafen mit den Bferden durchtommen, fo voll Trummern aller Art maren fie bedectt. Wer ben Krieg mit feiner entfestiden Robbeit und milden Berftorungeluft fo recht aus vollem Bergen baffen lernen wollte, der mußte nur nach Stragburg in den erften Tagen nach ber Ravitulation fommen; Die Gindrude aller Art Die er dort empfing, werden ibm ficherlich fur alle fernere Beit unvergeflich bleiben.

Unter Dentschlands glorreichem Scepter werden die Schaben, welche diese Belagerung brachte — hoffentlich die letzte, welche Straßburg jemals zu erdulden haben wird, sich im Lauf der Jahre wieder
ausgleichen und die alte, schöne, echt deutsche Stadt wird bald zu
neuer Kraft und frischer Bluthe emporwachsen. Die jetzt zerscossenen
Sanser werden durch andere ersetzt werden und statt der hoffentlich
bald abziehenden finster grollenden national-französischen Zamitien, die
sich und Deutschen nicht unterwersen wollen und desbalb so bald als
möglich in ihr Frankreich wieder fortwandern mögen, werden Tausende
beutscher Bürger hier eine gesegnete heimath sinden und die Stadt
durch ihren Fleiß und ihre Tüchtigseit bald zu einer früher kaum
geahnten Blüthe bringen.

Auf ewig sei baher der Tag dieser Uebergabe, wo deutsche Kraft und Tapferkeit endlich wieder errang, was französische Raublust und hinterlift und fast vor 200 Jahren so schändlich entriffen hatte, gepriesen.

Der deutsche Abler, der fürzlich die Infel Alfen hoch oben im nordischen Meer und wieder gewonnen, und dort seinen festen hort aufschlug, wird anch Strafburg zu Deutschlands Macht und Chre jest festhalten und nimmer davon laffen; dessen durfen wir sicher sein. Und so ift der 28. September 1870, entschieden einer der freudigsten und denkwurdigsten Tage in unserer ganzen deutschen neueren Geschichte.

## IX. Sapitel.

## Die Belagerung und Kapitulation von Mich.

Bie in einem früheren Kapitel ausführlicher geschildert war, hatte ber Marschall Bazaine in den heißen Kannysen vom 16. und 18. August Niederlagen erlitten und somit seinen Plan sich mit seiner Sauptarmee aus Met durchzuschlagen, und bei Berdun mit dem heere des Marschalls Mac-Mahon zu vereinigen, aufgeben muffen. Er ward nun gezwungen, sich in die Festung zurüczuziehen und sich von der Armee des Prinzen Friedrich Carl dasselbst einschließen zu lassen.

Bie ebenfalls fruber ichon angegeben, bestand diefe aus bem I., II., III., VII., VIII., IX. und X. norddeutschen Armeeforps und ber Divifion Rummer, boch maren einzelne Divifionen und Regimenter von den meiften diefer Armeeforpe febr oft abfommandirt; wie benn überhaupt im Laufe Diefes Rrieges es baufig gefchab, daß einzelne Truppentbeile nicht in ihrem bisberigen Brigade-, Divinons- und Armeeforpeverband blieben, fondern je nach Bedarf absommandirt und ju besonderen Abtheilungen formirt murben. Go bat g. B. die Anfangs September formirte 13. Armee, unter bem Großbergog von Medlenburg, aus ber 17. Divifion vom IX. und ber 22. Divifion vom XI. Armeeforpe bestanden. Alle Diefe einzelnen Abfommandirungen und Trennungen bier ftete genau anguführen, murbe einerfeits bem 3med biefes Buches, welches eine allgemeine Geschichte bes gangen großen Rrieges und feine Specialgeschichte einzelner Truppentheile Darftellen foll, nicht entsprechen, andrerfeite auch beffen Starte ungebübrlich vermebren.

Die Aufgabe, welche der Armee des Pringen Friedrich Carl zufiel, war feine leichte und erforderte harte Arbeit, geduldiges Ertragen
von Strapagen und Beschwerden aller Art und stete Bachsamfeit.
Dant sei es den tüchtigen Führern welche besehligten und der vortrefflichen Haltung aller unserer Truppen ohne Ausnahme, ward sie
auf das Beste gelöst.

Die Festung Met in reich gesegneter, malerisch schöner Gegend an beiden Ufern der Mosel gelegen, gehört unbedingt mit zu den stärste en Bassenplägen nicht allein von Frankreich, sondern auch von ganz Europa, wie ich dies schon früher anführte. Sowohl die natürliche Lage wie auch die große Geschicklichkeit der Franzosen in der Bestelzungsfunst, haben sich vereint um Metz zu einer Festung, oder richtiger einem besestigten Lager zu machen, was bei genügender Berproviantirung, einer starten Garnison von 30,000 Mann und einem energischen Kommandanten, auch der bestausgerüsteten Belagerungsarmee viele Monate Troß bieten kann. Die starten, theilweise in Felsen eingehauenen Forts, liegen theilweise  $1^1/2$  Stunde weit von den Bällen der eigentlichen Stadt und so müssen erh diese erobert werden, bevor die seinblichen Geschosse die Festung selbst tressen können.

Da unferen Ingenieuren biefe große Starte von Mes fehr wohl befannt mar, fo marb ber Plan einer regelmäßigen Belagerung und

Beschießung desselben, den man anfänglich von einigen Seiten vorgeschlagen hatte, richtiger Weise seihr bald wieder aufgegeben und man beschloß den Zweck der Uebergabe, durch eine Cernirung und somit Ansbungerung zu erreichen. Die ganze Armee des Marschalls Bazaine befand sich in Meg und da die Berproviantirung erst in den letzten Wochen fraftig begonnen hatte, so hoffte man daß schon binnen kutzer Frift der schrecklichste Feind den eine Armee nur haben kann, die Oungersnoth, den Marschall zur Uebergabe zwingen wurde. Daß er freilich über 10 Wochen noch auszuhalten vermochte, glaubte man anfänglich im Sauptquartier des Prinzen Friedrich Carl nicht, ebensowie man später die Widerstandsschigskeit von Paris in dieser hinsicht sehr bedeutend unterschäfte.

Deutsche Generale benken bei einer Berproviantirung sehr leicht nur an den großen Appetit ihrer eigenen Soldaten, nicht aber an die sehr bedeutende Frugalität der Franzosen, die wirklich mit äußerst geringen Lebensmitteln Wochen lang gang gut bestehen können.

Ein befestigtes Lager von dem Umfang wie Det, in welchem fic wie man anfänglich glaubte, 150,000, wie fich aber fpater bei ber Rapitulation berausstellte, 180,000 mutbige, ja felbit bis gur Bergweiflung gereigte Goldaten befanden, fo gu umichließen, daß jeder Berfuch bes Durchbruches fcheitern mußte, mar ein Unternehmen, wie foldes Die Rriegsgeschichte noch niemals gefannt batte. Daß ber Marschall Bagaine, wiederholte und energische Bersuche jum Durchbruch machen werde, durfte erwartet werden, und es fam nun nur barauf an, folche Anftalten ju treffen, daß fie unmöglich gelingen fonnten. Go mar benn bie erfte Sorge des Generalftabes vom Bringen Friedrich Carl, alle Cernirungsforpe auf moglichft feften Stellungen aufzustellen und Diefe burch Mittel ber Runft fo weit bies irgend in furger Beit gefcheben fonnte, noch mehr ju befestigen. Dit bem größten Gifer begann man fogleich Diefe Befestigungearbeiten, benn die bochfte Gile mar bier bringend geboten. Die iconen Baume ber Alleen und ber Barte in ben glangenden Schlöffern bes reichen lothringischen Abels, wie es beren in ber Umgebung von Det fo viele giebt, mußten ber barten Rothwendigfeit jum Opfer fallen und murben unerbittlich gefällt um machtige Berhaue Davon angulegen, die Bege melde in die Reftung führten, murben theils aufgegraben, theile burch Schangen und Graben gesperrt, Schutengraben murden überall gur Dedung unferer Golbaten angelegt, Balle

aufgeworfen und auf allen Bofitionen, welche Die Umgegend beberrichten. Batterien errichtet, Die fo viel ale moglich mit gezogenen gwolfpfündigen Gefdugen armirt murben. Da nicht allein fast alle Col-Daten und Gefpanne ber Gernirungegarmee mit unermudlichem Gifer an Diefen Berfen, Die gu ibrer Giderbeit nothwendig maren, arbeiteten, fondern auch Taufende von requirirten Bauern ber Umgegend, unter ber Aufficht fachverftandiger Ingenieurofficiere mit ichangen mußten. fo murben ichon in weuigen Tagen improvifirte Berfe angelegt, welche einen feindlichen Durchtruch febr erschwerten, ja allmäblich wie fie immer vermehrt und verftarft murben, ju einer Unmöglichfeit machten. Go fonnte man bas eigentbumliche Schauspiel feben, bog rings um eine grmirte Reftung, ein zweiter Gurtel von Reftungsaulagen improvifirt murbe, durch melden die Belagerer fich gegen die Angriffe ber faft ebenfo ftarten eingeschloffenen Armee zu fdugen fuchten. Daß dabei freilich Die fcone reiche Umgegend von Det auf Das Graufamfte permuftet murbe, und fich in Sabrzebnten nicht wird von dem Schidfal. was wenige Bochen ihr brachten, ju erholen im Staude fein, mar freilich leider nicht zu vermeiden. Bas bat nicht aber Diefer barte, graufame Rrieg Alles gerftort, und wie viel Taufende uufchuldiger Ramilien, find durch ibn in Granfreich fur immer an ben Bettelftab gebracht morben!

Da die weit entlegenen Forts von Mes auch eine fehr weite Cernirungslinie erforderten, so hatte der Ringbogen den unsere Borpoften umwachen mußten, einen Umfang von ungefähr 5 deutschen Meilen. Daß solch weites Terrain nicht so forgfältig umschlossen werden tann, um das heimliche Durchschleichen einzelner Personen zu verhindern, ist natürlich. So sind auch während unserer ganzen Cernirung einzelne fühne Personen auf heimlichen Begen im nächtlichen Dunkel in und aus der Stadt geschlichen und ganz abgesperrt von der Außenwelt ist solche fast niemals gewesen, allein die Zusuhr von Lebensmitteln ward seit dem 22. August vollständig verhindert.

Bollte der Marfchall Bazaine fich mit einiger Aussicht auf Erfolg burchschlagen, so mußte er in den ersten Bochen der Cernirung, als unsere Cernirungsarbeiten noch nicht vollständig beendet waren, den Berfuch hierzu unternehmen. Wenn er in den letzten Tagen des August sehr fühn mit allen nur irgendwie verfügbaren Truppen den Bersuch machte, nordwärts durchzubrechen, so war ihm immer die

Möglichkeit gegeben, das Cernirungskorps über den Saufen zu werfen und fich den Weg in das Innere von Krankreich zu bahnen.

Da eine gangliche Abschliegung von Det, ju den Unmöglichkeiten gehörte, und einzelne gewandte und fubne Berfonen fich ftete burchichleichen fonnten, fo ftand ber Marschall Bagaine auch mit bem Darfchall Mac-Mahon in Berbindung und war von deffen Blan gegen Geban vorzuruden, gewiß unterrichtet. Mus diefem Grunde beftimmte er auch mabricheinlich ben 31. August zu einem ftarfen Ausfall in ber Richtung ber Dorfer Roiffeville und Gerviant auf bem rechten Mofelnfer. Coon am fruben Morgen begann die frangofifche Armee ibren Ausmarich und ftellte fich in Echlachtorbnung in ber Art auf, daß ihr rechter Alugel fich auf das ftarte Augenfort St. Quentin, der linke Flügel auf bas Fort St. Julien ftutte. Es mar eigenthumlich baß ber Marfchall Bagaine in Diefer Stellung Das Beer mehrere Stunden lang ruhig fteben bleiben ließ, ba ibm bod Alles auf ben Gewinn ber Beit antommen mußte. Go fing bas Gefecht erft gegen Mittag an und die Frangofen eröffneten eine ziemlich lebhafte Kanonade aus ihren Feldgeschützen, gegen bas I. preußische Armecforps und Die Landwehr-Divifion des Benerals von Genden, welche die Dorfer Railly, Roiffeville und Servigny bier befest hielten. Unfanglich gelang es den Frangofen nicht, fonderliches Terrain ju gewinnen, und fie gingen auch nicht mit der Energie bor, die unbedingt nothwendig mar wenn fie Erfolge erreichen wollten. 'Am Abend jedoch griffen fie fraftiger an und es gelang ihnen nach einem ziemlich lebhaften Befecht die Prengen aus Roiffeville und Morton zu vertreiben und Diefe Dorfer in Befit zu nehmen. Es mar bies ein entschiedener Gieg fur Die Arangofen und fie batten ihren 3med erreicht und unfere Cernirungs= linie durchbrochen. Statt nun aber wie dies hatte entschieden geschehen muffen, wenn er wirklich ben Beitermarich erzwingen wollte, Diefen gunftigen Umftand ju benuten und noch in der Racht raftlos vorwarts zu marfdiren, ließ ber Marfchall Bagaine feine Truppen in den eroberten Dorfern ruhig Salt machen. Es war dies ein großer Rebler von ibm, ber fich bart bestrafen follte. Dit ihrer gewöhnlichen Corgloffgleit im Borvoftendienft, Die nun einmal die frangofifchen Truppen felbst nach den bitterften Erfahrungen nicht abzulegen bermogen, ließen fich die Regimenter des Marichalls Bagaine jest in der Nacht noch von den Breugen überfallen. Der General von Manteuffel

den es sehr verdroß, daß seine Truppen zurückgedrängt waren, entschloß sich diese ftrafbare Sorglosigkeit des Feindes zu benutzen und womöglich durch einen nächtlichen Angriff sich wieder in den Besit des verloren gegangenen Dorfes Servigup zu setzen, was ihm nach hartem Kampf auch glücklich gesang. So standen am Morgen des 1. September, die beiderseitigen Truppen so ziemlich wieder auf der gleichen Stelle, die sie am Mittag zuvor eingenommen hatten, und der von den Franzosen gewonnene Vortheil war wieder verloren gegangen.

Der Pring Friedrich Carl, der nicht ohne Sorge des Durchsbruches hier sein konnte, hatte inzwischen dem IX. Armeekorps Besehlt gegeben, noch in der Racht auf die bedrochte Stelle zu rücken umdie Truppen des Generals von Manteussel zu verstärken. Auch das III. und X. Armeekorps batten Besehl erhalten, nötbigenfalls nachzurücken um als Reserve dienen zu können. In einem foreirten nächtlichen Marsch rückte der General von Mannstein mit dem IX. Armeeskorps, nun in die besohlene Gegend und kam auch rechtzeitig genug an um am Morgen des 1. September wenigstens mit einer Insanteriesdivission und einiger Kavallerie und Artillerie in das Gesecht mit eingreifen zu können. So standen jest die Verhältnisse hier also entsschieden ungünstiger für den Marschall Bazaine als am Tage vorher.

Um 6 Uhr Morgens eröffneten die Franzosen auf 8 Neue ihren Angriff mit einem beftigen Kanonensener auf die Meierei Gros le Chateau, die von den Preußen besetzt war, und drangen dann abermals aus dem Dorf Noisseville vor. Es wurde nun hier noch längere Zeit mit abwechselndem Erfolg gefämpft, und kein Theil durfte sich mit Wahrheit eines entschiedenen Sieges rühmen, denn auch die Ansgriffe der preußischen Insanterie, konnten keinen Erfolg gewinnen und vermochten die Franzosen nicht aus Noisseville zu vertreiben. Dreismal kurmten die Insanterieregimenter Nr. 3 und 43, dann die posensiche Landwehrbrigade vor, wurden aber stets von den Franzosen unter schweren Verlusten zurückgeworfen.

Auch die 18. Jufanteriedivision und die hessische Infanteries division bes IX. Armeelorps, tamen jest in das Gefecht gegen die Franzosen, vermochten aber ebenfalls teinen sonderlichen Erfolg zu geswinnen und diese zuruckzudrängen, wenn sie auch einen weiteren Borsmarsch verhinderten. Wie in den meisten Gesechten dieses Feldzuges,

mußte auch diesmal wieder die Artillerie den hauptausschlag geben. Es wurden über 50 preußische Geschütze auf einem Platze vereinigt, um ihr Feuer gegen Noisseville zu eröffnen. Die Granaten stedten das Dorf sehr bald in Brand, und so räumten die Franzosen dasselbe und die Preußen konnten die brennenden Trümmerhausen ohne weiteren sonderlichen Widerstand befetzen.

Auch auf dem rechten Flügel bei Failly und Rumigny ward am Morgen des 1. September noch fehr lebhaft gekämpft, ohne daß eigentslich ein besonderes Resultat dadurch gewonnen wurde. Die Division des Generals von Kummer, kam hier noch in das Gefecht und hielt das weitere Bordringen der Franzosen auf, konnte aber auch selbst keinen Boden gewinnen. Chenfalls ward auf dem linken Flügel zuerst von den Franzosen die Meierei Merch le Haut genommen, später aber von der preußischen Artillerie so lebhaft beschoffen, daß sie diesselbe wieder aufgaben.

Begen 3 Uhr Mittags brachen die Frangofen das Gefecht, mas julegt größtentheils nur noch in einem gegenseitigen lebhaften Artilleriefeuer bestanden batte, wieder ab, und gingen unter bem Goup ber gewaltigen Ranonen ber Deter Forts, in guter Ordnung und mit Mitnahme ibrer Tobten und Bermundeten wieder nach Det jurud. Der Berfuch Des Marichalle Bagaine gu einem Durchbruch war fomit vollständig vereitelt worden. Bon frangofifcher Seite follen an 40,000 Mann wirflich im Feuer gewesen fein, beren Berluft auf 2000 Mann an Todten und Bermundeten angegeben wird. deutscher Seite maren am 31. August 3 Infanteriedivifionen und am 1. September 4 Infanteriedivifionen nebit 100-120 Befdugen ernftbaft thatig, benn die Ravallerie tam fast gar nicht gur Bermendung. Die Berlufte welche das I. Armeeforps trafen, maren febr bedeutend und betrugen an Todten, Bermundeten und einigen bundert Dann Die gefangen genommen maren, 116 Officiere und 2400 Mann. Das IX. Armeeforps verlor nur an 190 Mann, welche allein Die 18. Divifion trafen, denn die beffen barmftabtifche mar taum im Reuer gemefen.

Daß die Frangofen am 31. August fich den Sieg erkampft, die Breußen aus ihrer Stellung vertrieben, die von diesen besetzten Dorfer Roiffeville und Servigny erobert und fich somit den Durchbruch vollsftändig erzwungen batten, kann trop aller Beschönigungen und Ber-

schweigungen nicht geleugnet werben. Die frangofische Infanterie, größtentheils vom Rorps Leboenf, fampfte an Diefem Tage vortrefflich und zeigte fich ber preußischen Infanterie vollständig gemachsen, ja im Dorfgefecht theilweife fogar überlegen. Es ging am 31. Anguft auf preußischer Geite Manches gar nicht fo, wie es batte geben follen, und ber Angriff einzelner Truppentbeile ließ mobl etwas zu munichen Alle diefe bon den Frangofen am erften Tage enticbieden erfochtenen Bortbeile, gingen aber ganglich wieder verloren, ba ber Marfchall Bagaine fie nicht zu benugen verftand, und die Racht mußig fteben blieb, fatt wie icon ermabnt, raftlos pormarte ju maricbiren. Der Rampf am 1. Geptember mußte von frangofifcher Geite entichieben resultatios bleiben, benn mas fie am erften Tage nicht erreicht batten, mo blos ber General von Manteuffel mit feinen 3 Divinonen ihnen entgegen ftand, fonnten fie nun, wo noch bas gange norddeutiche IX. Armeeforus dagu gefommen war und das III. und X. Armeeforpe im Anmarich nachrudten, unmöglich noch zu erreichen boffen. Go mußten die frangonichen Truppen alfo ohne ihren 3med nur im Allermindeften erreicht zu haben, wieder nach Des gurudtehren. fann alfo deutscher Seits mit vollem Rug und Recht bas Endresultat Diefer beiden blutigen Tage, ale ein fur une entichieden fiegreiches und gunftiges bezeichnet werden, mabrend umgefehrt in mehreren einzelnen Momenten des Rampfes, Die Frangofen fich als Gieger betrachten dürfen.

Bas aber den Marschall Bazaine eigentlich dazu bewogen baben mag, diesen Anssall, wenn er ihn überhaupt unternahm, plöglich absydrechen und so ohne Kraft und Energie auszuführen, bleibt vorerst wohl noch ein ungelöstes Räthsel. Für die Begabung des Marschalls als kommandirender General einer großen Armee, spricht diese Schlacht von Noisseville wahrlich nicht. Auf deutscher Seite brachten diese beiden Tage aber den entschiedenen Gewinn, daß man die Gesahr eines Durchbruches von Seite der Franzosen richtiger erkannte und besser zu würdigen wußte, als dies früher wohl hin und wieder der Fall geswesen sein sein nochte.

Man fah ein, daß ein solcher Bersuch des Marschalls Bazaine, selbst wenn er auch entschieden zurudgeschlagen werden sollte, und jeden Falls bedeutende Berlufte fostete und wandte nun Alles an, folchen zu verhindern. Go wurde benn von nun an unabläfig mit dem

größten Gifer geschangt, gegraben, und Berbaue aller Art angelegt und Alles gethan unfere Stellungen um Det fo viel ale möglich gu Der Marschall Bagaine fab Diesem Allem mit ftoischer Rube zu und mandte nichts an nufere Arbeiten zu verbindern. fcbien den Bedanten eines gewaltsamen Durchbruches jest ganglich aufgegeben gu baben und fich in der Rolle eines Belagerten gu gefallen. Go berrichte fast den gangen Geptember eine vollständige Baffenrube um Det, die nur bier und da durch einzelne fleine Borpoftenplantes leien und Batrouillengefechte, mie dies ftete ber Rall fein mird, fobald zwei große erbitterte Beere fich auf Alintenschußweite gegenüberfteben, unterbrochen murbe. Breußische Batrouillen fliegen mobl mitunter im nadtlichen Dunkel mit feindlichen gufammen und wechselten einige Eduffe buben und bruben, weiter gefchah nichte. Truppen batten ichlechte Quartiere aber gute Berpflegung, litten aber jest giemlich fart an ber Rubr, Die durch bas viele Dbfteffen und ben ungewohnten Genuß bes faueren Landweins, noch vermehrt murde, mabrend bei den Frangofen ichon ber Mangel an genugender Berpflegung fich ju zeigen begann und bereite Pferde geschlachtet merben mußten um die Goldaten mit Rleifch zu verfeben.

Es find übrigens mabriceinlich politische Grunde, die den Darfchall Baggine bagu bewogen haben, fein Geer mabreud bes Monats September lieber hungern und Pferbefleifch effen als fampfen gn laffen. Er mochte hoffen, daß der Raifer Navolcon mit Breufen Frieden ichließen und als Regent nach Franfreich gurudfehren werde und wollte Diefem bann ein fraftiges intactes Geer von 150,000 Mann erbalten um die Republif damit niederzuwerfen und die Anarchie zu befampfen. Go lange er felbft mit feinem Beer unbezwungen in Det ftand, fonnte nach feiner Unficht der Raifer Navoleon einen Frieden ichließen. in welchem er blos ben Elfaß, nicht aber die Feftung Det mit bem Deutschen Theil von Lothringen, an Deutschland abtrat. Bar dies gefcheben, fo durfte der Marschall nur mit feinen Truppen aus ber Reftung ausmarfcbiren um fich jum herrn der Berbaltniffe Franfreichs ju maden und jeden republifanischen Biderftand gu vernichten. ift auch möglich, daß noch bochfliegendere ehrgeizige Abfichten den Marichall Bagaine zu Diefer Unthätigfeit bewogen baben und er Die Boffnung begte, mit und burch feine Truppen Dictator von Franfreich ju werden. Jedenfalls muffen politifche, aber feine militairifchen, Grunde

ihn zu diefer fast vollständigen Unthätigfeit mabrend langer Bochen bewogen baben; benn anders lagt fich folde gar nicht erklaren.

Da die Reftung Det unfere Gifenbabnverbindung über Caarbruden nach Deutschland unterbrach und es von der hochften Bichtigfeit mar, mehrere Gifenbabulinien von Rancy aus ju baben, fo marb ber Blan gefaßt und auch ausgeführt, von Remilly nach Corny in der gange von 5 Meilen, eine Relbeifenbabn um Det berum gu bauen und fo die Rancy = Deger Linie mit ber Det = Strafburger Linie gu verbinden. Es mar dies eine febr geniale 3dee, die auch mit mirts lich erstaunenswertber Thatfraft burchgeführt murbe, fo daß Diefe mitten im Rriege erbaute Babn, icon nach einigen Bochen vollendet und Ende September befahren murde. Die Bahn batte aber fo viele Curven und mar fo leicht gebaut, daß fie fich fur fcwere Buterguge fast gar nicht eignete, nur wenig befahren wurde und lange nicht fo viel Rugen gebracht ale Geld vollständig nuplos gefoftet bat. ging überhaupt im Ruden der Urmee jest haufig gang andere ber, als die officiofen Redern und gefdmatige Zeitungsforrefpondenten, Die fich eine freundliche Aufnahme bereiten wollten, nach Deutschland unablaffig berichteten. Go tudtig, ja felbft über alles Lob erhaben im Großen und Bangen, auch die deutsche Kriegeführung war und fo bewundernemurdige Refultate Dadurch erreicht murden; fo viele Unordnungen, Rachläffigfeiten, Unfabigfeiten und Robeiten geigten fic oft im Gingelnen und besonders im Ruden bes Beeres, mo ber Ginfluß bes Benerals von Moltte fich nicht überall geltend machen und fein icharfer Blid nicht burchbringen tonnte. 3m Berpflegungemefen berrichte oft eine entfetliche Unordnung und viele Sunderttaufende murben nutlos verausgabt, ba man das Brod veridimmeln, ben Safer auswachsen und das Aleifc verfaulen lief, blos weil die betreffenden Beamten zu nachläffig oder unfabig maren, fich barum rechtzeitig gu befummern. Auf den Babnhofen mar gewöhnlich eine graufige Unordnung, Biele befahlen und Reiner gehorchte recht, und die Ctappenfommandanten, vielfach unfabige, alte penfionirte Officiere (es giebt felbftverftandlich viele bochft ehrenwerthe Ausnahmen hiervon), lebten faft in beständiger Rehde mit den Bahnhofsbeamten, mobei die Regelmagigfeit ber Buge febr litt, gange Transporte von Erfagmannichaften, Berwundeten und Rranten, vollständig zwedlos aufgehalten murden und nichts wie Unordnungen und nuglofe Ausgaben entstanden. Der Rrieg

hatte allmählich einen zu großartigen Charafter angenommen, es ward unmöglich stets die richtigen Personen an die geeigneten Stellen zu setzen, und man mußte nehmen was man an Menschen eben bekommen konnte und dem Jufall das Meiste überlassen. Auch der Protectionsunfug, Habsucht und alle derartigen bosen Dinge, singen jest allmählich an, immer mehr sich zu zeigen, je mehr der Krieg an Länge zunahm.

Um nun nach dieser kleinen Abschweifung, zu welcher uns der Bau der Eisenbahn von Corny nach Remillo, über welche damals so vieles Lobgeschrei erscholl, unwillfürlich veranlaste, wieder nach dem Cernirungstorps vor Met zuruckzukehren, so fanden am 22. und 23. September zuerst bei Feltre und am 27. September bei Mercy le hant wieder die ersten bedeutenden Gesechte statt.

Ein Zwed bes Durchbruches franzonischer Seits konnte unmöglich bamit verbunden fein, benn dazu waren die Anstalten nicht großartig genug; es scheint nur daß man große Ausfälle machen wollte, um sich wo möglich Lebensmittel zu verschaffen, an benen man in Det jest schon einen immer empfindlicheren Mangel zu leiden begann.

Der Ausfall am 22. und 23. September erfolgte gegen weftphalische und oftprenßische Bataillone und gegen Landwehrtruppen der Divifion Rummer. Als die Frangosen von den deutschen Batterien auf den hoben von Failly und Servignv mit einem lebhaften Feuer empfangen wurden, gingen fie bald wieder hinter die Forts zurud.

Ungleich fraftiger war der Ausfall am 27. September. Die französische Befahung mußte erfabren haben, daß bei Courcelles bebentende Proviantvorrathe lagerten und eine zahlreiche Seerde Schlachtwieh weidete und nun nach deren Besig lüstern sein. Unter dem fräftigen Schuß der schweren Kanonen der Forts, stürmten plöglich 3 Kolonnen französischer Jufanterie, in der Stärke von 10,000 Mann mit mehreren Ausfallbatterien gegen Mercy le haut vor. Zwar warfen sich die westphälischen Regimenter Rr. 13, 15, 53 und 74 und das 7. Zägerbataillon, mit voller Tücktigfeit den Franzosen entzgegen, sonnten aber nicht verhindern, daß diese in raschem Ausstumt das Schlößichen Mercy le haut erstürmten. Da die preußische Artillerie aber das Schlöß bald in Brand schoß, so mußten die Franzosen solches schoß wieder räumen und den Rückzug antreten, wobei sie an 60 Ochsen und mehrere Bagen mit Brod und Fourage, als gute Beute mit-

nahmen. Der deutsche Berlust bei diesem Gesecht, betrug an Todten und Berwundeten etwas über 100 Mann, außerdem wurden 155 Mann vom 55. westphälischen Regimente abgeschnitten und gefangen gesnommen. Die Franzosen geben ihren Berlust an diesem Tage ebenfalls auf etwas über 100 Mann an. Bahrscheinlich um diesen Ausfall zu massiren, griffen die französischen Borposten an demselben Tage auch die Borposten des X. Armeesorps am linten Moseluser bei La Mage an, gingen aber bald wieder hier zurück, ohne daß es zu einem eigentslichen Kampf fam.

Die fleinen nächtlichen Recfereien murben aber von jest an immer lebhafter. Der Sunger trieb Die frangofischen Goldaten jest baufig gegen unfere Borpoften, in der Soffnung, Deren Stellungen überrumpeln und fich babei einige Lebensmittel erbenten zu fonnen. Größtentheils blieben diese Beftrebungen aber ziemlich erfolglos. Auch Die Defertion fing jest frangofifcher Seits an febr gugunehmen, ba Die Lebensmittel in Det immer geringer und die Bortionen immer fnapper murben. Außer Pferdefleisch, mas ftets reichlich vorhanden mar, gab es faum noch anderes Aleifch in der Stadt und auch das Brod, mas nur noch in bestimmten fparliden Portionen vertheilt murbe, bestand gur Galfte aus Rleie und geschrotenem Rorn. Gebr empfindlich mar auch der immer mehr zunehmende Mangel an Galg. Auch der Epphus und die Boden begannen fowohl unter der Garnifon, Die größtentheils in einem großen Zeltlager untergebracht mar, wie unter der Civilbevollerung zu berrichen und rafften taglich Sunderte pon Opfern bin. Go mard bas fonft fo icone Det, immer mehr ein Ort bes Graufens und Schredens fur Alle Die bas Unglud hatten, innerhalb feiner Forts weilen zu muffen.

Alle diese Grunde bewogen wahrscheinlich den Marschall Bazaine, in der Racht des 2. October abermals einen Ansfall unternehmen zu laffen. Und zwar wurde diesmal, was auch entschieden richtiger war, der Ansfall in der Nacht unternommen. Um Mitternacht ward eine 16 Mann starte Feldwache der Landwehr von der Landwehrdivision Rummer zu Ladonchamp plöglich von den Franzosen überfallen und theils getödtet, theils auseinandergejagt. Das Landwehrbataillon Neutomischl, was unfern davon im Dorfe St. Remp stand, trat schnell unter die Waffen und hielt nun den Angriff der Franzosen so lange aus, bis das Landwehrbataillon Kosten zur hülfe eilen konnte. So dauerte das Gesecht

fast die ganze Nacht fort, ohne daß es den Feinden gelang, viele Bortheile zu gewinnen. Gegen Worgen ward nun der Angriss der Franzosen allgemeiner und die gesammte Landwehrdivision Kummer, unterstütt von mehreren Batterien, kam nun allmählich in das Gesecht, wie dann später das 10. Jägerbataillon zur Unterstützung der Landwehr herbeicitte. Diese hielt sich aber sehr standhaft und vertheidigte alle besetzen Ortschaften und sonstigen festen Bositionen, hartnädig gegen die Angrisse der Reinde. Um 10 Uhr Worgens brachen die Franzosen das Gesecht plöstlich wieder ab und marschirten langsam und in guter Ordnung hinter ihre Forts zurück. Ginen besonderen Rusen hatte dieser Ausschließlich die Landwehr tras, betrug etwas über 100 Mann, der französsischen entschließlich wird entschlieden nicht geringer gewesen sein.

Ungleich bedeutender war der Ausfall, der am 7. October stattfand. Gegen Mittag rucken ploglich starke Infanteriekolonnen auf dem linken Moseluser gegen die Ausstellung der Landwehrdivision Kummer an und warfen deren Borhut nach lebhastem Gesecht aus den besetzen Orten Remy und Bellevue beraus. Unter dem Schutzer lebhast seuernden Batterien drangen die Feinde nun noch weiter vor und kamen bald in ein hestiges Gesecht mit der 38. Insanterie-Brigade vom X. Armeesorps. Auch die 9. Insanteriebigade vom III. Armeesorps, ward zur Unterstügung der start zurückgegangenen Division Kummer jest verwandt und unter dem Schutz zahlreicher preußischer Batterien drangen die preußischen Brigaden, welche noch durch die beiden Regimenter Nr. 19 und 81 verstärft wurden, wieder in der Abenddämmerung vor und drängten den Feind von dem aufängslich aewonnenen Terrain entschieden zurück.

Mit diesem Angriff auf dem linken Moselufer erfolgte auch gleichzeitig ein Ausfall auf dem rechten Ufer gegen Villers-l'Orme, was von Truppen des I. Armeeforps besetzt war. Es fand hier anfänglich ein lebhaftes Tirailleurgesecht ohne sonderliche Resultate statt, als aber der General von Manteuffel 10 Batterien zusammen auffahren und ihr Feuer gegen die Franzosen richten ließ, vermochten diese solches nicht auszuhalten und gingen wieder zuruck. Auch das VII. Armeesorps trat jest schnell unter die Wassen, um dem I. Armeesorps zur Höulfe zu sommen, doch war dies nicht mehr nothwendig, da die fämmtlichen französsischen Truppen am Abend gegen 7 Uhr ihren Rückzug antraten

und wieder hinter die Forts zurückzingen. Der deutsche Berluft an Todten und Berwundeten betrug an diesem Tag nahe an 1700 Mann, der französische durfte eher größer als geringer gewesen sein. Ginen andern Zweck, als die deutschen Truppen zurückzudrängen und sich der Proviantvorräthe in den von ihnen besehten Ortschaften zu bemächtigen, konnten alle diese Ausfälle im Monat October nicht mehr haben. Die Zeit, wo es ihm noch möglich gewesen sein würde, durchzubrechen, hatte der Marschall Bazaine Anfang September unwiederbringlich verssäumt.

Bollftandig nutlos murden jest and noch bon ben Frangofen durch die Ranonen von dem farten Fort St. Quentin, viele Gebaude in Ars fur la Mofelle gerftort. Der gewaltsame Berfuch Des Musfalles am 7. October mar bas lette verzweifelte Mittel bes Marichalle Bagaine gemefen. Er felbit mar ein gu erfahrener Goldat, ale bag er fich im October noch ber faliden hoffnung bingeben fonnte, es murbe ibm gelingen, ben eifernen Ring, mit welchem unfer Cernirungeforps Det umgab, ju burchbrechen. Er wollte jedoch feine militairifde Ebre gulett noch retten und besonders auch Franfreich zeigen, daß er feinen Rampf gescheut babe und fein blutiges Opfer ibm ju groß gemesen fei, wenn er dadurch die Rapitulation batte vermeiden fonnen. Freilich bat er auch diefen Zwed nicht erreicht, denn das mabrhaft alberne und verächtliche Befchrei, er fei ein Berrather und habe die Ehre Franfreiche um ichnodes Geld verfauft, verfolgte auch ihn nach ber Rapitulation mit befonderer Beftigfeit. Mußte er doch and hierin bas gleiche Schidfal mit allen anderen Beerführern Franfreichs, benen das Unmögliche nicht gelang und die mit undisciplinirten frangofischen Beerhaufen unfere vortrefflich geführten, ftreng disciplinirten bentiden Truppen nicht zu ichlagen vermochten, theilen.

Da die hungerenoth immer gewaltiger in der Festung Met einzureißen begann, die Soldaten nur von spärlichen Rationen, Kleiensbrod und dem Fleisch der halbverhungerten, geschlachteten Pferde zu leben ansingen, unter der ärmeren Bevölserung hunger, Elend und der hungertyphus täglich schon immer zahlreichere Opfer forderten, auch das Salz, dies unentbehrliche Nahrungsmittel für jeden Menschen, besteits gänzlich zulest mangelte, so mußte der Marschall sich Ende October schon nothgedrungen zu einer Kapitulation entschließen. Mochte der Gedanke bieran auch noch so entsessich für ihn und sein heer sein;

es half nichts, die unerbittliche Nothwendigkeit zwang gewaltsam hiezu. Die Unterhandlungen über die Kapitulation begannen am 26. October auf dem 1 Meile von Met gelegenen schönen, jest freilich sehr ver-wüsteten Schlosse Frescati, und dauerten von 10-2 Uhr Mittags, ohne an diesem Tage zu einem Abschluß zu führen, da die von den Franzosen gestellten Bedingungen, deutscher Seits mit vollem Rechte nicht zugestanden werden konnten.

Die Noth in Met war aber zu groß, der Marschall Bazaine mußte sich schon fügen, und so wurden die Unterhandlungen am Abend des 27. October abermals von Neuem aufgenommen. Um 11 Uhr Rachts wurden sie dann glücklich zu Ende geführt und in dem Bibliothekzimmer des Schlosses Frescati, die Kapitulation von dem General von Stiehle, Ches des Generalstabs vom Prinzen Friedrich Carl, und französischer Seits von dem Oberst Jarres, Chef des Generalstabs vom Narschall Bazaine, unterzeichnet.

Es follte bemnach Det mit allen feinen Borrathen an Baffen und fonftigem Armeematerial, wie auch Staatseigenthum, ebenfo auch alle Forte um die Stadt berum, am Mittag Des 29. October ben deutschen Truppen übergeben werden. Der Ausmarich ber frangofischen Urmee, um in die Rriegegefangenschaft nach Deutschland gu gieben, follte um die gleiche Stunde erfolgen. Alle Officiere behielten ihre Baffen und ibr Brivateigentbum und gingen ebenfalls auf ibr Ebrenwort ale Rriegegefangene nach Deutschland. Es mar eigentlich ausgemacht worben, bag die frangofifchen Goldaten mit ben Baffen in ber Sand ausmarichiren und Diefe bann in Wegenwart ber aufgestellten preußifden Truppen, auf freiem Relde ftreden follten. Am Morgen jedoch tam ein Abgefandter vom Marichall Bagaine in bas Sauptquartier des Bringen Friedrich Carl, mit der Melbung, daß die Aufregung unter der Garnifon fo groß fei, daß die Officiere nicht fur ibre Leute fteben fonnten und es leicht zu blutigen Scenen fommen burfte, wenn die Baffenftredung in Gegenwart der Breugen ftattfinden follte. Dan berudfichtigte bies im preugischen Sauptquartier and richtiger Beife, und fo liegen die frangofischen Truppen ihre Baffen noch in Des gurud und famen ohne diefe anmaricbirt. es fich um den Ausmarich von 145,000 unverwundeten frangofischen Soldaten handelte, benn fo ftart mar noch die Garnifon, außer einigen 30,000 Kranfen und Bermundeten, die in den hospitalern gurudbleiben mußten, so nahm derfelbe mehrere Tage in Anspruch und erfolgte auch aus 3 verschiedenen Thoren. Der hauptausmarsch des Gardelorps in der Stärke von einigen 20,000 Mann geschah auf der Straße von Met nach Ars fur la Moselle, wo sich unweit der arg zerschossenen Meierei Tournbrigde auch der Prinz Friedrich Carl mit seinem Stabe eingefunden batte.

Da es mir vergönnt mar, ein Augenzeuge dieses welthistorischen Ereignisses zu fein, so will ich eine getreue Schilderung davon nach meinen damaligen persönlichen Eindrücken bier folgen laffen.

Troß des starken Regens, der leider feit 8 Tagen daniedergoß und die Beschwerden unserer Truppen wie die Leiden der armen Geschangenen nicht wenig vermehrte, stellten sich um 1 Uhr Mittags das 2. und 54. pommersche Infanterieregiment und noch einige andere pommersche Truppentheile, in voller Parade 50 Schritte von der Chausse in der Nähe von Tournbrigde auf. Um 1 Uhr erschien mit zahlreichem Gesolge der Prinz Friedrich Carl und nahm die Parade der Truppen ab. In seiner Begleitung befand sich der General von Fransech, sommandirender General des II. Armeesorps, der unbedingt mit zu den tüchtigsten höheren Officieren der preußischen Armee gehört.

Bald ericbienen nun zwei frangofifche bobere Stabsofficiere, von benen besondere der Gine, ein alter murdevoller Greis, ein Bild des tiefften Seelenschmerzes zeigte, und melbeten ben Ausmarich ber faiferlich frangofischen Barbe in Die bentiche Rriegegefangenichaft. maren Stunden von der größten biftorifchen Bedeutung, welche jest an und Bufchauern vorübergingen. In einem endlofen Ing, ber über 4 Stunden danerte, fam die einft fo ftolge Garbe des Raifere Napoleon, mit das iconfte, an wohlerfochtenen Giegen reichfte Rorps, welches Europa befag, jest mit dem weißen Stod in der Saud als arme Rriegsgefangene anmarfdirt. In Reiben von 8-10 Mann breit jogen fie einber, die boben martialifchen Ruiraffiere, Lanciere, Dragoner und Buiden, Die ftolgen Grenadiere mit ihrer reichen Uniform, Die bebenden Boltigeure und gulett die Buaven, Diefe besondere Glite ber gefammten Buavenregimenter ber gangen Armee. Es maren faft durchweg lauter icone, überaus fraftige, recht martialifc aussehende Danner, unbedingt die Auswahl bes gangen Beeres, die ba jest unter dem duftern Regenhimmel an uns vorübermarfdirten. Alle Gardiften

waren febr gut, ja felbst elegant uniformirt, und führten ihre Mantel und viel sonstiges Geväd mit sich. Ersichtlich hatte man der Mannschaft noch die Magazine geöffnet, damit sie sich dort zulest noch für die Dauer der langen Ariegsgefangenschaft, mit guten Sachen versorgen sollte. Die haltung aller Gardisten war durchweg ruhig und würdevoll, Rummer, Schmerz, aber auch öfters tödtlicher haß gegen uns, die siegenden Deutschen, waren auf den Gesichtern aller Soldaten und Officiere tief ansgeprägt.

Die braven Bommern bewahrten eine febr anftändige haltung ben bestegten Zeinden gegenüber; auch fein frankender Jubelruf, fein Bort der bohnenden Freude wurde borbar, es war eine fast lautlose Stille, in der Alle verharrten, und die unendliche Bedeutung dieser Stunden, übte auf die Officiere und Soldaten unferes heeres eine ersichtlich tiese Wirkung. Sie ehrten sich selbst, indem sie den nach langer tapferer Vertheidigung von uns besiegten Zeind ehrten.

Den gefangenen Franzofen fab man vielfach ben hunger und die Entbehrungen ber letten Bochen nur zu dentlich an; auch zeigten die 40-50 Pferde der berittenen Officiere, nur zu viele Spuren des Mangels und bestanden theilweise aus haut und Knochen.

Schmerzliche Scenen famen viele vor; manche franzöfische Solbaten weinten sehr, als fie von ihren Officieren Abschied nahmen und
auch bei vielen Officieren sab ich Ehranen über die gebraunten
Bangen rollen. Es war ein Schauspiel, was bei jedem anständigen
Mann, der ein fühlendes herz in der Bruft trug, troß der lauteften
Freude über unsern Sieg, doch auch Mitgefühl mit dem gerechten
Schmerz der besiegten Feinde erwecken mußte.

Der freudige Gedanke ergriff mich aber jest in diefen Stunden, da die stolze Garbe als Gefangene an uns vorüberzog, daß der Stern Frankreichs unrettbar im Verbleichen, der von Deutschland aber im Emporsteigen begriffen sei und daß die "grande nation" von nun an nur einen höchst bescheidenen Plat in Europa einnehmen wird, während daß deutsche Bolt einen höheren Nang sich mit seinem Blute erkauft hat. Bis in die Dunkelbeit mahrte der Zug der Gesangenen fort. Alle mußten bei dem General von Frausech vorbeidestliren, wo dann die Officiere ihre Mannschaft übergaben. Letzere wurde auf eine Biese neben der Mosel geführt, um dort die Nach zu bivonakiren und am andern Tag den Beitermarsch nach Deutschland anzutreten. Mit dem Geißbunger eines ausgebungerten Bolses, verschlangen Alle

Die ihnen jest von der preußischen Militarvermaltung gelieferten Speifen. Und boch bestanden Diefe leider nur aus febr geringen Bortionen und Die armen Gefangenen mußten noch viele Leiben und Entbebrungen aussteben. 3bre Bahl mar ju übermaltigend groß, es ging bei bem beften Billen nicht an, ihnen fo viel Speife ju geben und überhaupt in ber Beife fur fie ju forgen, wie bies fonft im Intereffe ber Menichlichfeit fo bringend munichenswerth gemefen fein murbe. Unfere eigenen beutiden Truppen mußten icon aus ben Magazinen verpflegt merben, mas bereits baufig große Schwierigfeiten machte, und nun famen ploglich an 180,000 ausgebungerte ober franfe Gefangene bazu. Es mar eine barte Beit fur Alle, fur die Gefangenen wie auch fur ibre Estorte. Um nachften Tage begab ich mich nach Det. Dein Beg führte mich von Are fur la Mofelle burch bas Lager, in welchem Die gefangenen Garbiften Die Racht bivouafirt Leider batte es mieder febr ftarf geregnet, mas die Unannehmlichfeiten Diefes Bipougfe febr permebrte. Trokbem mar bie Mannichaft leidlich bei Laune und fuchte es fich fo bequem ale moglich Biele Gefangene mufden ihre febr fcmutige Bafde in ber Dofel, Andere icopften Baffer in Die Rochkeffel, um eine dunne Suppe au fochen, noch Undere bolten Golg fur Die fleinen Bivonatfeuer; furg, Leben und Thatigfeit berrichten überall. In Diefer Runft, gute Diene jum bofen Spiel ju machen und fich fcnell fleine Bequemlichkeiten fur das Reldleben ju bereiten, find die Rrangofen unübertrefflich und bierin - aber lediglich auch nur bierin, fonnen fie uns als nachahmungswerthe Mufter Dienen.

Die Chausse nach Meg mar sehr belebt. Ganze Schaaren ausgehungerter Menschen, fast lauter Bewohner der Umgegend die aus thörichter Furcht bei der Annäherung der Preußen aus ihren Bohnungen in die Festung gestüchtet waren, eilten jest in ihre heimath, während umgekehrt Bauern und Marktleute aus den Dörfern, mit Lebensmitteln in die so lange abgesperrte Stadt zogen. Auch kleinern oder größern Trupps von gefangenen französischen Soldaten, die allein aus der Stadt samen um sich bei der nächsten Wache zu melden, begegnete ich oft. Daß viele französische Soldaten und besonders auch Officiere, die sich heimlich Bauernkleider angezogen hatten, bei dieser allgemeinen Berwirrung aus der Stadt entsamen und in die nächsten von den Feinden besetzen Festungen eilten, war nicht zu vermeiden.

In Det fab es gang eigenthumlich aus. Gin lebhaftes Gemubl erfüllte die engen Strafen und großen Blage, Taufende von frangofis iden Goldaten und Officieren fanden in bichten Gruppen überall umber, bagwischen Sunderte von preugischen Rriegern, Die gang peranuglich mit ihren frangofischen Rameraben plauberten. marichirten mit Erommel- und Pfeifentlang, im feften Schritt und Tritt, neue preugische Regimenter ein, Die mit angftlicher Schen pon ben Ginwohnern angestaunt murben. Berbungerte Gestalten fab man überall, Roth und Glend maren nur ju febr bemerflich, obgleich bie Stadt fonft weiter gar nicht bombarbirt gemefen mar und fomit augerlich feinen Schaben gelitten batte. In ben Rleifcherlaben marb nur Bferdefleifch ausgeboten, wie Die Bader nur fcmarges Rleienbrod Tobte Pferde Die aus Sunger umgefallen jum Berfauf batten. maren, lagen überall umber, andere, die nur noch aus Saut und Anochen bestanden, liefen berrenlos berum und fturgten oft mitten auf ber Strafe por Ericopfung gufammen. Die meiften Einwohner waren freundlich und gefällig und außerten unverhoblen ihre Freude, daß bie Rapitulation endlich abgefdloffen fei, und fie von ben Schreden ber Sungerenoth und bee Glende, nun endlich befreiet maren. unter ben Taufenden von gefangenen frangofifchen Officieren, fab man viele muthende und tropige Befichter und es maren feine freundlichen Blide Die fie auf unfere ihnen fo verbakten Uniformen marfen.

Daß Marschall Bazaine ein Berratber sei, welch albernes Geschrei man bald barauf fast in ganz Frankreich nur zu häusig vernehmen mußte, hörte ich damals in Meg nirgends. Bon einigen höberen französischen Officieren mit denen ich später lange sprach, vernahm ich die Ansicht, "der Marschall Bazaine habe sehr unrecht gehandelt, daß er Ansang September wo er noch ein träftiges, nicht vom Hunger demoralistres Heer von mindestens 150,000 Mann besessen und unsere Cernirungsarbeiten noch lange nicht vollendet gewesen wären, nicht den Bersuch machte, sich nordwärts im Moselthale nach Tbionville durchzuschlagen, was ihm damals bei einiger Energie noch möglich gewesen sein würde. Später als unsere Besestigungsanlagen erst vollendet gewesen und die französischen Soldaten bereits sehr in- disciplinirt und demoralistrt, wurde ein solcher Bersuch des Durchsbrechens nicht mehr gelungen sein und die Kapitulation hätte nothsgedrungen in der Art wie sie abgeschlossen sei, ersolgen müssen. Der

Marschall Bazaine habe aber gehofft, daß schon im September mit dem Kaiser Napoleon ein Frieden abgeschlossen wurde, und er habe diesem gerne ein starkes, intactes heer, um damit die republikanische Parthei in Frankreich zu bekämpfen und die Anarchie zu verhindern, zuführen wollen. Aus diesem Grunde habe er im September bis Mitte October sein heer auch möglichst geschont und jeden größeren Ausfall verhindert." So sprachen diese böberen Officiere sehr verständig und ich glaube auch daß ihre Ansicht die richtige ist.

Der Generalbefehl, den der Marfchall Bagaine nach der Kapitulation von Met, an die frühere fogenannte Abeinarmee erließ, lautete:

"Befiegt durch Sungerenoth find wir gezwungen, den Rrieges gefegen une ju unterwerfen und une gefangen ju geben. Bu beridiedenen Zeiten unferer militairifden Geschichte, baben tapfere Truppen, befehligt von Maffena, Rleber, Gouvion St. Cur, das nämliche Schidfal erlitten, bas in nichts die militairifche Chre befledt, wenn man vorber feine Bflicht bis jur außerften menschlichen Grenze glorreich erfüllt bat. Alles mas auf lopale Beife möglich mar, um Diefen Musgang zu vermeiden, ift gescheben und obne Refultat geblieben. Bas die Erneuerung einer letten Anftrengung betrifft um die befestigten Linien Des Reindes zu durchbrechen, fo mare dieselbe ungeachtet Eurer Tapferfeit und des Opfers von Tansenden von Meniden, welche dem Baterlande noch nutlich fein fonnen, in Rolge der Bewaffnung und der niederschmetternden Streitfrafte melde Diefe Linien bewachten, fruchtlos gemefen. Geien mir murbig im Unglud, achten mir bie ehrenhafte Rapitulation, melde ftipulirt murde, menn mir felbit geachtet fein wollen, wie wir es verdienen.

Bermeiden wir vor Allem um den Ruf diefer Armee zu wahren die Handlungen der Undisciplin wie die Zerftörungen der Baffen und des Materials, weil dem Kriegsgebranch gemäß Festungen und ihre Bewassung an Frankreich zurücksommen, wenn der Frieden unterzeichnet werden wird. Bei Niederlegung des Oberbesehls halte ich darauf den Generalen, Officieren und Soldaten meine ganze Anerkennung für ihre loyale Mithülse und ihre glänzende Tapferseit in den Kämpsen wie ihre Resignation in den Entbehrungen auszudrücken. Mit gesbrochenem Gerzen trenne ich mich von Euch.

Der Marichall von Franfreich und Dberbefehlshaber Bagaine."

Die Kriegsbeute, welche wir in Meg machten, war eine ganz ungebeure und übertraf noch weit die von Strafburg und Sedan. Gerade Meg war bisber weitaus der stärkfte Baffenplat von ganz Frankreich gewesen und batte riefige Zeugbäuser und Arsenale besessen. Ueber 1500 Geschütze jeglichen Kalibers, 240,000 Gewehre und zahlsloses heergerath aller Art, dann 53 Fahnen und Adler, 40 Mitrailsleusen, eine Pulverfabrik u. s. w. sielen jest wieder in unsere siegreichen Sande.

lleberbaupt betrug nun am 1. November die Bahl der frangofisien Gefangenen, die fich in Deutschland befanden, 4 Maricaille, 140 Generale, 10,000 Officiere aller Grade, und 340,000 Coldaten.

Es find dies mahrhaft riefige Biffern, welche man fich ichenen mußte binguichreiben, wenn ibre Richtigfeit nicht verburgt mare.

Mit der ichnellen Energie, welche alle hauptbewegungen der preußischen Urmee in diesem glanzenden Kriege so außerst vortheilhaft auszeichnet, brachen schon am zweiten und dritten Tage nach der Kapitulation von Meg, die meisten Truppentheile des Cernirungsforps auf, um an verschiedenen Stellen unseres jest so weit ausgedehnten Kriegstheaters in Kranfreich, zu fampfen.

Dit bem II. [pommericen], III. [brandenburgifden], IX. fichlesmig-holfteinischen], wozu ftatt der feblenden 17. Divifion jest die beffen-Darmftadtifde geborte, und X. Armeeforpe [bannoverfchen] marfdirte ber Bring Griedrich Carl über Tropes an Die Loire, um bort einen amar febr beichwerlichen, aber auch flegreichen Binterfeldaug zu unter-Das I. foftpreußische] und VIII. frbeinlandische] Armeeforpe bildeten unter dem General von Manteuffel, eine besondere Armee, Die fortan in Rordfranfreich operirte und bald die wichtige Stadt Amiens eroberte. Das VII. [weftphalifche] Armeeforps unter bem General von Baftrom, blieb anfänglich mit einer Divifion ale Garnifon in Det und fandte die andere gur Ginnabme ber Reftungen Thionville und Montmedy ab. Spater vereinigte ber General von Baftrom fein ganges Armeeforpe und marfcbirte damit jum Berderichen Corps im Often Franfreichs. Die Landwehrdivifion Rummer, die fo mader gefampft batte, ward auseinandergeriffen und ber größte Theil ber Regimenter jur Coforte ber Gefangenen nach Deutschland verwandt.

Co erhielten wir durch diefe Rapitulation von Det, die Dig=

lichleit an 180,000 vortreffliche deutsche Truppen, auf den verschiedensten Kampfplägen in Frankreich zu verwenden was ein ganz unendlicher Bortheil für uns war.

Mit einer Energie, die man dem französischen Bolke gar nicht zugetraut batte, nahm dies jest aber den Krieg gegen uns auf, und ein neuer Feldzug von ungeheurem Umfange, stand unseren braven Truppen bevor. So bedurften wir stets frischer Regimenter um die vielen Lüden welche die feindlichen Kugeln in unsere Reiben gerissen batten, auszufülsen und den Hunderttausenden von Feinden, die sich fortan mit dem Ungeschist undisciplinirter Schaaren, aber auch dem Muthe der Berzweiflung, entgegenwarfen, neue vermehrte Kräfte entgegenzustellen. Hatte Met kande October erst im December kapitulirt, so ward der General von Wolffe entschieden gezwungen, die Belagerung von Paris aufzuheben, weil er dann nicht Truppen genug besaß, sich gegen die Feinde, die von allen Seiten gegen ihn andrängten, zu vertheibigen.

Dag in Det fortan ebenfo wie in Strafburg, Die deutsche Rabne für alle ferne Bufunft meben mird, durfte unzweifelbaft fein. Festung mit ihren riefigen Außenwerfen, ift ju ftart und ihre ftrategifche Lage ju michtig, ale daß mir ibrer nicht jum Schutz unferer Grengen, gegen unfere, ftete unrubig gefinnten, une bitter baffenden meftlichen Nachbarn bringend bedurften. Gerade Diefe militairifche Rothwendigfeit zwingt une bringend, auf ben Befit bee von une fo theuer erfauften Des nun und nimmermehr wieder zu verzichten, fonft burfte folder gerade feinen großen Beminn fur Deutschland bilben. erhalten mit Det und feiner Umgegend, fo weit folde jest mit Deutschland vereinigt werden foll, an 3-400,000 durchweg frangofisch gefinnte Lothringer, Die in Gprache, Befinnung, Gitte, Dente und Sandlungsmeife echte Frangofen find. In Strafburg bat man unbedingt den Gindrud fich in einer deutschen Stadt ju befinden die lange Zeit unter frangofischer Berrichaft mar, in Det bingegen ift Dies nicht der Fall, man befindet fich entschieden in Frankreich. 3mar bort man auf der Strafe wohl baufiger deutsch frechen ale a. B. Dies in Rancy geschiebt, doch find Dies dann ftete Arbeiter und Dienftboten, aus den deutschen Theilen von Lothringen, beffen Sprachgrenge fich bis auf 2-3 Meilen weit von der Stadt erftredt; Die eigentliche Meter Bevolferung fpricht nur frangofifc.

Dazu leben in Det fehr viele vornehme lothringifche Adels:

familien, und Sunderte von frangofifden Officiersfamilien, ba die Stadt Gis der Artillerie- und Genieschulen und der großen Arfenale von Franfreich mar. Alle Diefe Taufende von Nationalfrangofen Durften aber fofort fortgieben, fobald Die Stadt bleibend mit Deutichland vereinigt ift. Gine Ginmanderung Deutscher Ramilien um Diefe ausgewanderten Grangofen zu erfegen, wie dies in Strafburg unzweifelhaft gefcheben wird, burfte in Det aber ichwerlich ftattfinden. Die Stadt bat gwar eine porguglich ftrategifche, aber ungunftige mertantilifde Lage, und wird baber alle Raufleute und Rabrifanten gerade nicht ju einer Ginmanderung verloden. Go mirb in ber Stadt fpater fich eine Deutsche Officiere, und Beamtentolonie, inmitten einer verarmten bitter grollenden frangofifchen Bevolferung befinden, und wenigstens fur Die nachsten Decennien bis Die Beit allmablich Diefe fdroffen Begenfage milbern und ausgleichen wird, burften Die Berbaltniffe fur beide Theile fich nur bochft unerquidlich geftalten.

Es hilft nun einmal nichts, auch dies muß überwunden werden, und wird auch überwunden werden; die Festung ist ein zu startes Aus und Einfallsthor von Frankreich und nun und nimmermehr darf das schwarz-weißerothe Banner von den mächtigen Außenforts von Met wieder entsernt werden, sondern muß weit sichtbar in das Land der Franzosen hineinstattern, als ein drohendes Zeichen unserer deutschen Kraft und ein warnendes noli me tangere für alle zutunstigen Zeiten.

## X. Stapitel.

Anfang der Einschließung von Paris. Die Friedensversuche von Jules Favre. Die Reise des früheren Ministers Thiers, nach Wien, London und Florenz. Ausfälle im September. Sonstige Bustände des Cernirungsheeres. Die Verlegung des königlichen hauptquartiers nach Versailles. Die Belagerung und Einnahme der Festung Toul.

Der Kaiser Napoleon weilte Ansangs September gefangen in Deutsche land, mit ihm über 100,000 Mann seiner besten Soldaten, mahrend ber Marschall Bazaine mit anderen 180,000 Mann fest eingeschlossen in Det sich befand. An 40—50,000 Soldaten mochten wohl schon in den vers

icbiedenen blutigen Echlachten und Gefechten getobtet oder vermundet morden fein: einige 20-30,000 maren in der langen Reibe jener fleinern wie großern Reftungen vertheilt, melde Die Defenfinfraft Franfreiche fo bedeutend verftarfen, und fo fonnte man giemlich genau berechnen, bag bochftens eine Armee von 80-90,000 Mann mirflich regularer Truppen, fich une noch im Relbe gegenüberzuftellen im Stande Gine folde Dacht fonnten aber Die Rorpe Des Rronpringen pon Breufen und bes Rronpringen von Gadien, mit leichter Dube befiegen. . Un Franktireurs, Nationalgarden und Dobilgardiften Dachte man im September noch nicht recht, ober wenn von ibnen gesprochen murbe, so geschab bies mit ber grundlichen Berachtung, melde alle Officiere aus ber alten regularen Militairicule, ftete gegen berartige ungeregelte Schaaren, oft mit Recht, theilmeife aber auch mit großem Unrechte, begen werden. Dag Baris, Diefe reiche, üppige Stadt mit ibren faft 2 Millionen verwöhnten Ginmobnern, ben Schreden einer mehrmonatlichen Belagerung, mit tropigem Muthe Stand bieten murbe, ichien Allen eine Unmöglichfeit gu fein und mer nur im Mindeften bavon gesprochen batte, mare ale ein Thor und Phantaft nicht menig verspottet morden. Go bielt man benn allgemein, ale noch ber erfte Siegesraufch über bas Gebaner Greignif nicht verflogen mar, in ben Sauptquartieren unferer beutiden Armeen in Aranfreich, ben Krieg gegen Die Frangofen fur bald beendigt. glaubte, bag es nur bes Erideinens unferer Truppen vor Baris ober boditens einer leichten mehrwöchentlichen Cernirung bedurfe, um uns Die Thore von Franfreiche ftolger Sauptftadt jum triumpbirenben Siegeseinzug zu öffnen. Dit dem Rall von Baris, mußte aber nach ber Unficht Aller, ein baldiger Friedensichluß verbunden fein. Frantreich obne Baffen und Beere, mußte fich uns auf Gnade und Ungnade ergeben, und die Bedingungen ichon annehmen, welche der Graf Bismard ibm aufzulegen fur gut fand. Go bachte und boffte man in ber erften Salfte bes Monats September, ziemlich allgemein in allen militairifchen Rreifen, und felbit Generale verfundeten der Laudwehr. baß in bochftens einigen Bochen Alles beendet fein murbe und die Landwehrmanner ficherlich bann wieder nach Sanfe gurudfehren burften. Mus gang Deutschland ftromten Damale unter allen moglichen Bormanden, Schaaren von Bergnugungereifenden gu unferer Urmee in Granfreich, alle in ber hoffnung bei Diefer Belegenheit ben Gieges-

einzug in Baris ale ein feltenes und boch wohlfeil erreichtes Schaufpiel, mit angeben gu durfen. Es maren gar icone Beiten im Monat September und wer fich nur ben leifeften Zweifel erlaubt batte, baß es vielleicht gang anders fommen burfte, ber mare als ein arger Beffimift febr fonode angefeben worden. Und wie anders, aang anbere fam es boch noch, welche ungebeure bon une gar nicht geabnte Rraft entwidelte von jest an das frangofifche Bolf und welche Strome von Blut mußten auf beiden Geiten noch fliegen, und wie unermefliches Elend aller Urt, Franfreich noch erdulden, bevor es aus taufend Bunden blutend und bis jum Tode ericopft, fich endlich unterwarf und den Griedensbedingungen Rolge leiftete. nach der Ravitulation von Gedan, erft der zweite Abichnitt Diefes Krieges, der einen gang anderen und für den unpartbeilichen Gefdichtsforfcher mabrlich ungleich weniger ansprechenden und erfreulichen Charafter annahm ale ber erfte. Bas ein Rrieg nur Bartes, Graufames und Robes baben fann, baran follte es leider fortan nicht feblen und nur ju oft mußte man nothgedrungen ein Augenzeuge von Scenen fein, Die man mabrlich lieber nicht gefeben batte und Die dem beutichen Ramen gerade nicht allzusehr gur Ehre gereichen. Es maren nun einmal alle bofen Leidenschaften entfeffelt und die Aurien Des gegenseitigen todtlichen Saffes, ichwangen oft mit graufamer Luft ihre Tod und Berderben fprubenden Radeln, mabrend der Genius ber Menschbeit, trauernd fein Saupt verbullte.

Es ist stets ein sehr richtiger Grundsat ber preußischen Kriegsführung gewesen, auf den gewonnenen Lerbeeren nicht lange mußig zu ruhen, sondern die Früchte des Sieges auch möglichst schnell und energisch einzuernten. So blieb man denn auch diesmal nicht lange in untbätiger Rube in und um Sedan, was auch gerade keinen erfreulichen Aufenthalt darbot, sondern brach so schnell als möglich gen Paris auf, wie gesagt in der Hoffnung, dort bald den Siegeseinmarsch seiern zu können. Mehr als 80—90,000 und durch Zuziehung der Genedarmerie auf böchstens 100,000 Maun verstärkte Truppen, konnten die Generale Palikav und Binov, die einzigen Korpsführer welche von dem alten kaiserlichen heere noch übrig geblieben waren, ja nicht mehr zur Berfügung baben.

Co marichirte ber Kronpring von Cachjen bereits am 4. Sepetember in der Richtung auf St. Quentin los und ber Konig von

Preußen hielt am 5. September bereits feinen Einzug in das alte schöne Rheims, diese berühmte Krönungöstadt der legitimen Könige von Frankreich, deren Regierung, das Land zwar stets hatte reformiren, aber niemals durch eine Revolution stürzen sollen, wenn es das unsermeßliche Elend mit dem es seit 1789 heimgesucht wurde, vermeiden wollte.

Schon dicht vor Rheims fließ die Borhut des VI. Armeeforps, auf einen schwachen Biderstand feindlicher Franktirenrs-Banden, die jest zum erstenmal in diesem Kriege hier aufzutauchen anfingen, bei welcher Gelegenheit das Dorf Lavanne größtentheils in Flammen aufzing. Es war dies das erste Zeichen des erbitterten Bolkstrieges, dem wir von jest an entgegengehen sollten.

Auch in Laon was am 9. September von der Division des herzogs Wilhelm von Medlenburg besetzt wurde, zeigten sich die ersten Spuren des seindlichen Fanatismus, der von jest an so hansig gegen uns auftrat. Die Citadelle der Stadt welche nicht zur Bertbeidigung eingerichtet war, hatte nach sehr kurzem Widerstand kapituliren mussen und preußische Truppen rückten daselbst ein.

Ein großer Theil französischer Officiere, unter ihnen der Rommandant General Theremien d'Heme, standen noch im Hofe der Citadelle als eine Rompagnie des 4. preußischen Jägerbataillons, nebst vielen preußischen Officieren daselbst einruckte. Plöglich erfolgte eine ungehenre Explosion und das Pulvermagazin der Citadelle flog in die Luft, bei welcher Gelegenheit an 50—60 preußische Officiere und Soldaten und eben so viele französische, unter Letteren der Rommandant selbst, theils getödtet oder verwundet wurden. Wie eine spätere Untersuchung herausstellte, hat ein französischer Artilleriesorvoral, das Pulvermagazin angegündet, um sich selbst, aber auch möglichst viele Feinde seines Vaterlandes, dadurch zu tödten.

Die Binop'iche Armee fprengte übrigens bei ihrem Rudzug nach Baris, alle Brüden, Eisenbahntunnels, zerftörte die Stragen, machte Barrikaden; furz suchte den Beitermarich unserer Truppen durch alle solche Mittel, wodurch der Bohlstand des eigenen Landes ungeheuer geschädigt wurde, möglichst zu verhindern. Es waren dies Alles Auzeichen eines verzweiselten Biderstandes und des beginnenden Bollstrieges, wie solche vor Sedan sich fast nirgends gezeigt hatten.

3mar etwas hiedurch erschwert aber weiter nicht gehindert, ging

der Bormarich unserer Armeen auf verschiedenen Stragen in guter Ordnung und ziemtich rafch gegen Baris por fic.

Am 9. September fam das hauptquartier des Kronprinzen in die Gegend von Epernay und die Avantgarden rücken nun schon an die Seine vor. Es kam hin und wieder zu leichten Scharmüheln mit der Nachhut des Vinop'schen Korps und einzelnen seindlichen Franktireurs-Schaaren, doch hatten alle diese Gesechte nicht viel zu bedeuten und ihre Anführung wurde bier zu weit führen. Schon am 19. September konnte der Kronprinz von Preußen als Sieger in Berfailles, der alten stolzen Königshauptstadt von Frankreich einrücken, während der Kronprinz von Sachsen am 13. September St. Denis besetzt und von nun an mit seinen drei Armeesorps, die Cernirung der nördslichen hälfte von Paris besorgte. So konnte am 19. September, die Umschließung von Frankreichs hauptstadt durch deutsche Truppen als vollendet angesehen werden. Der König von Preußen hatte sein hauptquartier am 19. September in la Ferrières, verlegte es aber am 5. Detober nach Berfailles.

Es war dies ein sicheres Anzeichen, daß der Arieg noch langer dauern wurde. Man sah ein, daß man sich wohl bequemen werde Binterquartiere in Frankreich zu machen und zu einem langeren Aufenthalt des Königs mit seinem ganzen großen Gefolge, war Bersailles mit seinen weitläusigen Raumlichkeiten, die für alle Bureaus, höhere Officiere verschiedener Grade, zahllose Civilbeamten aller nur denkbaren Branchen, und auch die vielen Fürften, Prinzen und sonstigen vornehmen Herren, die es liebten sich im Strahl der königlichen Gnade zu sonnen und ein behagliches Kriegsleben zu führen, sehr bequeme Aufenthaltsorte boten, ein sehr geeigneter Aufentbaltsort.

So hielt denn der König von Preugen am 5. October feinen Einzug in die alte ftolze Refidenz der früheren Könige von Frankreich, bas weltberühmte Berfailles.

Es war eine eigenthumliche Fronie des Schickfals, oder richtiger wohl die Nemests des Beltgerichtes, daß gerade Berfailles der Ort sein sollte, von dem aus die tiefste Demuthigung und harteste Züchetigung Frankreichs jest geschehen sollte. hier in Versailles, hatte Louis XIV. den ersten Grund zu der stolzen Größe Frankreichs gelegt, hier war einst der Mittelpunkt gewesen, von dem aus die ganze civislistre Belt ibre Beisungen erhielt, bier hatte man die Befehle unter-

zeichnet, welche ben Elfaß von Deutschland raubten und spater die Rheinpfalz so verbrecherisch verwüsteten. Gerade dies Bersailles batte die übermäßige, bis in das Krantbafte verzerrte Nationaleitelkeit der Franzosen zuerst mit erzeugt und hier war der Größenwahnsinn stets auf das Künstlichste gehegt und gepflegt worden, durch welchen so viele andere entschieden tüchtige und lobenswerthe Eigenschaften des französischen Boltes, so sehr beeinträchtigt erschien.

Schon allein ein Gang durch die Berfailler Nationalgallerie genügt, um für jeden unbefangenen Beurtheiler die Ueberzeugung zu befestigen, welch unfäglicher Nationaldunkel den Franzosen innewohnt und wie bisher Alles und Zedes vom Kleinsten bis zum Größten geschah, die Gitelkeit, den hochmuth und die Geringschätzung anderer Bolter, bei ihnen auf das Größtmöglichfte zu steigern.

Und welch furchtbares Strafgericht follte gerade jest bier von diesem Berfailles aus, über ganz Frankreich fich entladen und dies Land wohl für alle fernere Zukunft von feiner einstigen übermäßigen Sobe, von der es stets einen so schmäblichen und frivolen Gebrauch gemacht batte, berabstürzen!

Es war ein stolzer Chrentag für Preußen und ganz Deutschland, als der König Wilhelm am 5. October als Sieger seinen Einzug in Bersailles bielt. Auf der breiten schnurzeraden Avenue de Paris, so recht zur Entfaltung von militairischen Schauspielen geeignet, batten sich an 12,000 Mann preußischer Soldaten aller Wassengattungen, in Parade aufgestellt um ihren föniglichen Kriegsberm bier als Sieger zu begrüßen. hatte ihr Muth und ihre Tüchtigkeit ihn doch bis hieber geführt. Als der König in seinem einsachen Reisewagen, langsamen Schrittes durch die Reihen der aufgestellten Truppen suhr, erscholl ein begeistertes Hochgeruse, diesmal nicht wie so häusig bei ähnlichen Gelegenheiten, besohlen, sondern wirklich aus voller Brust kommend.

Man konnte es den madern Kriegern recht deutlich auf ihren Gesichtern anmerken, wie sehr sie es freue, den König gerade hier in Bersailles seinen Einzug halten zu sehen. Fand ein Jeder von ihnen doch seinen bochsten Lohn bierin, für die vielen Gesahren und Strapazen, die er mit nie rastendem Eifer, in den letzten Monaten fast unausgesetzt hatte erdulden muffen, bis dieser stolze Tag gekommen war.

Die bobe ftattlich icone Greifengeftalt Des Ronigs von Breugen, imponirte ben Ginwohnern von Berfailles erfichtlich. Dit Staunen und Bewunderung faben fie einen folden Ronig, benn gerade Die Frangofen waren burch bie forverlichen Gigenschaften aller ihrer früheren Berricher nicht allzufebr verwöhnt worden. Und boch legt dies in Allem fo eitele und außerliche Bolt, bierauf einen befonders boben Berth. Nachft dem Ronig von Breugen, wollten Alle ben eifernen Grafen Bismard, Diefen Mann ber jest unbedingt Die bitter gebaßtefte, jugleich aber auch am meiften gefürchtetfte Berfonlichfeit in gang Franfreich ift, bann ben berühmten General von Moltfe und ben Rriegsminifter von Roon feben. Rur Dies glangende Dreigeftirn an Dem jegigen politifch-militairifden Borigont von Breugen und Deutschland, batte Intereffe fur Die Berfailler; um alle Die übrigen vornehmen herren fummerten fie fich nicht im Allermindeften und gaben fich faum Die Dube nach beren Ramen gu fragen.

Bar aber Berfailles faft in jeder Sinficht ein ungemein paffender Aufenthaltsort fur bas fonigliche Sauptquartier und vereinigte wirklich Alles mas daffelbe nur munichen fonnte, fo mufte es boch in militais rifder, eigentlich ein giemlich gefährlicher genannt werben. Truppen, Die mir im October um Baris fteben batten, maren fur Die ungebeure Aufgabe, welche fie bafelbit erhalten follten, verhaltnigmäßig nur ziemlich ichmach und fonnten ben an 14 Meilen betragenben Ringfreis nicht febr ftart befegen. Go ftanden bamale in und um Berfailles, nur bochftens 12,000 Mann und man batte felbft mit Bulfe der Reldtelegraphen, Die überall fogleich errichtet murden, in 3-4 Stunden nicht mehr als 40 bis bochftene 50,000 Mann bier vereinigen fonnen. Da die Rrangofen une überall mit Gpabern umgaben und eine beimliche Kommunication mit Baris gar nicht zu verbindern mar, fo fonnte man Diefe Comache Dafelbft recht gut wiffen. Benn man nun in einer dunkeln Octobernacht nur 60-70,000 Mann. gute Truppen, in der Rabe des Mont Balerien verfammelt und nun alebald einen fcnellen rudfichtelofen Marfc nach Berfailles gemacht batte, fo mare man in 2 Stunden ficherlich bafelbit gewesen. Unfere Borpoften bei St. Cloud und Gebres batten ben Durchbruch eines folden Rorps mabrlich nicht aufgehalten und wenn die Frangofen durch gewandte Menfchen zu gleicher Beit Die Drathe ber Relbtelegraphen gerftorten, mas trot aller Boften und Batrouillen ein leichtes Unternehmen mar,

so batte man auch in der Nacht, sehr schwer binreichende Truppen zum Schutz von Versailles berbeiziehen können, zumal wenn auch von den anderen Forts aus, Scheinangriffe erfolgt wären. Wie leicht wäre Versailles durch solchen nächtlichen Angriff zu nehmen gewesen, und wenn auch der König selbst sich wohl wahrscheinlich rechtzeitig durch die Flucht zu retten vermochte, so wäre doch sehr Vieles im Sauptquartier selbst, eine sichere Beute der Franzosen geworden. Und welch leichten, schnellen und sicheren Rückzug batten diese stets binter die Kannen ihrer Korts gebabt.

Es wird mir stets zu ben vielen ungelösten Rathfeln ber frangösischen Kriegsführung in diesem Feldzug gehören, warum der General Trochu, in der Zeit vom 6.—20. October nicht einen solchen Hauptsausfall und Massenangriff in der Nacht gegen Bersailles unternehmen ließ. Und selbst beim Miglingen ware ja auch nicht soviel für die Franzosen versoren gewesen. Ich bielt mich grade zu jener Zeit in Bersailles auf und muß bekennen, daß ich damals jeden Abend erwartete, durch eine solche Allarmirung geweckt zu werden.

Doch nichts geschah von Alledem. Man schwatte und redete in Paris unendlich viel, erließ balb wahnwitzige Proklamationen, aber zu einem fraftigen Ausfall sehlte Krast und Einheit; der geschah erst im Januar als es damals wie mit allen anderen kriegerischen Offensstoperationen, viel zu spat damit war.

So hatte der General von Moltke wie in Allem so auch bierin wieder Recht, als er sich auf sein Glud und die Unfähigkeit seiner Gegner verlassend, es zugab, daß das so sehr gefährdete Bersailles monateslang der Sis des königlichen Sauptquartiers blieb. Man erzählt sich, ohne daß dies jedoch verburgt ift, der General von Moltke babe auf die Bemerkung, daß Bersailles sehr gefährdet sei und die Franzosen von Baris aus leicht einen Ausfall dabin unternehmen könnten, geantswortet: "Ja wohl sie könnten es, aber sie thun es nicht."

Daß aber die Franzosen auch jest noch tros Borth, Gravelotte und Sedan, von ihrer Eitelkeit und dem falschen Bahn, fie seien das erste Bolf Europas, nicht das Mindeste eingebüst batten, beweist am Besten das Benehmen Jules Favre's, des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten der jesigen Republik. Noch am 6. September batte er die Unverschämtheit, ein Circular an alle französischen Gesandten im Auslande zu ersassen, in welchem er unter allen möglichen Phrasen verfündete, Franfreich fei noch immer unbefiegbar und werde niemals einen Frieden abschließen, in welchem es auch nur einen Außbreit Landes abtrete. Es fommt in Diefem wirflich fomifchen Genbidreiben 3. B. folgender blubender Unfinn por: "Bir befigen feinen Ausdrud ber unfere Bewunderung malen fann, die wir fur unfere beroifche durch Die Unfabiafeit des Oberbefehlshabers geopferte Armee, Die in ihren Dieberlagen großer ale in ibren brillanteften Siegen ift, baben fonnen. Denn trot ber Renntniffe, welche fie von ben fie tompromittirenden Reblern batte, bat fie fich erhaben einem gewiffen Tode ergeben, Die Ebre Franfreiche pon bem Unflath feiner Regierung erfaufend. baben laut ben Rrieg verworfen und unferen Refvelt fur Die Rechte ber Bolfer aussprechend, baben wir verlangt bag man Deutschland, herr feiner Schickfale fein laffe. Bir wollten, bag bie Freiheit gugleich unfer gemeinschaftliches Band, unfer gemeinschaftliches Schild fei. Bill ber Ronig von Breufen einen icheuflichen Rrieg fortfeten ber ibm mindeftens ebenfo fatal als une fein mird? Bill er in ber Belt bes 19. Jahrhunderts bas graufame Schaufviel zweier fich gerreißender Rationen geben, Die Die Menschlichfeit, Die Biffenschaft, Die Bernunft vergeffend, Ruinen und Leichname aufhaufen? Es ftebe ibm frei, er übernehme bann auch die Berantwortlichfeit bor ber Belt und Beicichte. Benn es eine Berausforderung ift, wir nehmen fie an. Bir überlaffen feinen Ringerbreit Erbe, feinen Stein unferer Reftungen. Ein ehrlofer Friede mare ein Bernichtungsfrieg in furger Frift. murben nur megen eines bauerhaften Friedens unterbandeln. Dabei ift unfer Intereffe bas von gang Guropa."

Ift es wohl möglich mehr Unverschämtheit und eine grenzenlofere Citesteit in wenigen Reiben zu zeigen, als dies in diesem Schreiben des herrn Jules Favre enthalten ift? Und dabei war er noch der Gemäßigifte und Bernünftigste der ganzen Gesellschaft, die fich aus eigener Machtvollkommenheit zur provisorischen Regierung von Frank-reich aufgeworfen batte.

Am 19. September batte herr Jules Favre die naive Unverschamtheit, zum Grafen Bismarck in das hauptquartier nach haute-Maison und am 20. nochmals nach La Ferrières zu kommen. Er wünschte einen Waffenstillstand, mit der Bedingung, daß sich Paris während dieser Zeit verproviantiren durfe, ohne für solch großes Begehren nur die mindeste Burgschaft oder irgend einen anderen Vor-

theil uns zu bieten. Es bieß dies fo viel, als wir follten auf den großen Borzug, den uns die Cernirung und Absperrung von Frankreichs hauptstadt gewährte, blos zu Gunsten der Pariser. Berzicht leisten und ihnen die Erlaubniß ertheilen, sich recht bequem mit Lebensmitteln versehen und dann den Krieg möglichst lange fortführen zu können. Dabei kamen wieder die alten lügenhaften Phrasen, "nur Napoleon allein habe den Krieg an Deutschland erklärt, nicht aber das französische Bolk was stets friedliebend gewesen sei," zum Vorsschein. "Jest wo der Kaiser Ravoleon gefangen und Frankreich eine Republik geworden sei, musse der Krieg also sogleich aushören, und das höchste was die Franzosen uns gewähren könnten, sei einen Theil der Kriegskosten zu bezahlen, von einer Abretung von französsischem Terristorium könne keine Rede sein, denn die Chre Frankreichs gestatte dies nicht" und wie die bekannten Redensarten noch weiter lauteten.

Daß freilich ber Raifer Napoleon nur auf Bunfc und unter bem allgemeinen Beifall bes frangofifden Bolfes, ben Rrieg an Breugen erflart batte, daß faft die gefammte Breffe des Landes, ftete Die Eroberung Des linten Rheinufers als ein Recht Franfreiche gefordert und ben Marich nach Berlin ale felbitverftandlich bargeftellt batte, verfdwieg Berr Jules Favre bei biefem Friedensantrage moblmeislich. Auch bag es Die Ehre Franfreiche ftete gestattet batte, fich auf Roften anderer Staaten ju vergrößern, wie dies g. B. noch 1859 mit der Erwerbung bon Savopen und Nigga gefdeben mar, murbe nicht von ihm ermabnt. Es war wirflich eine ju lacherliche Zumuthung, wie fie nur ein von Eitelfeit aufgeblabter Frangofe machen tonnte, daß wir auch noch Ende September, nach ben Tagen von Gravelotte und Gedan, ale unfere Truppen bereits vor Paris ftanden, uns fein befcheiden wieder gurudgieben und une mit der Erstattung eines Theiles der von une baar verausgabten Rriegsfoften begnugen follten, blos weil es jest ben Frangofen beliebte, jur Beranderung einmal wieder eine republifanifche Staatsform bei fich einzuführen. Der Graf Bismard batte nicht ber Mann fein muffen, der er mirflich ift, wenn er nicht fogleich dem Berrn Jules Rapre auf folde Bumuthung ein febr bestimmtes und furges Rein gur Untwort gegeben. Go reifte benn ber berr wieder unverrichteter Sache nach Baris gurud, erließ bafelbit felbitverftandlich die fo und fo vielte Broflamation, und ber Rampf nahm feinen Fortgang. Go febr man auch im Intereffe ber Civilisation und Sumanitat es eifrig bedauern mußte, baß

dieser blutige Kanupf zwischen Frankreich und Deutschland nicht schon im September beendet wurde, so war dies doch leider damals ganz unmöglich. Der Dünkel der Franzosen war noch nicht gebrochen genug, sie wollten trop aller harten Riederlagen die sie bis dahin erlitten hatten, noch nicht von dem hohen Pferde der Anmaßung und des Wahnes, sie seien das erste Bolf der Welt, berahsteigen, und den bescheinen Platz in der Reihe der europäischen Bölfer einnehmen, der ihnen von nun an nur gebührte. Es bedurfte dazu noch ungleich schwererer Prüfungen, als sie bisher erfahren hatten, und besonders der wilde lebermuth von Paris, mußte erst gründlich gebrochen werden und dieses die deutsche Fahne auf seinen bisher für unbezwinglich gehaltenen Wällen wehen sehen, bevor die französsische Eitelseit sich in die bescheidene Kolle der Besiegten hinein zu sinden vermochte.

Auch der frubere Minister Thiers, der fruber fo vielen unnuten Rriegslarm gemacht und jest ploglich mo die Sache fclecht ging, eine fo überaus friedliche Gefinnung angenommen batte, unternahm jest eine diplomatische Rundreise fast durch gang Europa, um bei den Großmachten eine Gulfe fur Frankreich ju erfleben. Go mar er in London, Bien und Aloreng, fand überall gwar bofliche Borte, aber auch nicht Die mindefte reelle Gulfe. Er hatte fich Dies felbft fagen fonnen, benn welcher Staat follte fich wohl nach Geban noch jum Bundes: genoffen von Franfreich machen und mit einer im fchnellen Untergeben begriffenen Große, verbinden wollen? Der Egoismus leitet nun einmal die Bolitif der Rabinette, wie dies auch fein muß und Diefer verbot es, fich mit einem total befiegten Bolfe zu verbinden. hatte Breugen Die Riederlage erlitten, welche Franfreich bei Gedan erfahren, es murbe feinem 3meifel unterlegen baben, bag man ben Minifter Thiers in Bien mit offenen Armen empfangen, der Minifter bon Beuft murbe ficherlich ein Schute und Trugbundnig mit ibm geichloffen und öfterreichische Truppen murden den Befehl erhalten baben in Schlesien einzuruden. Bett freilich mar es mit Alledem nichts, und der fleine Thiere reifte unverrichteter Cache von Bien wieder ab, ja befam nicht einmal das Groffreug eines beliebigen Ordens, als Pflafter für feinen Schmerg. 3m Gegentheil fogar in ber Biener Sofburg fing endlich einmal die vernünftige Anficht ju bammern an, bag Defterreich gar feinen wichtigeren, nuglicheren und in jeder Sinficht befferen Bundesgenoffen ale bas neue machtige deutsche Raifer-

reich baben fonne. Go machte ber Graf Beuft mit feiner befannten Gewandtheit, gute Diene jum bojen Spiel, und fing bon jest an bem Minifter von Bismard, wie mir icon fruber einmal anführten. ein weit befferes Einvernehmen angubieten, als dies fonft ftete ber Gingebent bes Sprichmorte vom renigen Gunber. murbe bies plotliche Freundichaftsbundniß bes Biener Rabinets and in Berlin ober richtiger eigentlich jest in Berfailles, gern angenommen, und augenblidlich berricht zwifden Breugen-Deutschland und Defterreich, ein fo gutes Ginvernehmen, wie noch niemals feit Sabrzehnten Moge Dies jum beil beiber Stagten von nun an fur immer ber Rall fein und bleiben. Gbenfo unverrichteter Gade mußte Thiere auch ane Rloreng wieder abreifen. Der Ronig Bictor Emannel batte durch Franfreiche Blut Die Lombardei, Durch Brengens Blut aber Benetien erworben, freute fich febr Diefes Befites, batte mit beffen Giderung und der Ordnung ber total gerrutteten Rinangen bes Staates, noch febr viel zu thun und bachte vernünftiger Beife nicht baran fich in diefen Rampf auch nur im Allermindeften einmischen ju wollen. Er mar febr frob daß die Berbaltniffe ibm gestatteten, die ftrenafte Reutralität beobachten zu fonnen. Auch in London wollte man nur ftrenge neutral bleiben und unter bem Dedmantel biefer Neutralität, nur den Frangofen alles mögliche Kriegsmaterial zu theuren Dan batte and bei une bae Bleiche getban; Breifen verfaufen. aludlider Beife erzeugt Deutschland aber alles Material, felbft gu dem großgrtigften und langwierigsten Rriege, bei fich felbft in Ueberfing und bedarf Englande Gulfe in feiner Beife. Daß bas einft fo ftolge und machtige Großbritannien, aber jest durch feine fleinliche, egoistifche Rramerpolitit gu einem Staat zweiten Ranges, beffen Stimme weiter feine fonderliche Geltung in Der europäischen Bolitif mehr befitt, berabgefinnfen ift, zeigte fich in Diefem Rriege recht bemerklich. Soffentlich mird bas vereinte machtige Deutschland fich von 3abr ju 3abr immer mehr vom englischen Ginfluß befreien und befonders immer meniger englische Baaren gebrauchen und bei fich einführen; Dies ift Die befte Rade, welche wir gegen Die Englander fur ibre Unterftugung Franfreiche burch ben Berfauf von allem möglichen Rriegematerial, fortan ansüben fonnen. Auch in Danemart, mo man Ende Juli icon ein heer ausruftete, um damit in Schleswig eingufallen, mar man jest nach Gedan ploglich febr friedfertig geworden.

Besonders auch die schmäbliche Blamage ber so prablerisch ausposaunten machtigen frangösischen Kriegoflotte, sowohl in der Dite wie Nordsee, hat wie ein Sturzbad auf die sanguinischen hoffnungen die Danemark auf Krantreichs Beistand setzte, eingewirkt.

So mußte Thiers benn ganglich unverrichteter Sache von feiner diplomatischen Rundreise wieder nach Tours, wo inzwischen der Sig der provisorischen Regierung aus Paris hinverlegt war, zurücksehren und konnte dert nur berichten, daß Fraukreich in diesem Riesenkampf ganz allein ohne Bundesgenoffen bleiben werde und nur gestügt auf seine eigene Kraft, solden auskaupfen muffe. Es ift als ein großes politisches Glüd zu betrachten, daß sowohl Frankreich als Deutschland in diesem riefigen Kampfe ganz ohne andere Bundesgenoffen geblieben find und nur jedes für sich allein und mit eigenen Kraften fampfend und ringend, daskand. So kann dieser Krieg mit voller Wahrheit als der von Peutschland gegen Frankreich, und als ein Sieg der Peutschen über die Franzosen betrachtet werden.

Daß man aber in Paris zu einem beftigen Widerftand entschlossen sei, zeigte sich zuerft auch mit dem Ansfall vom 19. Gevtember gegen Truppentbeile der Armee des Kronprinzen von Preußen.

Das V. Armeeforps war am 17. September auf einer Pontonsbrucke bei Billenenve über die Seine gegangen und batte jum Schutz dieser Brude, die beiden Regimenter Ar. 58 und 59 nebst 2 Batterien und 2 Esfadrons Kavallerie die umliegenden höhen besetzen lassen. In der Absicht, diese Brude zu zerstören, machten die Franzosen von Chatean-Brevannes ber am 18. September einen bestigen Aussall mit 6 Bataillouen von den Depots der Gardetruppen, die in Paris zurückgeblieben waren. Es sam zu einem mehrstündigen Kampse, wobei unsere Truppen einen Berlust von ungefähr 60 Todten und Berwundeten erlitten, die Franzosen aber entschieden zurücktrieben.

Roch beftiger aber waren die Kampfe, welche unfere Truppen am 19. September zu bestehen hatten. Bom Fort Bicetre aus gingen die Franzosen mit starten Truppenmassen vor und griffen die Regimenter Nr. 58, 59, 7 und 47 so ungestum an, daß die bairische Brigade Dietl den Preußen zu huse kommen mußte. Unt nach mehrstundigem heißen Kampfen gelang es endlich die Feinde wieder binter Bicetre zuruchstwerfen. Auch bairische Artillerie und Kavallerie fam bei dieser Gelegenheit zuleht noch mit in das Gesecht. Ebenso et-

hielten an diesem Tage mehrere Truppentheile des VI. preußischen Armeelorps, die auf ihrem Marsch den Forts sich zu sehr genahert hatten, ein heftiges Feuer aus den schweren Geschüßen. Unsere Berlufte am 19. September an Todten und Berwundeten, beliesen sich auf einige hundert Mann; doch nahmen wir den Franzosen an 1000 Gesfangene und eine Batterie, die umzingelt wurde, ab.

Die französischen Truppen, größtentheils aus Depots und von der Feldarmee in Paris zurückgelassenn Kranken und Maroden, aus denen man einige sogenannte Marschbataillone formirte, bestehend, hatten sich nur sehr mittelmäßig geschlagen. Besonders auch die Zuaven, sonst eine Clitetruppe der Armee, waren zuletzt in so eiliger Flücht zurückgegangen, daß der General Trochu das 1. Zuaven-Marschregiment durch einen öffentlichen Tagesbesehl hart tadelte, und durch ein Kriegsgericht strenge Untersuchungen und harte Bestrafungen versfügen ließ.

Die bairifchen und preußischen Truppen hatten bei diesem Rampfe am 19. September aber wieder einmal fo recht tameradschaftlich im Feuer neben einander gestanden.

Benn wir auch in allen diefen Rampfen entschieden Sieger blieben, fo zeigten fich bod barin Die erften Anfange einer bartnadigen Bertheidigung von Paris und die Soffnung, fo fcnell und mit fo leichter Dube, die deutsche Sahne auf den Tuilerien weben zu laffen, wie man dies nach Gedan mohl gehofft hatte, murde icon damals bei allen wirklich bentenden Militaire febr berabgestimmt. noch viel Biderftandefraft in Franfreiche Sauptftadt; das ftellte fic immer mehr heraus. Schon die ftarten Forts, ohnehin durch ihre naturliche Lage größtentheils auf Sugeln, febr gefdutt, und mit bem unleugbaren fortifitatorifden Befchid, welches die Frangofen in bobem Grade befigen, erbaut, vermochten lange Beit jedem Angriff gu trogen. Berfdiedene Refognoscirungen von Generalftabsofficieren, welche burch fruberen Aufentbalt in Baris, Die Lage und Starte aller einzelnen Forte genauer tannten, ergaben ichon jest, daß die Frangofen die letten Bochen mit dem größten Gifer baran gearbeitet batten. Babrend die urfprungliche Abficht des Ronigs Louis Philippe, der von 1842 an diefe Forte nach barten Rampfen mit den Rammern, erbauen ließ, gemefen mar, burch Gulfe ihrer Ranonen bie aufrührerische Stadt Baris zu bandigen und jede Revolution bort zu erftiden - mogu er 1848 aber troßdem weder Muth noch Kraft besaß, hatte man in den legten Bochen ihre Stärke gegen einen auswärtigen Feind möglichst zu vermehren gesucht. Und noch immer ward mit rastlosem Eiser und vollständiger Rückschießligkeit gegen alles Andere, von Seite der Franzosen, hieran gearbeitet. Man konnte sich überhaupt bei dieser Gernirung von Paris jest schon so recht davon überzeugen, welchen harten und Alles vernichtenden Charafter dieser furchtbare Nationalistätsfrieg jest immer mehr anzunehmen begann. In ihrem wilden Fanatismus und ihrem durch die lesten Nederlagen noch immer mehr gesteigerten Haß gegen alles Deutschthum, sieß die provisorische Resgierung in Paris, unbedingt und ohne die mindeste Rücksich Alles zerstören und vernichten, wodurch die Bertheidigung der Stadt nur im Allermindesten erschwert, ihre Belagerung aber erleichtert werden fonnte.

Die fo mundericone Umgegend ber Stadt viele Stunden in ber Runde, fonft unbedingt bas reichfte, wohl angebautefte, burch Die Reize Der Ratur wie Runft am Deiften vericonerte Studlein Erbe. mas man in Europa nur finden fann, mar jest vollftandig vermuftet. Alle Bruden maren gefprengt, Die Bege aufgegraben ober burch Berhaue gesperrt, und Die prachtigften Alleen mit ben schonften Baumen iconungelos gufammengebauen morben. Alle biefe reigenden Garten, in benen Die Gartenfunft ibre bochften Triumphe feierte, Diefe eleganten Billen und iconen Schlöffer, fonft ber Gig bes Reichthums, des höchften Luxus, des beften Geschmads, die Alles vereinigten, mas die Elegang und der Comfort unferer Beit nur gu erfinden vermag, maren jest Orte bee Schredens, ber Berftorung und Berodung. 3bre Thuren waren gertrummert, ibre Kenfter eingeschlagen, mas nur fortzubringen mar, batten ibre fluchtenden Bewohner mit nach Baris genommen, und bas Burudgebliebene vernel bald ber Berftorungeluft der deutschen Goldaten. Es ift ein eigenthumliches, aber eigentlich nicht recht erfreuliches Beiden, wie bald fich eine wilde Berftorungeluft, eine robe Freude am Bernichten, auch der fonft ftreng disciplinirteften Truppen bemächtigen fann, fobald der Rrieg überbaupt erft einen milden gebäffigen Charafter anzunehmen brobt, und befonders die Soldaten in Baufer, ja felbft Ortichaften fommen, welche von ihren geflüchteten Bewohnern vollständig verlaffen find. 30 ber Umgegend von Baris, mit Ausnahme von Berfailles, was durch

den Umftand, bag es bas Glud batte, jum foniglichen Sanptaugrtier ju bienen, ungemein gefcont murbe, mar bies aber vollftanbig ber 3d felbit fubr Ende Geptember einmal 3 Tage von Rogent nach Berfailles burch eine Gegent, melde fonft wegen ihrer Boblangebautheit und Belebtheit berühmt ift und tam babei burd Dunenbe von größeren oder fleineren Ortichaften, Die von ihren Bewohnern vollftanbig verlaffen maren. Auch fein altes Beib, nichts, gar nichts von ber Civilbevolferung mar barin gurudgeblieben und Berculauum und Bompeji fonnen in Diefer Sinfict feinen verlaffeneren Anblid gemabrt haben, ale diefe fleinen Stadte, Fleden, Dorfer, Schloffer und gandbaufer, mit ibren einft fo iconen Garten und prachtigen Barfe. Dur Soldaten und nichts wie Soldaten in gabllofer Menge, ober fonft Berfonen, welche fur die Armee thatig fein mußten und irgendwie mit ibr im Zusammenbang ftanden, fonnte man feben. Und wie mar Alles vermuftet, gerftort, gertrummert! Die eleganteften Boudoirs Dienten oft ju Bferbeställen ber Sufaren, mit ben fostbarften Buchern ber Bibliothefen murben Die Bachtfeuer genabrt, Fortevianos von feltenen Solgern mit menigen Beilbieben gertrummert, um in Die Alammen geworfen zu merben, auf fammetnen Copbas lagerten fich Coldaten fo wie fie eben von den Borpoften gefommen maren und Die Reten bon feibenen Garbinen bienten ale Bifdtuder. wie Bermuftung und mieder Bermuftung fonnte man feben, auch fein einziger Anblid bes Rriedens erfrente bas Ange auf Diefer gangen breitägigen Rabrt. Es mar ber Rrieg in feiner milbeften und fdredlichften Geftalt. Dag Baris mohl niemals mieder merden mird, mas es bisber mar, Die Konigin ber Dobe, Des Gefdmads, und bes üppigen Lebensgenuffes, ju ber wie nach einem Deffa, alle reichen Freunde des Luxus, aus ber gangen Belt, Die nich fo recht bergnugen wollten, binftromten, fonnte man icon im Geptember gar beutlich erfennen. Befondere die Umgegend felbit, die fo ungemein viel dagu beitrug, Die Unnehmlichkeiten ber Sauptstadt gu erhöben, wird fich in Decennien nicht von ben Berwuftungen, welche jest menige Bochen ibr gufugten, ju erholen im Stande fein. Es ift ein zwar furchtbar bartes aber mobl nicht unverdientes Strafgericht, mas jest über biefe Sauptstadt ber Frangofen, von der aus feit zwei Jahr= bunderten fo viele Rriege, Revolutionen und Lafter aller Urt, über gang Europa verbreitet murben, ausgebrochen ift. Und boch mird es

beren Sochmuth, Gitelfeit, Frivolität und ben fomifchen Babn, bas erfte Bolf ber Belt ju fein, burch welchen befondere Die Barifer felbit fich fo widerlich hervorthun, auch jest foch immer nicht vernichtet Diefe Gigenichaften find bei ben echten Barifern ju unvertilgbar und fie fonnen eber untergeben, als fie aufgeben. Befehl ber proviforifchen Regierung alle Lebensmittel ber Umgegend in die Stadt felbit gebracht, ober wenn dies nicht anging, möglichft vernichtet maren, fo fauden unfere Truppen als fie Die Cernirungs: linie bezogen, in den verlaffenen Orticaften nicht mehr viele Nabrungs-Dbit und Gemufe in den Garten, Kartoffeln auf den Relbern und auch Beinvorrathe in den Rellern, murben jedoch noch banfig ent-Dedt. Diefes gewaltsame Durchsuchen ber verlaffenen Ortichaften nach Lebensmitteln, führte leider auch allmäblich ju andern Unordnungen und Plunderungen, und batte manche Hebelftande im Gefolge. Auch sabllofes Befindel itromte als Martetender, Lieferanten ober unter bem Bormande, ale Rranfenpfleger ju Dienen, jest immer mehr aus gang Deutschland nach Granfreich und befonders zu dem Gernirungsforps bor Paris, ftabl, plunderte, betrog die Frangofen auf alle mögliche Beife ober fuchte Die Goldaten ju Blunderungen gu verleiten, indem fie ibnen Die gestoblenen Gaden ju Spottpreifen wieder abfauften. Much auf ben Gifenbabnen, in ben Depote, bei den Liebesgaben murde jest nur ju viel gestoblen und betrogen, und gmar felten von grangofen, fondern größtentheils von Deutschen; furz es zeigten jest fich immer mehr die Angeichen der Bermilberung, Die ein Rrieg von langerer Dauer fo leicht erzeugt. Grabe Die Leichtigfeit ber Sabrt mit ber Gifenbabn und Die unverantwortliche Leichtfertigfeit, mit melder manche Civil- und Militairbeborden oder einzelne Brivatleute pornehmen Standes, Berfonen Die fie weiter gar nicht fannten, Legitimationspapiere ale Martetender, Kranfenwarter, Sandelsleute, Beitungeforreivondenten; furz unter allen möglichen Bormanden nach Franfreich ausstellten, bemirfte, daß nur ju viele Bagabonden, Schwindler und fonftiges arbeitsicheues Befindel dabin ftromte. Go gefcah von jest an leider nur gu Bieles, mas bem beutiden Ramen mabrlich nicht gur Ebre gereichte und worüber die Frangofen mit vollem Recht emport fein und une der Robbeit und Barbarei beschuldigen fonnen. 3mar fucte die deutsche Reldgenedarmerie nach besten Rraften diefem grauliden Unfug ju fteuern und Dugende von Berfonen wurden arretirt.

ausgewiesen, oder selbst wenn fie so dumm waren, daß fie gestohlene Sachen bei sich finden ließen, von den Gerichten bestraft, allein all-zuviel wollten diese Bestrebungen gerade nicht helsen. Es waren theils zu wenig Feldgensdarmen, theils waren fie nicht gewandt und erfahren genug und größtentheils wurden sie mehr gegen die Franzosen selbst, als gegen das deutsche Gesindel verwandt.

Gehr vieler Unfug, den man falfchlicher Weife ben Frangofen jur Laft legte, ift entichieben von Deutschen verübt worben.

Es mar nur ein Glud, daß wir die michtige Gifenbabnlinie, melde von Rancy aus nach Deutschland führte, ftete in unserm Befit bebielten und auch die Ginnahme von Toul Ende Geptember, ben Gifenbabubetrieb bis Nogent, ungefahr 6 Meilen von Baris, gestattete, fonft murbe es icon im erften Monat gang unmöglich geworben fein, Die toloffalen Borrathe an Lebensmitteln aller Art, welche unfere Truppen, und die Taufende von Centnern Safer, welche die Bferde der Cernirungearmee um Baris taglich gebrauchten, immer in Der genngenden Menge und Beichaffenheit berbeigubringen. Go fubren täglich febr lange Eisenbahnzuge mit Lebensmitteln jeder Art, aus Deutschland nach Rogent und fpater nach Ranteuil, und viele Sunberte von Bagen, Die theile in Aubrwesenstolonnen vereinigt maren, theils weit und breit gewaltsam aus ber gangen Umgegend von ben Bauern requirirt wurden, bolten fie von dort zu den einzelnen Truppentbeilen ab. Co bat die Berpflegung eigentlich niemals geftodt, und Mangel an Lebensmitteln baben die Truppen bochftens nur auf einzelne Tage gebabt. Ja im Gegentheil, Die Berpflegung mar größtentheile febr gut und reichlich und febr viele Goldaten baben mabrend des Reldzuges beffer gelebt, ale dies je zuvor zu Saufe ber Rall war und später in ihrem gangen Leben noch fein wird. für warme Rleidung, gutes Schuhzeug, Flanellhemden, wollene Goden und Unterbeinfleiber, mard theile durch ben Staat und baufiger noch durch Brivatvereine und Liebesgaben febr reichlich geforgt. Es gefchab übrigens mit Diefen Liebesgaben, oft vielfacher Digbrauch und Taufende von Alaschen Bein und hunderttaufende von Cigarren, die fur die Rranten und Bermundeten bestimmt maren, blieben untermege und famen in unrechte Sande. Tropbem fehlte es in ben Gosvitalern niemals an dem Rothwendigsten und fomobl der Staat wie in noch reicherer Beife Die Privatwohlthätigfeit, wetteiferten mit einander, ben Rranten und Bermundeten ibr bartes Schidfal fo meit ale moglich erleichtern zu belfen. Da die Sicherheit unferes Cernirungsforps vor Baris ftete in etwas gefährbet mar, man auch nicht miffen fonnte, ob nicht Seuchen Die Rahl ber Rranten vergrößern. Schlachten Die ber Bermundeten febr bedeutend vermebren murden, fo mar man unausgefest eifrig bestrebt, alle Bermundeten und Rranten, Die den Eransport nur irgendwie vertragen fonnten, aus ben Laggrethen in Franfreich und gar aus benen in ber Gegend von Baris, nach Deutschland fortgu-Much bierbei leiftete Die Gifenbabn Die michtiaften Dienfte und obne beren Gulfe mare eine folde taglide maffenbafte Beforberung nach Deutschland, gar nicht burchführbar gemefen. Dit mabrhaft mufterhafter Ordnung und Schnelligfeit mard auch jest bas Reldpoffmejen immer mehr organifirt. Es ift ber bochften Anertennung werth, mas alle unfere deutschen Geldpoften in Diefem Rriege leifteten, und mit welcher Thatfraft, Gewandtheit und Inchtigfeit befonders vorzugsmeife Die norddeutschen Beamten, Die gabllofen Schwierigfeiten aller Art, welche fich naturlich immer mehr fteigerten, je weiter unfere Beere in Franfreich eindrangen, ftete gu befiegen mußten. Dit der Boft wetteiferte Die Reldtelegraphie in Thatigfeit und Umnicht, und wo nur irgend ein größeres Truppenfommando einige Tage verweilte, ba batte ber Telegraph auch ficherlich feine Drabte febr bald bingeleitet. 3mar murden folche haufig von Franktireurs, aufrührerischen Bauern und baufiger noch von unferen eigenen Goldaten aus Dummbeit oder bloker rober Berftorungeluft, wieder gerftort, mit unermudlichem Gifer und jeder Befahr trogend, mußten Die madern Relbtelegraphen-Beamten aber folde ftete in oft unglaublich furger Beit wiederberguftellen. Go find mabrend bes gangen Reldzuges wirklich wichtige Telegraphenlinien, faum auf einige Tage unterbrochen gemefen.

Bahrend unsere heere um Paris somit über Posten und Telegraphen sehr gut verfügen konnten und stets in der schnelsten Berbindung mit Deutschland blieben, war man in der Stadt selbst so ziemlich von jeglicher Berbindung mit dem übrigen Frankreich abgeschnitten. Zwar konnte bei der Beitläuftigkeit unserer Cernirungslinie, deren Umfreis an 22 deutsche Meilen betrng, es niemals verhindert werden, daß sich nicht im Schuß der nächtlichen Dunkelbeit, ortskundige und unternehmende Bersonen durch die deutsche Borpostenlinie schlichen und Briese aus und in die Stadt brachten, allein solch Durchschleichen

war doch ftete gefährlich und unficher. Go bedienten fich Die Barifer denn bald Des Luftballons, um Radrichten ans der Stadt binans, und der Brieftauben, um folde wieder binein zu befommen. Es find mabrend der gangen Dauer der Belagerung, mobl einige 60 Luftballons in Baris aufgeftiegen. Bier oder funf davon fielen in Deutschland oder in folden Theilen von Franfreich, die von unferen Truppen befett waren, nieder und gerietben fo mit allen ibren Briefichaften und den Berfonen welche fie trugen, in unfere Gemalt; ein Ballon fam in Norwegen, ein anderer in England gur Erde, die übrigen erreichten alle gludlich ihr Biel. Dit einem folden Luftballon verließ auch Gambetta, ber Dinifter Des Innern, Die Sauptstadt und gelangte gludlich nach Tours, wohin bei der Annaberung der deutschen Truppen por Baris, Der Gis ber provisorifden Regierung verlegt mar. befanden fich nun in Tours fast fammtliche Mitglieder Derfelben, mit Ausnahme von Jules Favre, ber in Baris gurudgeblieben mar. follte das gand von zwei Regierungen, Die getrennt und nur in bochit unficerer und unregelmäßiger Berbindung mit einander maren, regiert Dag die Anarchie, Die obnebin icon berrichte, und die Unficherheit und Rathlofigfeit in allen Berhaltniffen, durch eine folde doppelfopfige Regierung noch mehr gefteigert werden mußte, mar felbitverständlich. Es mar mirflich als wolle bas Schidfal bem frangöfischen Bolfe jest feine Prufung erfparen und ein zwar mobiver-Dientes, aber auch furchtbar bartes Strafgericht über daffelbe verbangen. Das diplomatifche Korps batte fich getrennt, und gwar maren die Wefandten von England, Italien und Defterreich ber Regierung nach Tours gefolgt, mabrend die von folland, Schweden, Rordamerifa und der Schweiz und noch einiger anderer Staaten in Baris gurudaeblieben. Da der Graf Bismard fich aber mit vollem Recht und großer Entschiedenheit, jede fremde diplomatische Einmischung verbat und febr bestimmt erflärte, Da Die neutralen Mächte fich nicht barum befummert batten, Die ungerechte Rriegserflarung Franfreiche an Breugen gu verbindern, fo follten fie fich auch jest nicht in die Friedensverbandlungen einmischen, und er muniche ibre Rathichlage gar nicht gn erfahren, fo rubte die diplomatische Thatigfeit aller Diefer Berren mabrend des gangen Krieges faft ganglich. Es mar bies auch entichieden Das Befte, benn fo fonnten die gedern boch nicht wieder verderben, mas unfere Schwerter mubfam und mit viclem beutiden Blute errungen batten, wie

dies 1814 auf dem berüchtigten Wiener Kongreß, und 1815 leider nur zu sehr der Fall gewesen war. Zwar versuchten der englische Gessandte mit frecher Zudringlichkeit, und auch der Fürft Metternich, der Bertreter Desterreichs, mit befannter Arroganz, wiederholt ihre Rathsschläge dem Grafen Bismard aufzudringen, allein sie erhielten zulest von diesem eine so wohlverdiente derbe Abfertigung, daß sie school das durch zum Schweigen gebracht wurden.

Beinabe mare es übrigens unferen Boften gelungen, ben Luftballon, in welchem Gambetta Baris verließ, in ibre Bemalt gu be-Rur Deutschland und mehr wohl noch fur Franfreich, mare Diefe Gefangennehmung von Gambetta ein großes Blud gemefen, denn der Krieg murde mabriceinlich um einige Monate fruber dadurch beendet worden fein. Dit einer ungeheuren Thatfraft, die man auch bei einem Reinde anertennen muß, und wilder Rudfichtelofigfeit, Die von einem fanatifden Saffe gegen uns Deutsche getrieben, Uebrige iconungsios opferte, wenn es galt irgend ein Mittel gur Fortführung des Rampfes zu gewinnen, mußte Gambetta den Rrieg fortguführen. Er mar enticbieden Die leitende Kraft ber Regierung in Tours, und in feiner Berfon concentrirte fich Die gefammte milbe Kriegeführung, Die bon nun an gegen une begann. Bon bem Tage an daß er die Dictatur in Franfreich übernabm, denn dies mar unleugbar ber That, wenn auch nicht bem Namen nach ber Rall, ent= ftanden die großen Boltsbeere, die der gefammte preugifche Generalftab felbit fur unmöglich gehalten batte, und Franfreich entfaltete noch 4 Monate bindurch eine Sabigfeit des Biderftandes und eine Rraft ber Bertheidigung, welche Alle in Erstannen, Breugens politifche Gegner aber in Bewunderung verfette. Er wich und mantte bis gum letten Angenblid nicht, Diefer Gambetta, und mar unerschöpflich, immer von Renem und wieder von Reuem, Gulfsmittel qu entbeden, burch welche er ben Rrieg bis gur außerften Erschöpfung bes Landes, fortguführen vermochte. Und bennoch fonnte er die Enticheidung mobi noch mit unendlichen Opfern Granfreiche, auf Monate verzögern, nun und nimmermehr aber verandern. Unfere Beere maren im Geptember gu ftart, ju feft bisciplinirt, ju moblgeführt und ju fiegesbemußt, als baß bie roben, undisciplinirten Saufen, Die Bambetta immer wieder gegen une aussandte, fich felbit bei ber größten Aufopferung, irgendwie nennenswertbe Erfolge gu erfampfen vermochten. Bas balf es weiter,

wenn die Franktireure auch einzelne Boften tobteten, fleine Detachemente überfielen, tudifche Gifenbabngerftorungen verübten; furg unferen Truppen ben Dienft auf alle Beife erfcmerten? Die Enticheibung tonnte burch folden Rrieg boch nicht mehr verandert werden. Rampf mard nur graufamer und wilder, Die Erbitterung der deutschen Truppen flieg immer mehr, bas Brennen und Gengen oft in ganglich unschuldigen Dorfern, aus denen von fremden Granftireurs auf unsere Soldaten gefchoffen mar, rig immer mehr ein und Franfreich felbft mas jum Rriegoidauplat bienen mußte, auf bem biefe Sunderttaufende von gegenseitig fangtifirten Rriegern buben und bruben mongtelang mit wilder Buth gegen einander rangen, ward dadurch in manchen weiten gandftrichen, faft zu einer großen Bufte gemacht und auf gange Generationen bin vernichtet. Daß es fo gefommen, ift gum Theil Das Berichulden Des herrn Gambetta und feiner Genoffen, bei benen Die Leidenschaft mit dem Berftand durchging und ber Bag bie Mugen fo trubte, daß fie die Berbaltniffe in ihrem vollen Umfange wie fie nun einmal maren, auch nicht im Entfernteften mehr zu überfeben vermochten. Ber Rrieg fuhren will, ber muß vor Allem Die Buftanbe nehmen wie fie nun einmal find, und darf nur mit gegebenen Größen Dag fie dies nicht vermochten, bat 1866 Die Rurften von Sannover, Rurheffen und Raffan und 1871 herrn Gambetta in bas Berderben gefturgt, obgleich Letterer freilich fonft an Talent und Thatfraft das erfte ungludliche Triumpirat gang unendlich weit überragte.

Dabei ward der Krieg von den Franzosen auch jest noch nach wie vor, auf eine ungemein planlose, ungeschickte Beise und mit einer wirtslich oft fabelbaften Unkenntniß ihres eigenen Landes geführt. Sie thaten alles mögliche, vollftändig Ruslose, wobin 3. B. auch der beftige sehr schlecht geleitete Ansfall, der am 30. September von Paris wieder unternommen wurde, gehört, und versäumten dabei das für ihre Sache wirklich Rüsliche. Zu Lesterem gehört unbedingt, daß sie nicht dabin strebten, unsere Gisenbahnlinie von Rogent über Berfailles nach Deutschland, gründlich zu zerftören. Dieselbe war für uns, wie schon angeführt, von der höchsten Bichtigkeit und wir hätten vielleicht die ganze Cernirung von Paris aufgeben müssen, solche jedenfalls aber nicht mit der nötbigen Energie durchführen können, wenn wir diese Eisenbahn nur auf einige Bochen entbehren mußten. Und wie leicht

mare es ben Rrangofen im Geptember gemefen, folde fo gu gerftoren. daß unfere Reldeifenbabn-Abtheilungen fie auch in Bochen nicht wieder berauftellen vermochten. Es fehlte une bamale, ba Den, Strafburg. Toul und andere Reftungen noch mit bedeutenden Truppenmaffen belagert murden, wir auch an der Dit- und Nordfeefufte noch gum Sous gegen etwaige Landungsversuche ber Alotte, einen großen Theil ber Landwehr gurudgelaffen batten, theils febr an Dannschaften, um Die gange lange Babuftrede genugend gu bemachen, theils war auch eine große Sorglofigkeit und eine gemiffe geniale Berachtung ber Reinde und ihrer Gulfsmittel allgufehr bei une eingeriffen. Go murben bie wichtigsten Babubofe oft nur mit fleinen Detachements von 30-50 Dann befett und wenn man bes Rachts vor einen Tunnel gar einen Doppelpoften ftellte, fo glaubte man ein Heberfluffiges gethan gu haben. Bie leicht batten Die Reinde Dies benüten fonnen! Benn von Langres aus, mas ftete in frangofifchem Befit blieb und im Geptember noch gar nicht cernirt murbe, ein Trupp von 3-400 fubnen, gewandten Franktireurs, mit einigen Ingenieuren an ber Spige, fich beimlich an Die Tunnels ber Bahn durch die Bogefen fcblich, Die dortigen fcmachen Bachen in der Nacht überfiel und nun diefe Tunnels fprengte, fo mare dies gar nicht ein fo fdwieriges und gefährliches und doch fur une bochft fcablides Unternehmen gemefen. Und wo moglich in gleicher nacht, batte man von Langres aus, mas fich fo trefflich jum Mittelpunft fur alle Diefe Unternehmungen eignete, die Mofelbrude bei Kontenan und den Tunnel binter Toul fprengen muffen, mas ebenfalls bamals gar nicht fo febr fdwierig gemefen fein murbe. Durch Diefe Sprengungen mare Die Babn von Deutschland über Rancy nach Rogent jo grundlich vernichtet worden, daß fie vielleicht in Monaten nicht mehr zu benüten gewesen. Transport von Lebensmitteln, Gefduten und Munition ju unfern Truppen por Baris wie por Toul, mare badurch fast unmöglich geworden, und alle unfere Arbeiten por Diefen Stadten, batten mindeftens eine gang unendliche Störung erlitten. Die Frangofen hatten Dadurch Beit gewonnen, ihre neuen Geere an der Loire und im Norden und Beften des Landes ju organifiren und die Lage der 220,000 Dann, mit benen wir Baris cernirten, mare eine überaus bedenfliche geworden. Aber nichts, gar nichts von alledem geschah, und wenn man ben gangen Berlauf Diefes Rrieges rubig überlegt, fo wird man fic der Anficht, daß wir gang unendlich viel Glud in Allem und

Rebem babei batten, und unfere Beaner ftete moglichft ungeschicht gegen uns verfubren, nicht verschließen fonnen. Bas an beimlichem Aufreißen ber Schienen ober um einen Ing jum Entgleifen gu bringen, wie bies wiederholt vorfam, geschab, mar ftete bas Bert rachfüchtiger frangofifder Babnbeamten, Die ibres Dienftes entlaffen maren und fich nun bafur rachen wollten. Es führte bies von beuticher Seite, nur gu oft gu ber graufamen Barte, Dorficbaften in ber Dabe. die gewöhnlich vollständig unschuldig an folden Berftorungen maren, mit faft unerschwinglichen Strafcontributionen gu belegen ober felbft Die Saufer niederzubrennen. And verfiel man auf Das vollständig nuklofe fomiich-granfame Mittel, Daß ftete Notabilitaten aus ben betreffenden Städten, auf der Locomotive fabrend, Die Buge begleiten Es bat Dies Mittel, mas Die Ruffen 1863 in Bolen angewandt baben follen, nur unplos erhittert und auch nicht im Allermindeften genutt, benn Die Berfonen welche Die Schienen aufriffen, fummerten fich verzweifelt wenig barum, ob irgent ein Maire ober eine andere Rotabilitat dabei verunglüdte.

Als man im Januar durch Franktireurs von Langres aus, die Moselbrude bei Fontenau sprengte, wofür dann das Dorf Fontenau, obgleich die Schuld von deffen Einwohnern nicht im Allermindeften bewiesen war, niedergebrannt wurde, da war diese Zerftörung der Bahn viel zu spät und konnte das Schicksal von Paris auch keinen Tag mehr aufhalten.

Der Umftand, daß die Cifenbabn von Ranch nach Nogent durch die Festung Toul gesperrt wurde, gab dieser eine Bedeutung, welche sie sonft entschieden nicht gehabt batte. Schon im Angust als die Armee des Krouprinzen von Preußen, von Nancy nach Epernau marsschirte, batte man versucht Toul zu überrumpeln, was aber damals entschieden mißtang und einigen Regimentern vom IV. Armeestorps, die damit beauftragt waren, recht unniber Beise einen empfindlichen Berluft zuzog. Seitdem war die Festung von verschiedenen Truppen cernirt und auch wohl hie und da mit Feldgeschüßen beschossen morden, ohne daß dies, wie es eigentlich auch erwartet werden sonnte, nur den mindesten Ersolz batte. Ran batte anch alte glatte französische Festungsgeschüße, die in der kleinen Bogesenveste Marfal vorgesunden waren, dier anwenden wollen, doch war auch dies Bombardement nur sehr kläglich ausgesallen. So batte man hier immer getrödelt und

nichts Rechtes war geschehen. Als jedoch unsere Truppen die Cernirung von Paris begannen, war der Besig von Toul von der größten Bichtigkeit und so ertheilte der General von Moltse den Beschl, daß die Belagerung alsbald mit einer Energie welche zum Ziele führe unternommen werden solle.

So wurden benn schwere gezogene Festungsgeschute aus Coln und Magbeburg berbeigeschafft, und ba ber Großberzog von Medlenburg, inzwischen mit der 17. Division vom IX. Armeeforps, welche bisher zum Kuftenschutz in Schleswig-Holstein zuruckgeblieben, auch in Frankreich eingerucht war, ward er mit dieser Belagerung beauftragt.

Am 12. September traf biese Division in den Kantonnements bei Toul ein und von da an begann die Besagerung ernsthaft. Die Festung selbst war klein und konnte durch Batterien mit weittragenden Geschützen, von einem hoben Bergsegel Mout St. Michel, der unfern davon aus der Ebene aufstieg, sehr leicht zusammengeschoffen werden. Ein mit Basser gefüllter Ballgraben und hobe Mauern sicherten sie jedoch gegen jeden Handstreich.

Um 18. September erfolgte Die erfte Beschießung vom St. Michel aus, burch 5 medlenburgische und preußische Batterien; bech mar bas Raliber ber Feldgeschüße zu leicht, um sonderlichen Schaben gugufügen.

Um 20. September trafen aber 26 schwere Belagerungsgeschütze ein, und nun erft konnte die Belagerung wirklich ernsthaft anfangen.

In der Racht zum 22. September begann der Ban der Batterien, der von den Feinden selftsamer Beise gar nicht gestört wurde und uun ward am folgenden Tage ein sehr bestiges Feuer auf die Stadt ersössnet. Schon um 9 Uhr ging die Kaserne von Toul in Flammen auf und bald sah man auch, daß viele Gebäude in der Stadt arg beschädigt waren. Glücklicher Beise wurde die schöne Kathedrale von Toul, ein Meisterwerf gotbischer Bankunft, von den deutschen Kugeln nur wenig getroffen, so daß die Beschädigungen bald wiederhergestellt werden können.

Der Kommandant von Toul sah ein, daß die ganze Stadt bald vollkommen nuglos zu einem Trummerhausen zusammengeschoffen sein wurde, wenn er den Widerstand noch länger sortsetzte und verlangte um 4 Uhr Nachmittags zu sapituliren. Die Kapitulation wurde in der Nacht von dem Oberst von Krensst, Generalstabschef des Großeberzogs von Mecklenburg-Schwerin, abgeschlossen und schon am nächsten

Morgen konnte Letterer an der Spite der medlenburgischen Brigade seinen Einzug in der eroberten Festung halten. Es sielen 197 brongene Geschütze, 3000 Gewehre, viel sonstiges Kriegematerial und 119 Officiere nebst 2240 Mann, zu zwei Drittheilen Mobilgardisten, bei dieser Einnahme von Toul in unsere Hande. Die Belagerung selbst hatte den deutschen Truppen kaum ein Dutzend Todte und Berwundete gekostet.

Der Besity von Toul war, wie schon ermant, deshalb fur bas beutsche Seer von so besonderer Bichtigkeit, weil dadurch die ganze Eisenbahn von Nancy bis nabe vor Paris in unsere Gewalt kam.

## XI. Kapitel.

Die Rämpfe um Paris im Monat October. Sonstige Verhältnisse daselbst. Die Einnahme von Soissons. Die Formation der XIII. und XIV. Armee. Der Vormarsch letzterer in die Vogesen. Das Garibaldische Korps. Kämpse. Einnahme von Dijon. Eroberung von Schlettstadt und Nen-Breisach.

Benn es auch unferer Anficht nach, ein fcmer verzeiblicher Rebler Des Generale Trochu mar, nicht einen Maffenausfall mit Anwendung aller nur irgendwie verfügbaren Rrafte gegen Berfailles, gu unternehmen, fo ließen es die Frangofen dafür an fleinen Ausfällen nicht Freilich konnten Diefe mit den geringen Rraften mit benen fie ausgeführt murben, niemals zu einem Resultate führen. Go fand ein ziemlich beftiger Ausfall am 30. Geptember ftatt, ber mit 2 Divisionen vom Korps des Generals Binop unternommen murde. Franzosen brachen am frühen Morgen in 3 verschiedenen Kolonnen Die eine Rolonne ging vom Fort Iffp und traf auf Truppen vom VI. preußischen Armeeforps, mit benen es bald zu einem beftigen Gefecht fam, die zweite Sauptfolonne fturmte von den Forte Mont= rouge und Bicetre aus gegen die Ortschaften Choifv und Billejuif, ward aber bort nach beftigem Rampfe ebenfalls von Truppen Diefes Rorps gurudgeworfen, mabrend die britte Rolonne mit Truppen vom XI. Armeeforpe in ein Gefecht gerieth. Gegen 11 Uhr Morgens

maren bie Rrangofen überall wieder gurudgeworfen und ließen an 200 Todte und Schwervermundete auf dem Schlachtfeld. Unter erfteren befand fich ber frangofifche General Builielm. Much auf beutscher Seite betrug ber Berluft an Todten und Bermundeten, einige bundert Dann. Gin anderes Ausfallgefecht fand ebenfalls von Eruppen bes Binop'iden Rorpe am 5. October ftatt. Das Fort Mont Balerien, unbedingt das ftartfte aller Barifer Forts, eröffnete an Diefem Tage eine ungemein beftige Ranonabe auf Die Berichangungen, melde Die preußischen Eruppen gwifden Gepres und St. Cloud anlegten. Unter dem Schut Diefes Ranonenfeuers, gingen an Diefem Tage farte frangofifche Truppenabtbeilungen aus bem Mont Balerien por, um fich mo moalich der von und neu angelegten Berfchangungen gu bemachtigen, febrten aber bald wieder um, ale fie auf lebhaften Biderftand babei ftiegen. Es fcbien faft, als wollten die frangofifchen Befehlshaber ibre jungen, fast durchweg neu formirten und febr fcblecht disciplinirten Truppen, durch alle folche fleine Gefechte erft an bas Reuer gewöhnen und fampftuchtig machen; einen andern 3med tonnten folche mit fo außerft geringen Mitteln unternommene Ausfälle, wohl nicht baben.

Die frangofifde Befatung von Baris Anfang October, bestand nun, fo weit man eine guverlaffige Renntnig über ihre Starte und Befchaffenheit einziehen tonnte, aus folgenden Ernppen: Un Linientruppen das XIII. Korps unter dem General Binop und das XIV. Korps unter bem General Renault. Jedes Rorpe batte 3 Infanteriedivifionen und betrug die Starte jeder Infanteriedivifion 8-9000 Mann, fo daß beide Rorps gufammen wohl 50,000 Mann ftart fein fonnten. Diefe Linien-Divisionen bestanden aus den Regimentern die früber in Rom gestanden batten, einigen Regimentern, Die nach ber Schlacht bei Borth aus bem Guden gefommen maren und den Depots der Garde- und Linienregimenter, welche früher die Garnifonen von Baris, Berfailles und den umliegenden Orten gebildet batten. Biele Reconvalescenten, Die nach ben erften Schlachten, nach Baris gur Beilung gefommen maren, murben in diefe Linienregimenter eingereibt, ebenfo traten altgediente Goldaten, die jest in der Sauptstadt lebten, ale Freiwillige barin ein. So bat die Starte Diefer Truppen, Die den Rern der gangen Befatungsarmee bildeten, mabrend der Dauer ber Belagerung niemals unter 50,000 Mann betragen. Die Ravallerie gablte an 6000 Mann, und bestand größtentheils aus ben anfanglich jurudgebliebenen funften Schwadronen der Gardekavallerieregimenter und einiger anderer Linienregimenter, die in der Rabe gestanden hatten. Bersprengte und wieder genesene Kavalleristen aller möglichen Regimenter, und auch Freiwillige traten stets bier ein, und so nahm die Stärke niemals ab.

Ein sehr gutes Korps waren die Infanteristen und Artilleristen der Marine, deren Zahl wohl an 10,000 Mann betrug. Man hatte solche im Monat September nach der Kapitulation von Sedan, als die Gefahr der Belagerung von Paris sehr nahe gerückt war, noch in größter Eile aus Brest und Cherbourg in die Hauptstadt kommen lassen. Diese Marinetruppen bildeten größtentheils die Besatung der Forts, hielten strenge Disciplin, schlugen sich gut und bildeten weitsaus den gefährlichsten Feind, den wir hier zu bekämpfen hatten. Bessonders die Artilleristen der Marine, zeichneten sich durch ihre geschickte Bedienung der Geschütze sehr aus.

Die Stärke der Mobilgardisten betrug an 100,000 Mann. Sie bestanden theils aus Robilgardisten einiger nördlicher Departements, theils aus denen der Stadt. Unter Ersteren befanden sich mehrere tüchtige Batailone, denen zwar die Bassengeübtheit und ersahrene Kührer, keineswegs aber Muth, Disciplin und guter Wille mangelten. Beit schlechter waren im Allgemeinen die Mobilgardisten der Hauptstadt selbst, bei denen Indisciplin, Renommisterei und Mausheldenthum däusig vorherrschten. Sie renommirten zwar viel, leisteten aber nur wenig und waren stets geneigt, alle gefährlichen und besonders besschwertichen Dienste, ihren Kameraden von der Linie oder aus der Provinz zuzumuthen.

Die Pariser Nationalgarde betrug 194 Bataillone, die neu formirt wurden, und 60 alte Bataillone, die schon früher bestanden hatten. Die Stärke der einzelnen Bataillone war sehr verschieden und abwechselnd. Da zuletzt fast jeder Mensch von 20—40 Jahren, der gesund und träftig war, theils freiwillig, theils gezwungen in diese Nationalgarde eingereiht wurde, so betrug deren Gesammtstärke eber über als unter 200,000 Mann. In einzelnen Gesechten haben sich mehrere Bataillone dieser Nationalgarde zwar nicht geübt und gut ausgebildet, aber doch sonst sehr muthig geschlagen, im Allgemeinen aber bildete sie den unzuverlässigsten Theil der Pariser Besahung. Indisciptin, geringe Luft an Strapazen und Gesahren theilzunehmen, Ungeschicklichkeit selbst in den Elementargegenständen aller militairischen

Disciptinen, dagegen hang zum Renommiren und Politistren und sich auf den Boulevards als Gelden bewundern zu lassen, waren die haupteigenschaften zahlloser Officiere und Soldaten dieser NationalgardeBataillone. Der übermüthig frivole Charafter der Pariser Bevöllerung, der diesen Krieg so wesentlich mit verschuldet und Frankreich
dadurch in so tieses Unglück und Berderben gestürzt hat, charafteristrie
sie auf die widerlichte Beise. Anch an mehreren phantastischen Truppen unter allen möglichen abenteuerlichen Benennungen, als Franktireurs der Presse, Rächer von Paris, Kinder des Todes, ja selbst aueinem weiblichen Amazonenkorps, großentheils aus Damen der Demimonde bestehend, sehlte es nicht. Alle diese Korps renommirten zwar
sehr viel, leisteten aber ungemein wenig, wie dies stets bei ihnen der
Fall sein wird, und haben dem General Trochu durch ihre Indisciplin
oft mehr Schaden wie der Stadt Paris, welche sie mit ihrem Blute
vertheidigen wollten, auch nur den mindesten Rusen geschafft.

Alles in Allem, betrug Mitte October Die Babl ber Bertheidiger ber Stadt, welche gegen uns unter ben Baffen fanden, mohl an 400,000 Mann. Da unfer ganges Gernirungstorps bamals aus bem IV., V., VI., XI. und XII. norddeutschen Bundesarmeeforps, ber preußischen Barde, dem I. und II. bairifden Korpe und der murtembergifden Divifion beftand, die meiften Diefer Rorps ju jener Beit aber nur fcmach maren, benn die Berlufte von Borth, Bionville, Gravelotte und Sedan maren noch nicht wieder ergangt und Die neuen Erfatmannicaften noch nicht eingerudt, fo tonnte man beren Starfe auf bochftens 240,000 Mann unter ben Baffen anfchlagen. Es mar baber wie ichon ermabnt ein febr fubnes, nur auf die Unfabigfeit ber feindlichen Generale, großere gemeinsame Plane ju machen und burchguführen, berechnetes Unternehmen, mit folden 240,000 Mann eine an 14 Meilen lange Cernirungelinie um Baris mit feinen 400,000 Bertheidigern zu gieben und zugleich den fich an der Loire und im Nordoften bei Amiens allmählich immer mehr formirenden neuen feindlichen Armeeforps, melde jum Entfat ber Sauptftadt bes Landes beranruden wollten, die Spite gu bieten. Bas batten die Frangofen im Monat October noch Alles erreichen fonnen, wenn fie ichneller, energischer und befonders auch einmutbiger, und einer feften, gefchidten Sand unbedingt gehordend, gemefen maren und meniger geredet und halb berrudte Proflamationen erlaffen, und bafür mehr gehandelt batten!

Maria Salan Caral

Der General von Moltke hat besonders in der zweiten Salfte des October, als die Bildung einer starken Loire-Armee immer weiter vorschritt, gewiß oft sehnsüchtig auf die Rachrichten von Meg geharrt, ob diese Festung denn noch immer nicht kapituliren wollte, und somit mindestens 150,000 Mann vortresslicher Feldruppen des dortigen Cernirungskorps, zu weiteren Operationen versägbar wurden. Ein Glück war es unter diesen Umständen, daß Ende September durch die Kapitulation von Straßburg, der größte Theil des dasselbst thätigen Belagerungskorps zu weiteren Operationen im freien Felde verfügdar wurde. Die Garde-Landwehrdivisson, die bis dahin vor Straßburg gestanden hatte, ward nun in Eile nach Bersailles besördert, um so mit die Lücke füllen zu belsen, welche durch den Abmarsch des bairischen Korps unter dem General von der Tanu, und der 22. Infanteriedivision vom XI. Armeesorps nach Otleans entstanden.

Eine recht nutlofe That, wie folde die Arangofen in diefem Kriege fo häufig verübten, mar die Inbrandichiegung des berühmten Schloffes St. Cloud, am 13. October durch die Ranonen des Mont Die deutschen Truppen batten im Allgemeinen von dem Befit von St. Cloud nur einen außerft geringen Bortbeil, außer daß fie in dem oberen Stod bes berühmten, großartigen Schloffes, einen febr bequemen Obfervationsposten errichteten. Bielleicht nicht fo bequem und comfortabel fur die damit beauftragten Officiere, aber im Allgemeinen ebenfo zwedmäßig, tonnte Diefer Obfervationspoften auch auf einem der vielen Sugel, an denen die icone Umgegend von Baris fo reich ift, aufgestellt werden. Gei es der Bunfch, die Deutschen von diesem Observationsposten zu vertreiben, oder topflose Dummheit und bloße robe Berftorungeluft, wie folche in jedem Kriege allmählich leider immer mehr bei allen Truppen einzureißen beginnt, oder wollte die republifanische Regierung St. Cloud desbalb vorzugeweise gern ber Bernichtung preisgeben, weil es ein napoleonisches Schloß mar und befonders viele Erinnerungen des Geschlechtes der Napoleoniden enthielt, und Diefes, jur Beranderung einmal fur ben Augenblid, jest in Frankreich außerft unpopular mar, bie feine Zeit auch wieder dafelbft tommen wird; furz die Ranonen des Mont Balerien schoffen am 13. October das gange große Schloß St. Cloud, mit Brandrafeten in Brand, fo daß es vollständig in Rlammen aufging und eine form= lofe Ruine murde. Es mar dies ein Aft recht nuplofer Barbarei. Auf ausdrudlichen Befehl des Kronpringen von Preugen, der fich nach ber Brandftatte begab, mußten preugische Soldaten einen Theil ber Bibliothef, des foftbaren Dobiliars und der reichen Runftfdate des Schloffes, aus den Alammen retten und vorläufig in Giderheit bringen. mabrend ein großer Theil aber verbrannte, fonft verloren ging und theilweife auch in den Sanden der Retter bangen blieb. Ueber Diefe Rettung von Sachen aus dem brennenden Schloß St. Cloud, marb fvater von mander officiofen preußischen Reder, ein wirklich laderliches Ruhmgefdrei erhoben und foldes ale die größte That der Sumanität gepriefen. Benn nicht zufällig ber Kronpring an Ort und Stelle getommen, beffen ausbrudlicher Bille es ftete mar, bag biefer Rrieg ftete fo buman ale nur irgend moglich geführt und jede nutlofe Berftorung entschieden vermieden werden follte, fo murbe diefe Rettung ficherlich nicht gescheben fein, benn leiber nahm die Frende am Berftoren ale am Retten von frangofischem Eigenthum, im Allgemeinen bei den deutschen Eruppen jest immer mehr gu. Auch die berühmte Borgellanmanufactur von Gebres, wollten die Arangofen anfänglich in Brand ichiegen, unterliegen dies jedoch fpater vernunftiger Beife. Much bier mußten auf ausdrucklichen Befehl des Kronpringen von Breugen, der überhaupt mo er ericbien, ale der gute Benius des Landes und der ftrenge Unterdruder von Barbarei und Robeit, fo viel er dies nur vermochte, betrachtet werden fann, die werthvollften Gaden von preußischen Goldaten gerettet werden. Go wetteiferten jest Frangofen und Deutsche mit einander, die Umgegend von Baris, viele Stunden in der Runde, auf eine mitunter vollständig nutlofe und zwecklofe Beife möglichft zu gerftoren und zu verbeeren, und man muß leider befennen, daß Beiden folch edles Bert baufig nur ju gut gelungen ift.

Ganzlich ohne Sinn und Ruben, unterhielten die schweren Gesichütze der Parifer Forts, sehr häufig ein furchtbares Feuer auf unserte Borposten. Lange Stunden frachten mitunter die Kanonen, als würde die größte Feldschlacht geschlagen und häufig wurde dabei durch all dies ziellose Feuern, auch kaum ein einziger deutscher Soldat getödtet oder nur verwundet. Wenn man nur annimmt, daß ein jeder solder Schuß aus den schweren Kanonen des Mont Balerien, durchschnittlich an Pulver und Blei mindestens 2 Thaler koste, so haben die Franzosen Millionen vollständig nuties in die Lust verfnallt. Es war überhaupt in der ganzen Leitung der Bertheidigung von Paris, ein

überaus plantofes Befen und ber gangliche Dangel an einem beftimmten Spftem, nicht zu verfennen. 3m Innern ber Stadt mußte nichts weniger ale Ginigfeit berrichen, verfdiedene Bartbeien fich mit ibren Blanen und Abfichten durchfreugen und jedes einmutbige energifche Sandeln verhindern; dies ging mabrend ber gangen Belagerung immer mehr aus Allem bervor. Bon beutscher Geite mard bies nutlofe Artilleriefeuer fast niemals erwiedert und nur wenn es galt etwaige Ausfälle ber Barifer Garnifon gurudgutreiben, bonnerten unfere Ranonen ebenfalle, fonft ichwiegen fie faft ganglid. Dit ben Relbbatterien tonnten wir ohnebin nichts gegen die Forts ausrichten und ichmeres Belagerungegefdug fehlte im October noch ganglich. Man batte fich mie icon ermabnt, im beutiden Sauptquartier mobl aufänglich mit ber Soffnung geschmeichelt, auch ohne eine eigentliche Belagerung ben Einzug in Franfreiche Sauptstadt feiern zu durfen und fo mar im September noch feine Anftalt getroffen, ichweres Gefdug fur bas Cernirungsbeer bertransportiren gu laffen. Die icon angeführten Unterbandlungen, welche Graf Bismard mit Jules Rapre batte, vernichteten aber diefe Soffnungen eines baldigen Friedens ganglich, und fo fab man im Sauptquartier bald ein, daß ohne die beredte Sprache ber fcmeren Ranonen, Baris fcmerlich gur Uebergabe geneigt fein murbe. Es ward baber in einem Rriegerathe ber Entichluß gefaßt, ichweres Belagerungsgeschut tommen ju laffen und bies nun auch mit ber arogen Energie, welche alle Dagregeln der preugifden Beeresführung in Diefem Rriege fo außerft vortheilhaft fennzeichnet, ausgeführt. Der Transport von einigen hundert Befdugen ichwerften Ralibers, benn fo viel bedurfte man wenn ein irgendwie wirksames Reuer auf die Rette der Forte begonnen merden follte, machte aber ungemeine Schwie-Bis Nogent und Nanteuil und fpater bis Lagun fonnten Diefe Gefduge mohl mit ber Gifenbabn beforbert werben, von ba an mußten fie 6-8-10-12 Deilen auf von gabilofem Aubrwerf total gerfahrenen Landstragen, mit Bferden gefahren werben. Dft mußten 8-12 Pferde vor eine einzige Ranone gefpannt werden und wenn bann ein Stud an ber Lafette gerbrach, fo ftodte ber gange Transport oft Tage lang, bis ber Schaben wieder auf improvifirten Reldfdmieden bergeftellt mar. Es gab unfägliche Schwierigfeiten zu überwinden, und felbft bei der raftlofeften Thatigfeit vergingen lange Bochen, bevor die Geschütze berbeigeschafft maren. Und noch mehr Arbeit erforderte es

fast die Bunderttaufende von Gentnern mit Munition, melde Diefe Gefduge erforderten, berbeiguschaffen. Dan fab ein, daß es unbedingt nothwendig mar, das Bombarbement von Baris, wenn es einmal angefangen batte, bann auch ununterbrochen bis ju einem entsprechenden Ende fortzusegen und dagu mußte ein Borrath von Munition porbanden fein, der notbigenfalls einige Bochen ausreichte. Go vergingen Die Monate October und November, obne daß man felbft beim beffen Billen im Stande gewesen fein murbe, eine Befdiefung ber Forts auf eine fraftige und ihrem 3med volltommen entsprechende Beife gu beginnen. Es gab icon in diefem Berbft viele ungeduldige Stimmen in Deutschland, welche fich unterfingen es bart tabeln ju mollen, bak das Bombardement der Stadt Paris nicht alsbald beginne. Diefe nur eine Ahnung von der Schwierigkeit eines folden Unternehmens gehabt und mas es bedeuten wolle, ben Mont Balerien und Die lange Rette ber übrigen Forts um Baris wirklich fraftig gu befcbiegen, fie murden mit ihrem ganglich unbegrundeten Tadel moblweislich geschwiegen baben.

Rachdem die Frangofen am 13. October das icone Schloß St. Cloud fo vollständig nuglos ganglich gerftort hatten, unternahmen fie am 21. October, vom Mont Balérien aus, einen neuen heftigen Ausfall.

Rach einer ftarten Kanonade festen fich 14 frangofische Jufanterie-Bataillone, gegen die Ortschaft Bougival in Bewegung. Da gleichgeitig mehrere auf ber Seine ftationirte frangofifche Ranonenboote ein beftiges Rener auf Die beutiden Eruppen eröffneten, fo gelang es ben Arangofen, im erften Unlauf Bougival gu nehmen. Es gingen fest aber 40 preußische Reldgeschute vor und eröffneten ein febr aut aerichtetes Reuer auf die Reinde. Unter Diefem Schut fturmten Regi= menter der 9. und 10. Infanteriedivifion und bas 1. Bardelandwehr-Regiment, fraftig vor. Die Frangofen gingen alsbald aus Bougival wieder gurud und in und um Malmaifon tam es noch zu einem lebbaften Rampfe, bei bem die Reinde aber balb gurudgeworfen murden. gegen 5 Uhr nachmittags bas Gefecht abbrachen und binter ben Mont Balerien, der noch 1/2 Stunde langer feuerte und baburch Die Berfolgung unferer Truppen bemmte, jurudgingen. Die Frangofen batten einige bundert Gefangene und 2 Gefdute, die vom preugifden 50. Regiment weggenommen wurden, verloren. Da fie ihre Tobten und Bermundeten größtentheils mit gurudnahmen, fo ift beren Babl

unbefannt geblieben, mochte aber immerhin einige hundert Mann betragen. Der deutsche Berluft an Todten und Berwundeten, belief fich auf 150 Mann.

Was man mit diesem Ausfallgesecht von französischer Seite eigentlich bezwecken wollte, durfte schwer zu sagen sein. Daß man mit 9 Insanteriebataillonen doch keine wichtigen Erfolge erreichen und gar einen Durchbruch und eine Sprengung des Cernirungskorps erzwingen konnte, mußte man doch selbst einsehen. Und wenn es nun auch wirklich geglückt wäre, Bougival und Malmaison auf furze Zeit zu behaupten, so wäre dies auch weiter kein sonderlicher Nachtheil für die deutsche Sache gewesen. Sehr wahrscheinlich hätten wir diese Ortschaften doch über furz oder lang wieder genommen. Wollten die französischen Generäle aber durch diese häusigen kleinen Ansfallgesechte ihre neusorwirten Truppen an das Feuer gewöhnen und kampftüchtig machen, wie man wirklich annehmen muß um eine Erklärung derselben zu sinden, so waren dies freilich sehr fostbare Lectionen, denn es gingen immer Gunderte von Menschen dabei verloren.

Ein heftiges Ausfallgesecht fand am 28. October statt. Es gingen mehrere französische Bataillone sehr rasch und unbemerkt gegen das Dorf le Bourget, im Nordosten der Stadt gelegen, vor, erstürmten solches und warfen ein Bataillon der preußischen Garde, welches die Besagung bildete, zurück, wobei dieses mehrere Gesangene verlor. Es war dies eine sleine Schlappe die wir erlitten, wenn sie auch weiter von keiner sonderlichen Bedentung war, und das Siegesgeschrei, welches man darüber in Paris erhob, ungemein lächerlich erscheinen mußte. Man versuchte nun am 29. October von preußischer Seite, die Feinde durch eine lebhafte Kanonade aus Bourget zu vertreiben, jedoch ohne Ersolg. Im Gegentheil konnte man bemerken, daß diese sich die dem Orte zu verschanzen ansingen und die Straßen verbarrischten, in den Häusern Schießscharten brachen; kurz Alles anwendeten, ihre neue Eroberung so fest als möglich zur Verteidigung zu machen.

Da man beutscher Seits die Feinde in dem Besitze von le Bourget nicht lassen wollte, und es besonders die preußische Garde verdroß, daß grade sie daraus verdrängt war, so erhielt der General von Budrigth den Besehl mit der 2. Gardeinfanterie-Division zu deffen Biedereroberung. In der Nacht vom 29. auf den 30. October, wurben alle Anstalten zu diesem Angriff getroffen. Der Sturm auf le Bourget, was von 8 frangofischen Bataillonen besfest war, follte in drei Kolonnen erfolgen. Bier Bataillone der Regimenter Königin Anguste und Königin Clifabeth, bildeten das Centrum und rüdten über Bont Talon vor, um das Dorf im Norden anzugreisen, 2 Bataillone vom Kaifer-Franz-Grenadierregiment, bildeten den linken, 2 Bataillone vom Kaifer-Alexander-Grenadierregiment den rechten Flügel. Die übrigen Bataillone dieser Regimenter blieben in Referve.

Unter dem Sout eines febr farten Artilleriefenere ber Batterien der preufischen Gardeartillerie, festen fich am 30. October um 8 Uhr Morgens die Sturmtolonnen in Bewegung. Es tam bald auf verichiedenen Seiten und befondere im Dorfe le Bourget felbit, jum beftiaften Rampfe. Begunftigt burch ibre fefte Stellung leifteten Die Frangofen einen febr bartnadigen Biderftand und Die preußischen Garbebataillone fonnten langere Beit nicht vorwarts fommen. der Rabne in Sand, mard der General von Budrikfn felbit, vor der Kront eines Batgillone vom Regiment Konigin Glifabeth, meldes er gum neuen Sturme bormarte fubren wollte, fcmer vermundet. Die Rrangofen fcoffen aus den Renftern der Baufer mit großer Gicherheit und fo verloren die Gardebataillone an diefem Tage auch vorzugemeife viele Officiere, fo 3. B. die 4 Bataillone der Regimenter Auguste und Elifabeth, allein 30 Officiere, Darunter Die Oberften Graf Balberfee und Balutoweln. Babrend ber Rampf in der Mitte von le Bourget langere Zeit bin und ber fcmantte, griffen die beiden Alugelfolonnen das Dorf jest mit großem Ungeftum rechts und links an. preußischen Granaten fielen jest gundend in die Baufer von le Bourget und fo vermochten die Frangofen ben Ort nicht langer gu balten, und fingen des Mittage um 12 Uhr an, folden zu raumen und anfänglich in guter Ordnung, julest aber ziemlich ungeordnet, binter ibre feften Stellungen bei St. Denis gurudzugeben. Es murben bei diesem Rampfe an 1500 frangofifche Befangene gemacht, größtentheile Dobilgardiften, die fich in den Saufern überraschen ließen, und auch fonft follen die Frangofen an 400 Todte und Bermundete verloren haben. Der preugische Berluft an Todten und Bermundeten betrug an 500 Mann, darunter wie ermabnt vorzugemeife viele Officiere.

Daß es für die Frangosen von Wichtigkeit gewesen fein wurde, wenn fie le Bourget für immer behalten und in ihre Befestigungen mit bineinziehen konnten, ift gewiß. Bu diefem Zwed aber mußten

fie am 29. October eine viel ftarfere Befatung bineinlegen ale bies geschehen mar und auch am folgenden Tage gablreiche Referven nachfenden, mas unbegreiflicher Beife von ihnen verfaumt murbe. Da ber Beneral Trochn ja über febr bedeutende Menichenmaffen verfügen fonnte, fo mußte er auch, falls er überhaupt etwas erreichen wollte, einen energischen Gebrauch Davon machen. Er mußte feine Ansfälle ftets mit minbeftens 50-60.000 Dann auf einen Aled machen, ftatt baß jest immer nur 10-12.000 Mann bochftens vorgeschieft murben. Die gang unmöglich Erfolge erreichen fonnten. Die planlofe Berfplitterung der Rrafte, Dies Rampfen mit fleinen Truppenmaffen obne Bufammenbang, mas die frangofifche Kriegsführung in diefem gangen Reldzug auf fo eigenthumliche Beife darafterifirt, zeigte fich auch bei Diefer Bertheidigung von Baris wieder recht bemertbar. Als Reldberr bat der General Trochu fich mabrlich feinen beffern Ruf als die Marschalle Dac-Dabon und Bagaine erworben und feine Rabigfeit, über ein Beer von 400,000 Mann die Oberleitung ju fubren, feineswegs gezeigt. Freilich fann man bis jest noch fein flares Urtheil barüber abgeben, welche hinderniffe ibm im Innern ber Stadt felbft entgegenstanden und mas fur Schwierigfeiten er babei gu beflegen batte.

Dag es in Baris felbit außerft ungeordnet jugeben mußte und Die Anarchie daselbft immer weiter um fich griff, wie dies auch bei ben vielen unruhigen Ropfen und ber jede Autorität ber Rirche, Des Staates, der Gitte und der Moral verbobnenden gablreichen Daffe von außerlich vornehm fein wollendem und niederm Bobel, den diefe ungludliche Stadt enthielt, gar nicht anders zu erwarten ftand, bewies ein Aufstand, ber am 31. October im Innern ausbrach. richt, daß le Bourget wieder von den deutschen Truppen besett fei, hatte große Aufregung in Baris verurfacht, und die Schreier und Beger ber extremen rothen Barthei, benutten Dies, um einen argen Tumult dort berbeiguführen. Diefe erbarmlichen Bichte, Die ftete nur betten und aufregten, von jedem Rampfplat aber, auf dem ihr theures Leben nur im Mindeften gefährdet mar, fich mobimeislich fern bielten, befdulbigten die Mitglieder der proviforifden Regierung der Reigheit, Rathlofigfeit, Berratherei und Gott weiß mas fur noch anderer Berbrechen. Da in Baris jede Revolution und jeder Butich, mag folder and noch immer fo erbarmlich und niedertradtig fein, ftete viele Taufende von Anhangern finden wird, fo jog auch jest eine große

Digitized by Google

Menschenmaffe vor das Stadthaus, und nahm die Mitglieder der proviforischen Regierung Trochu, Arago und Favre gefangen. Die noch einigermaßen vernünftigen Bürger der Stadt, die fich nicht ganz willenlos der herrschaft des rothen Gesindels unterwerfen wollten, ergriffen aber bald Maßregeln zu deren Befreiung.

Das 106. Bataillon der Nationalgarde, trieb die Rothen nach leichtem Kampfe auseinander, besetzte das Stadthaus wieder und bestreiete die daselbst gefangen gehaltenen Mitglieder der provisorischen Regierung. So konnte diese Stadt Paris, während sie vom Feinde rings umgeben war und alle Schreden einer Belagerung erdulden mußte, nicht einmal auf wenige Monate Ruhe und Einigkeit in ihrem Inneren erhalten. Ein schlimmes Zeichen für die zufünftige französsische Republik.

In Rolae Diefes Aufftandes am 31. October, ließ man mit ber in Franfreich üblichen mahrhaft findischen Spielerei ber allgemeinen Boltsabstimmung, auch am 1. November in Baris barüber abstimmen, ob bie bort befindlichen Mitglieder ber proviforifden Regierung, noch fernerbin bas Bertrauen ber Bevolferung befagen ober foldes icon verloren batten. Es ergab fich bag 557,000 Stimmen bies bejahten, 62,000 Auf folde große Dajoritat geftust, fonnten bie aber verneinten. Berren Arago, Rabre und Trochu benn auch noch fernerbin die fcwere Dornenfrone ibres jetigen Amtes fort tragen. Allgugroße Stupe fanden fie aber bei ihren Anhangern tropdem nicht; im Wegentheil wurden ihre Befehle febr baufig nicht befolgt, ihre Ginrichtungen verspottet, und fie felbft waren faum vor perfonlichen Beleidigungen gefdutt. Um ibre ichwantende Bopulgritat ju erbalten und Die Soffnungen ber leichtglaubigen Barifer Bevolferung ftete von Reuem mieber zu beleben, ließen Trochu und Jules Favre nun fast taglich die mabrhaft ungeheuerlichften Lugenberichte verbreiten. Es fant banach für Die frangoniche Sache fortmabrend aut und Die deutschen Truppen erlitten in Rranfreich ftete Riederlagen über Riederlagen. Faft täglich murbe verfündet, baß an der Loire und bei Umiens große frangofifche Beere bereits gebildet und jest im Unruden auf Die Sauptftadt waren, um folde von ben fie umgebenden preugifden Barbarenborben gu befreien. Dag ber vollständige Untergang aller deutschen Truppen in Franfreich gewiß fei und bas frangofifche Bolf gulett als vollständiger Gieger aus Diefem Rampfe bervorgeben murbe, mart in Diefen officiellen Bulletins

ber Regierung, ftete ale eine ungweifelhafte Babrbeit verfundet. ift trauria, baß felbit Danner von fonft ungweifelhaft edlem Charafter wie Arago und Jules Rabre find, ju folch einem erbarmlichen Lugenfpftem ibre Buflucht nahmen und taglich faft Erfolge verfundeten, an deren Moglichfeit fie felbft faum glauben fonnten, wenn auch nur ein Runten von gefunder Urtheilstraft noch in ibrem Ropfe übrig geblieben mar. Bahrhaft lacherlich mar aber bag die Barifer immer von Neuem und ftete von Neuem wieder, Diefe Rachrichten glaubten, trotbem baß fie unausgesett barin die argften Zaufdungen erfahren batten. Es ift überbaupt ein eigenthumliches aber recht trauriges Beiden, daß die allerunfinnigften gugen, Die argften Berlaumdungen, Die niedertrachtigften Bosheiten, ftete bei ber übergroßen Mehrheit des frangofifden Bolfes, millige Ohren und glaubige Unbanger finden, Die einfache Stimme ber Babrbeit, Rechtlichfeit und gefunden Bernunft, aber bafelbft niemale durchzudringen vermag. Und mit welchen unfäglichen Opfern an Gut und Blut bat gerade das frangofifche Bolt, Diefe grengenlofe Berlogenheit feiner faft gefammten Reitungepreffe und faft aller feiner Berricher und angeblichen Staatsmanner obne Ausnahme, nun icon bezahlen muffen obne badurch im Mindeften gebeffert ju fein.

Leider verschlimmerte fich von jest an auch die Glaubwurdigfeit unferer beutschen officiellen Berichte. Richt baß fie gerade mit Siegen prablten die nicht errungen maren, aber man mar nicht offen barin, einzelne fleine Ungludefalle und Diferfolge, Die mir bie und ba erlitten batten, auch unumwunden einzugesteben, wie bies billiger Beife ebenfalls batte gescheben muffen. Dan perichwieg und pertufdelte Mandes mas vielleicht boben Berfonlichfeiten nicht angenehm fein murde, ju erfahren. Diefer Mangel an Wahrheitsliebe ober richtiger Bollftandigfeit, ber nach Gedan febr oft in den officiellen Berichten aus dem Sauptquartier, und oft mehr noch in ben Rapporten einzelner Armeeforpstommandanten fich zeigte, entsprang aus doppelten Grunden. Dan icamte fich faft es einzugesteben, bag man fich in ber Biberftandefähigfeit des frangofifden Bolfes getäuscht und folde bei meitem unterschatt batte. Ferner mar es aber auch vielen Militaire von Rach, bochft veinlich einzugesteben, daß felbft Franktireurs und Mobilgardiften ben Goldaten der regularen Armee gegenüber, fleine Erfolge [große wichtige Gefechte haben fie niemals gewonnen] erringen und uns

Berluste zufügen konnten. Gerade deshalb war man so eifrig bemuht solche kleine Schlappen zu verschweigen und besonders auch die erlittenen Berluste zu verringern. Bis Sedan hatte man nach den officiellen Rapporten recht gut eine wahrheitsgetreue Geschichte des Feldzuges schreiben können, nach Sedan aber ware solche höchst einseitig und unvollständig geworden wenn man lediglich nur die officiellen deutschen Berichte dazu benutzen wollte.

Babrend Die Infanterie Der Cernirungearmee um Barie, großtentheils in einem ziemlich angeftrengten Borpoftenbienft thatig mar, und Die Artillerie Schangen fur Die funftige Aufftellung ber gu erwartenben Belggerungegeschute baute, machte ein Theil unferer gablreichen und trefflichen Reiterei, weite Streifzuge in bas Land binein. Es galt einerseits feindliche Rranttireursbanden Die fich immer baufiger gu bilben anfingen, ju geriprengen und babei ju recognosciren ob fich wirflich icon bedeutende Rorps jum Entfat ber Sauptftadt bildeten, größtentbeils aber ausgebebnte Requifitionen an Schlachtvieb, Bein. Safer und fonftigen Lebensmitteln ju machen. Dies Requifitionefpftem ward jest immer mehr eingeführt und außerte gerade feinen vortheilhaften Ginfluß auf die deutschen Truppen felbft, die fich badurch leider immer mehr an Bermilberungen und Robbeiten aller Art gewöhnten. Go entftand benn jest theilweife eine Rriegoführung von unferer Seite, wie eine civilifirte Armee in der Mitte des neunzehnten Sabrbunderts, fie nicht mehr batte fubren burfen und die auf Sumanitat wahrlich feinen Anspruch machen fonnte. Es ging von jest an leiber oft recht wild und bart, ja felbft rob und graufam gu, und ber Rrieg nahm immer mehr ben Charafter ber Berftorung und Berbeerung an. ben er im Anfang lange nicht in bem Grabe gehabt batte. tragen die Frangofen durch bas viele Unwefen mas die Banden ihrer Franktireurs verübten, felbft den größten Theil der Schuld bieran und baben baufig das Unbeil, meldes fie fo bart traf, felbit beraufbeschworen, boch tamen leiber auch Ralle vor, wo nicht allein von roben Goldaten, fondern felbit von boberen Officieren, benen man wabrlich mehr Bildung und Sumanitat batte gutrauen follen, ein Bandalismus gezeigt murbe, ber bem beutschen Ramen entschieden nicht jur Ebre gereichte. 3m Billen bes Ronigs von Breugen, bes Kronpringen, ja felbit aller Armeeforpstommandanten, lag biefe robe und barbarifche Rriegsführung nicht im Mindeften, fondern im Begen-

theil, fie fuchten folde febr enticbieden zu verhindern, allein bas Beer mar ju groß, ale bag jene boben herren alle folche Ralle erfahren Much trug ber bedeutende Mangel an Officieren, ber immer mehr einrift, febr viel jur Forderung ber Bermilberung bei ben Trup-3m norddeutschen Bundesbeer ift obnebin Die Babl ber Officiere verhaltnigmagig fleiner ale in irgend einer anderen europaifden Urmee, und von Diefen Officieren maren febr viele getobtet. permundet oder erfranft. Go fam es banfig por, daß ein Saupis mann ein Batgillon, ein Geconde-Lieutenant eine Rompagnie führte. und ein ganges Bataillon nicht mehr als 8-9 Officiere im Dienft batte, mabrend Bice-Reldwebel und Gergeanten Die übrigen Stellen verfeben mußten. Much maren unter ben gur Bermendung fommenden Landwehr= und Referve Dfficieren manche Manner Die ftete gwar Muth und Singebung bemiefen, benen aber boch Rabigfeiten und Uebung fehlte, Die ftrenge Disciplin unausgefest aufrecht zu erbalten und der Berwilderung der Mannichaft, die obnebin im Rriege fo leicht einreißt, immer fraftig entgegenzutreten.

So ward benn jest — febr oft zum eigenen Schaden der Truppen selbst, sehr vieles recht muthwillig zerftort und man mußte nur zu häufig ein Augenzeuge von Scenen sein, wo sich die Bestialität auf eine außerst rohe Beise zeigte. Am Meisten wegen ihres schonungslofen Requirirens, waren übrigens bei der französischen Landbevölserung, die bairischen und dann die hessen-darmstädtischen Truppen gefürchter; am bescheidensten und höflichsten traten aber entschieden die königlich sächsischen auf.

Bon den vielen kleinen Gefechten und Streifzügen, machte der Ueberfall in Ablis auf der Straße von Berfailles nach Orleans, viel Auffehen. Eine Schwadron des 16. preußischen Hufarenregiments ward dort Aufangs October in der Nacht von Franktireurs überfallen und größtentheils getödtet oder gefangen genommen. Obgleich es niemals fest bewiesen ift, daß die Einwohner des Orts sich bei diesem Ueberfall betheiligt haben, ward solcher einige Tage später von preußischen Truppen besetzt, an allen vier Ecken angezündet und vollsftändig niedergebraunt.

Diese Pragis des Niederbrennens von Ortschaften, ohne gerade recht grundliche Untersuchungen darüber anzustellen, ob die Einwohner sich wirklich am Kampfe betheiligt hatten, griff jest leider immer mehr um fich. Es genügte oft, daß mahrend eines Kampfes aus einigen Saufern geschoffen war, gleichviel ob dies nun Einwohner oder Soldaten gewesen waren, und der Ort ging spater dafür gar hanfig in Alammen auf.

Much murbe ben Rranftireurs febr oft gar fein Barbon gegeben. fondern fie ohne Beiteres gufammengeschoffen, ja in einzelnen gludlicher Beife aber nur feltenen und bann auch icharf gerügten Rallen, ging die Robeit fogar fo weit, gefangene Franktireurs an ben Baumen aufzufnupfen. Bur Entschuldigung aller folder Borfommenbeiten muß jedoch auch angeführt werden, daß die Franktireurs baufig nur ale Bauern in ber Bloufe gefleibet, ericbienen, ibre Alinten verstedten und bann unbefangen ihren Arbeiten gingen, fobald fie aber einen beimlichen leberfall machen fonnten, ploglich wieder in bewaffneten Schaaren auftraten. Es mar ber fanatifche Bolfefrieg, ber viel bundertjährige Raffenbaß gwifden ber romanischen und germanischen Nationalität, ber jest immer mehr aufflammte und auf beiden Geiten folche Erbitterung berborrief. Auch trug die infame frangofifche Zeitungepreffe mit ihrem fteten Berlaumben, beten, Schuren und Lugen, febr viel zu Diefer fteigenden Erbitterung mit bei, unter welcher leiber fo viele Taufende ganglich unschuldiger Samilien ju Grunde gerichtet und weite blubende Landftreden faft rollständig vermuftet murben.

Ein ziemlich lebhaftes Gefecht hatte am 26. October auch ein würtembergisches Streifsommando bei Montereaux mit einer starken Schaar Franktireurs und Mobilgardisten, denen eine Mitrailleuse und 100 Gesangene abgenommen wurden. Solche kleine Gesechte und Uleberfälle von Streissommandos und Patronillen, samen jest täglich saft vor, und es würde weit den Naum diese Werses übersteigen, wollte ich auch nur die Salfte derselben bier auführen. In Specialgeschichten einzelner Truppentheile, mögen sie immer ihren Platz sinden, denn häufig zeigten sich gerade bei diesen Cinzelgesechten, ganz hervorragende Thaten von Muth und Kriegstüchtigkeit, in eine Geschichte diese Krieges in seinem ganzen und großen Charafter, gehören sie aber entschieden nicht. Manche Kavallerieregimenter, die in Hauptschlachten kaum zur Thätigkeit gekommen waren, fanden in diesem kleinen Kriege eine angestrengte Thätigkeit und büßten auch viele Leute und Pserde ein.

Bon Bichtigfeit fur die beutiden Baffen mar es auch, daß am

16. October die Festung Soissons, nachdem sie ein viertägiges heftiges Bombardement ausgehalten hatte, vor dem Großherzog von Medlenburg kapitulirte. Es wurden in dieser Festung 99 Officiere und 4600 Mann, zum größten Theil Mobilgardisten, gefangen genommen und 128 Geschüße und ein übriges reiches Kriegsmaterial erbeutet, während unser Berlust bei dieser ganzen Belagerung, nur ein sehr geringer war. Ein Theil der bei Soissons verwendeten schweren preußischen Belagerungsgeschüße, ward jest mit vor Paris benußt, ein anderer Theil kam mit zur Berwendung gegen Mézières.

Der Großherzog von Medlenburg : Schwerin, erhielt jest das Oberkommando über die sogenannte XIII. Armee, die besonders für ihn formirt wurde. Den Stamm derselben bildete die 17. Division vom IX. Armeesorps mit den hanseatischen und medsenburgischen Regimenstern Rr. 75, 76, 89, 90, das 14. Jägerbataislon, das 17., 18. Dragoners, 11. Uhsanenregiment, und die 22. Division vom XI. Armeestorps mit den thüringischen und bessischen Regimentern Rr. 32, 84, 94 und 95, dann 5 Batterien medsenburgischer Artillerie. Als diese XIII. Armee noch mit zur Cernirung von Paris gehörte, ward die würtembergische Division ihr zugetheilt, später aber bei der Borrüdung gegen Orleans, wieder fortgenommen und das bairische Korps unter dem General von der Taun, trat dafür an deren Stelle. Auch die 4. Reservesavalleries Division gebörte später zu dieser XIII. Armee.

Die Festung Soissons wird in Frankreich zu den befestigten Plagen erster Klasse gerechnet. Ihre Lage an mehreren Cisenbahnen und daß durch sie die von Rheims nach Paris führende Bahn in unseren Besty gelangte, gab ihr eine besondere Wichtigkeit. Die Stadt, welche 12,000 Cinwohner zählt, liegt auf dem linken Ufer der Aisne und bildet 1814 bei dem Feldzug in Frankreich, wiederholt den Schauplaß heftiger Kämpse. Gegen das frühere Festungsgeschüß sind die Werke von Soissons sehr faart, bei unseren jezigen sehr weit tragenden schweren gezogenen Kanonen, kann die Stadt jedoch, die durch keine Außenwerke geschüßt ist, in wenigen Tagen in einen Trümmerhausen zusammengeschossen werden. Bei diesem jezigen Bombardement hat sie sehr bedeutend gelitten und wird sich in Jahrzehnten kann erholen können.

Außer Diefer XIII. Urmee unter bem Großherzog von Medienburg ward nun burch eine Rabinetsordre vom 30. September noch eine

XIV. Armee unter dem General von Werder errichtet. Mit Ausnahme der Gardelandwehr-Division, die wie schon angeführt, zum Cernirungskorps vor Paris kam, gehörten zu dieser XIV. Armee, alle vor Straßburg in Thätigkeit gewesenen Truppen, also die gesammte kadische Division, die preußischen Linienregimenter Nr. 80 und 84, später auch Nr. 67, was eine Zeit sang nach Mainz gesandt gewesen war, um dort nach harten Versusten reorganisirt zu werden, und Nr. 25, was bisher aus der Insel Alsen gestanden hatte, dann 4 pommersche und westpreußische Landwehrinfanterieregimenter und mehrere preußische Reservesauslerieregimenter. Die Aufgabe dieser XIV. Armee war nun, theils die Festungen Schlettstadt, Breisach und Bessort im Elsaß zu besagern, theils aber die Vogesen zu besetzen und die Ansammlung von Franktireurs die sich daselbst sehr zahlreich zu bilden ansingen, zu verhindern und dann auch Dijon einzunehmen.

Bur Belagerung der augeführten Festungen, ward auch bairifde, babifche und wurtembergische schwere Artillerie und badifche Bioniere, die theilweise ebenfalls schon mit vor Strafburg thatig gewesen waren, verwandt.

Um 5. October marschirte Die Avantgarde Diefer XIV. Armee, aus Strafburg, beffen Garnifon von jest an größtentheils aus Landwebr gebildet murbe, fort und überfdritt bald bie Bogefen. Etival fam die badifche Brigade Degenfeld, am 6. October querft in ein lebhaftes Gefecht mit feindlichen Schaaren, beren Starte, mobl übertrieben, auf 12,000 Mann angegeben murbe. Es maren größtentheile Mobilgarden und Marichbataillone aus bem Guden, unter bem General Cambriele, welche gur Armee gehorten, Die auf Befehl ber proviforischen Regierung, jest in Lyon formirt werben follte. Diefer Rampf bei Etival dauerte fast fieben Stunden und die grangofen, die fich in entichieden großer Uebergabl befanden, fampften gmar muthig, aber außerft undisciplinirt und ungeschickt und murben gulest von der badifden Brigade gurudgeworfen, mobei 6 Officiere und 583 Mann Gefangene in unfere Bande fielen. Der frangofifche Berluft an Todten und Bermundeten, foll officiellen Angaben nach, an 1400 Mann, ber bentiche aber nur 57 Tobte und 317 Bermundete betragen baben. Daß lettere Bablen richtig find, bezweifele ich nicht im Mindeften, bagegen icheint Die Babl ber frangofifden Streitfrafte, und beren Berlufte entichieden ju bod angegeben ju fein. Es beftand wie schon erwähnt, bei vielen deutschen heerführern jest die üble Gewohnheit, wenn fie gegen die Franktireurs und Mobilgardisten hartnäckige Kämpfe gehabt hatten, sowohl die Stärke der Feinde als auch die Jahl der Gefallenen oft sehr bedeutend zu überschäpen, gleichssam zur Entschuldigung, daß sie so lange Zeit zu deren Bestegung bedurft hätten. Der General Cambriels giebt an, er habe bei Erival kaum 6000 Mann im Gesecht gehabt und nur 300 Mann eingebüßt, was aber entschieden sehr falsch ift.

Am 8., 9. und 10. October überschritten die mobilen Feldtruppen bes Werderschen Korps, die nicht zur Belagerung der Festungen im Elsaß zurückgeblieben waren, nun fämmtlich die Pässe der Bogesen. Am 9. October batte ein Bataillon des 30. preußischen Infanteries Regiments, ein Gesecht bei dem Städtchen Rambervillers, was von den Franktireurs zur Bertheidigung eingerichtet war. Ein Sturmsversuch der preußischen Aruppen, an dem Abend ward abgeschlagen, wobei der preußische Major von Berkefeld schwer verwundet wurde, in der Nacht räumten aber die Franktireurs steiwillig das Städten und die deutschen Aruppen konnten ohne Widerstand daselbst einrücken. Am 10. October batte das 5. badische Insanterieregiment bei Arnould und am 11. October das 1. und 2. badische Grenadierregiment bei Brouvelieures Gesechte mit den französsischen Schaaren, die zwar mutbig aber ungeschießt fämpsten und stees zurückgeworsen wurden.

Auch die Stadt Epinal, Hauptsit des Departements der Bogesen, war von den Franzosen in Vertheidigungszustand gesetzt worden und es schien anfänglich als sollte es zu einem harten Kampfe daselbst noch kommen.

Ein heftiges Feuer der deutschen Artillerie, vertrieb den Feind aber bald aus diesen Positionen bei Epinal und er benutte die dortige Eisenbahn zu einem schnellen Ruckzug nach Süden. So konnten unsere Truppen mit geringen Verlusten diese Stadt besetzen, wo dann auf einige Tage das Hauptquartier der XIV. Armee aufgeschlagen wurde.

Am 15. October ward ber Marsch weiter angetreten und ohne baß es zu Gesechten fam, am 18. in Besoul eingerudt. Die Bruden, Straßen und Eisenbahnen hatte der Feind bei seinem eiligen Rudzug so viel als möglich, zerftört. Gin wichtiger Fang in Besoul war der einer französischen Feldpost, aus welcher man zuerft nun die wirklich versbürgte Nachricht erhielt, daß der alte, einst so berühmte Freischaarens

Digitized by Google

führer Garibaldi, wirflich in Befancon angefommen fei. Menn es gwar icon langft befannt mar, bak bei Garibalbi bie Phantaffe ftets mit bem Ropfe burchangeben pflegte und er gwar ein perfonlich rechtichaffener, ja felbit edler Charafter, ein außerft mutbiger Goldat und in feinen fruberen Jahren, als Rorper wie Beift burch Alter und ftete Strapagen noch nicht ihre Spannfraft eingebußt batten, auch ein febr geschickter Guerilla-Rubrer, aber babei auch ein außerft verschrobener Bolititer mar, fo batte ibm doch niemand in Birflichfeit Die Rarrbeit jugetraut jest nach Frankreich ju tommen und fur die Republik gegen Deutschland zu fampfen. Much nicht im Allerentfernteften ging ibn diefer Rrieg an, auch nicht bas mindefte Recht befag er, fich unbefugt in Diefen Rampf mit einzumifden. Franfreich batte Deutschland ben Rebdebandicub bingeworfen, es war ein reiner Rampf zwischen den Deutschen und Frangofen und ebenfo wenig wir es bulbeten, bag irgendwie Rrembe in unfere Reiben eintraten und mit uns fampften, burften bie Frangofen folde bei fich aufnehmen. Dagu mar ber alte Garibaldi bisber ftete gegen Rranfreich aufgetreten und batte bart getabelt bag Rigga und Savopen 1859, bemfelben einverleibt Und nun hatte allein ber Umftand, bag die Frangofen zeitmeilig einmal wieder eine Republif errichteten und Gambetta und Genoffen fo und fo viele fcmulftige Broflamationen mit fo und fo viel abgedroschenen Phrasen erließen, ibn zu ber tollen 3dee gebracht, Diefer Republif feinen Degen anzubieten. Rur ein Denfc jeglicher geographischen, biftorischen und politischen Renntniffe fo ganglich entbebrt wie Dies bei Garibaldi ber Rall ift, fonnte auf folden verrudten Ginfall geratben.

Mit dem Alten famen auch seine abenteuerluftigen Sohne Ricciotti und Menotti Garibaldi, und noch einige Dugend italienische Freischaarenführer als bobere Officiere.

Es war die reine Rauf: und Abentheuerluft, welche diese Manner hieber trieb, wo sie auch nicht das mindeste Anrecht zum Erscheinen
hatten. Ebenso tamen auch polnische, ungarische, wallachische, griechische
Freischaarenführer jett nach Besangon geströmt, und in hellen hausen
folgten ihnen die Abentheurer, verlorene Sobne, wahnwitzige Demofraten und überspannte Phantasten aus aller herren Ländern.
Es gab so leicht teine Nation die uicht zulett in dieser Garibaldi'schen Schaar, deren Stärfe im December bis auf 18—20,000 Mann

geftiegen mar, gefunden werden tonnte. Die buntefte Befellichaft ber Welt mar barunter vertreten. Danifde und norwegische Studenten. Die nur ber Deutschenbag bieber getrieben batte, fanden neben italienischen Räubern ans ben Abruggen, welche bei Diefer Gelegenbeit gute Beute ju machen fuchten, ebemalige Ruaven bes Bapftes, Die jest entlaffen waren und nicht mußten mo fie ihr Goldnerhandmerf augenblidlich treiben follten, neben italienischen Freischarlern, gegen welche fie noch vor Aurgem bei Mentana grimmig gefochten batten. Bie es in allen Diefen bunt gusammengewürfelten Freischaaren ber Rengeit ftete ber Rall fein wird, fo fehlte auch biefen jegigen Baribaldianern' in Franfreich, jegliche Disciplin und fomit Tuchtigfeit. Es gab zwar viele mutbige und verwegene Gefellen barunter, Die bei einzelnen Belegenheiten auf bas Bartnadigfte fampften und ben beutichen Truppen auch manche ichwere Berlufte beibrachten; allein im Großen und Bangen haben Diefe Garibalbi'fchen Schaaren außerft menig geleiftet und geborten entschieden zu ben ichlechteften Eruppen welche bas große Frankreich gegen uns gefandt bat. 3br wirklicher Berth fand wenigstens in feinem Berbaltniß mit ben Roften, welche fie verurfachten und noch viel weniger mit ben bombaftischen Lobeserbebungen die über fie in frangofifchen, italienischen, ja felbit deutiden demofratifden Zeitungen, auspofaunt murben. Der alte Garibalbi, ber wenn er gur Reder greift, wirflich als ein balb Babnfinniger betrachtet merben muß, erließ aber auch bei Diefer Gelegenbeit Broflamationen über Broflamationen, wie folde taum verrückter gedacht merden fonnen.

Bon der provisorischen Regierung in Tours, war es aber ein arger Feblgriff, daß sie die Bildung dieser Garibaldi'schen Freischaaren nicht allein gestattete, sondern sogar beförderte. Da Garibaldi stets gegen die Herrschaft des Papstes gewüthet hatte, so war er der streng katholischen Geistlichkeit in den Departements der Wosges, Haute Saone, Côte d'or und Doubs, änßerst verhaßt und sein Erscheinen in ihrer Mitte erregte ihren Jorn. So bemühten sich die Landgeistlichen, welche in allen diesen Gegenden einen äußerst großen Einfluß auf die gesammte untere Bevölkerung ausüben, gegen ihn zu wirken und ihr Bestreben gelang ihnen auch vollkommen. So haben die Garibaldianer nirgends Unterstützung bei der Landbevölkerung gefunden, und viele Bauern sind deshalb nicht zu den Franktireurs

Digitized by Google

gegangen weil ihre Pfarrer ihnen verboten batten, unter einem Meniden wie Garibaldi, ben ber Bannftrahl bes Bapftes getroffen batte, ju bienen. Aber auch bie Officiere ber regularen frangofifchen Urmee, und gar die Generale und Oberften maren bem Garibalbi und anderen Freischaarenführern entschieden feindlich gefinnt und wollten nichte mit diefen gemein baben und noch viel weniger ihnen gehorchen. Der alte Freischarler batte fein ganges Leben bindurch über Die reaularen Truppen geschimpft und por Allem ben Raifer Rapoleon und beffen Beer, ftets auf Das Bitterfte angegriffen, und verlangte nun plotlid. daß alte bemabrte Officiere, welche ber frangofifchen Rabne in Algerien, Stalien, bem Drient und Mexito, icon manche Siege erfochten batten, fich ploglich unter ibn, und die anderen berbeigeftrömten Abentheurer ftellen follten. Go etwas fonnte unmöglich gelingen, und fo berrichte gleich am Anfang eine große Uneinigfeit in Diefer bei Loon gufammengezogenen frangofifchen Armee, viele tuchtige Officiere traten bald aus und auch der General Cambriele, ber bie regularen Truppen befehligen follte, überwarf fich alsbald mit Garibaldi und feinen Genoffen. Dabei traten Diefe Freifchaaren fogleich bodmuthig auf, wollten beffer fein als die anderen Truppen, erhoben mehr Unfpruche auf reichlichere Berpflegung, boberen Gold; furg thaten als wenn fie in Allem bevorzugt werden mußten und leifteten boch dabei ungleich meniger.

Daß das XIV. Korps stets mit geringen Kraften, so außerordentliche Erfolge zu erringen vermochte, hat mit seinen Grund in
dieser Uneinigseit und schlechten Organisation der gegen dasselbe
fampfenden Geeresschaaren.

Bon Besoul ans, wo der General von Werder langere Zeit sein hauptquartier aufschlug, ging die badische Division unter dem Generalientenant von Beber, in einer Reihe kleiner und größerer Gesechte, über den Dignonfluß. Besonders am 22. October kam es in der Rahe der Dörfer Rioz und Etuz, zu einem lebhaften Kampse mit einem Theil der Armee des Generals Cambriels. Die drei badischen Brigaden Degenfeld, Prinz Wilhelm und von Keller, fampsten den ganzen Tag sehr harmästig mit französischen Brigaden, welche ihnen den Uebergang über den Dignon streitig machen wollten, vertrieben zulest den Feind aus seinen Positionen und forcirten den Uebergang. Auch das preußische 30. Infanterieregiment kam an diesem Tage in

das Gefecht. Den Franzofen wurden bei diesem Gefecht an 2000 Gefangene abgenommen. Im Uebrigen war wohl der Berlust an Todten und Berwundeten auf beiden Seiten ziemlich gleich, und betrug etwas über 100 Mann. Durch den Gewinn des Ueberganges über den Dignon, stand den deutschen Truppen der Beg nach Dole, Besançon und auch nach Dijon offen.

Auch sonft fam es bier in den folgenden Tagen noch an mehreren Stellen wiederholt zu kleinen Gefechten, deren Anführung jedoch einer Specialgeschichte der Kriegsführung des XIV. Armeekorps vorbehalten bleiben muß. Begünstigt durch das sehr bergige Terrain was sich für den kleinen Guerillakrieg vortrefflich eignet, leisteten die feindlichen Schaaren überall den hartnäckigsten Widerstand und konnten oft nur mit Mühe vertrieben werden.

Am 26. October mart nun der Marich in der Richtung nach Befangon angetreten und am folgenden Tage nach einem lebhaften Gefecht, wobei burd eine geschicht ausgeführte Umgebung, an 500 bemaffnete Bauern gefangen genommen murben, Die wichtige Stadt Grap befett. 2m 30. October traten zwei babifche Brigaden ben Die umliegenden Boben Diefer alten Beitermarich auf Dijon an. reichen Sauptftadt bes ebemaligen Burgunds, maren von frangofifden Streitfraften fart befett und icon am Morgen um 10 Ubr, fließ Die babifche Avantgarde guerft auf den Reind, der jedoch bald vertrieben Ernftbafter follte jedoch ber Rampf auf ben Boben von St. Apollinaire, der Borftadt von Dijon werden. Die badifche Reldartillerie eröffnete bier querft ben Rampf, fonnte anfanglich aber feine fonderlichen Erfolge erringen. Unter dem Schut bes Artilleriefeners brang nun bas 1. badifche Grenadierregiment lebbaft vor und marf Die Frangofen aus dem Barf bes Schloffes von Mont Dufard, der von ibnen befett mar, nach bartnadigem Biberftand gurud. Wabrend bier in der Mitte ibrer Stellung, Die Frangofen enticbieben gurudgeworfen murben, gelang es ihnen anfänglich auf ihrem linten Alugel Boben ju gewinnen, fo daß julett die gesammte Infanterie der Brigade Bilbelm, in Das Befecht fam, ohne ebenfalls fonderliche Bortheile gu erringen.

Es wurden nun 36 Gefcupe aufgefahren und diefe eröffneten ein solch wirffames gener auf die Frangofen, daß fle gegen Abend ihre Stellungen aufgaben und langfam nach St. Apollinaire, der Vorftadt

von Dijon, zurudgingen. Es tam noch wiederholt in der schon eingetretenen Dunkelheit in einzelnen Sausern der Borstadt zu einem wüthenden Kampse, Mann gegen Mann. Die badische Artillerie beschoß dabei unausgesetzt Apollinaire mit Granaten, so daß viele Sauser daselbst in Flammen aufgingen.

Da der General von Beper vernünftiger Beise einen Straßenstampf in der nächtlichen Dunkelheit, in einer großen Stadt vermeiden wollte, so ließ er am Abend um 7 Uhr das Gesecht abbrechen und nahm mit seinen Truppen eine Ausstellung um St. Apollinaire, bezeit am anderen Tage den Kampf von Neuem zu beginnen. Der Flammenschein aus der brennenden Borstadt, beleuchtete die nächtliche Dunkelbeit.

Da die Municipalitat in Dijon mit Recht fürchten mußte, daß am nachften Tage Die babifche Artillerie auch Die eigentliche Stadt mit Granaten beidießen und baburd ungemein gerftoren murbe, fo bewogen Die Burger Die frangofifden Truppen, beren Befehlsbaber Dberft Fauconnaps gefallen mar, die Racht jum ungehinderten Abjug ju benuten. Go marb benn icon am fpaten Abend Die Barlamentarflagge in Dijon aufgezogen und am 31. October frub ein Bertrag mit bem General von Bever abgeschloffen, wonach Diefer unter gewiffen febr milben Bedingungen, feinen ungehinderten Gingug in Die Stadt halten tonnte. Diefer Bertrag batte fur beide Theile gleich Bortheil= Die badifden Truppen entgingen badurch einem blutigen Stragentampf ber felbit im Rall Des Gelingens, ihnen viele unnotbige Berlufte jugezogen baben murde, ben Burgern von Dijon murde aber badurch ein gewaltsamer Sturm . mit allem babei unvermeidlichen Grauel erfpart. Es mare febr ju munfchen gemejen, daß fold Beifpiel in diefem Rriege baufig die verdiente Nachahmung gefunden batte und recht viele folde Bertrage abgefchloffen worden fein wurden. Leid er gab es aber einzelne Befehlshaber, benen es gar nicht wild und blutig genug jugeben tonnte, und die den Babn begten, ihre militairifde Ebre murbe badurch erhöht und ihr Rubm vermehrt werben, wenn fie recht viele blutige Erfturmungen mit prablenden Borten perfunden fonnten. Die Berblendeten!

So hielt um 10 Uhr Morgens der General von Bener feinen Einzug in das eroberte Dijon, deffen Befit für uns von großer Bichtigfeit war, benn die damals noch vielfachen Gulfsmittel Dieser reichen

Stadt, kamen dadurch zu unserer Berfügung. Später freilich war in dem armen Dijon, was zweimal von den Franzosen und zweimal von den deutschen Truppen erobert wurde, und dessen Bewohner unendlich hart in diesem Kriege leiden mußten, nicht mehr viel zu hosen, und das grausige Bild der Zerftörung von Allem und Jedem was das Leben eines friedlichen Bolkes beglücken kann, war überall daselbst nur zu sehr fühlbar. Als ich persönlich Mitte November einige Tage daselbst verweilte, war dies noch nicht in so hohem Grade der Fall und mit Ausnahme von St. Apollinaire, wo es freilich sehr wüst aussah, konnte man in Dijon noch nicht mehr Spuren dieses Krieges entdecken, als dies in Kancy, Rheims und den andern großen Städten wo sein eigentlicher Kampf stattgefunden hatte, der Fall war.

Der badische Berlust an Todten und Berwundeten, betrug etwas über 300 Mann und ebenso groß soll der französische gewesen sein. Die Franzosen die in der Minderzahl waren und besonders nur sehr wenige Geschütze hatten, schlugen sich an diesem Tage sehr gut, da sie größtentheils aus regulären Truppen bestanden. Ohne ihre zahlreiche und gute Artillerie, hätten die Badenser schwerlich die Stadt erobert.

So batte das XIV. Armeeforps in wenigen Bochen große Refultate erreicht und die wichtige Rette ber Bogefen nicht allein in Befit genommen, fondern auch einen Theil des Departemente ber Côte D'or und Saute-Saone fur une erobert. Es mar Dies besbalb von fo großer Bedeutung, weil baburch ber Blan eines Durchbruches von Befangon aus nach Rancy, um fich fomit Diefer wichtigen Stadt ju bemächtigen und die Berbindungslinie ber beutschen Eruppen por Baris mit Deutschland ju unterbrechen, vereitelt murbe. Go lange in Epinal und Befoul ftarfe deutsche Truppen ftanden, tonnten fich wohl einzelne fleine Banden von Franftireurs bis nach guneville ober Rancy oder Zoul durchschleichen, einer größeren frangofischen Armee mar aber ber Beg dabin entschieden verfperrt. Go bildeten ichon im October biefe Dverationen ber XIV. Armee ju melden ber Saunts plan bom General von Moltte ausgegangen mar, beffen Musführung aber bom General von Berber mit großer Gefchicflichfeit geleitet murbe, ein wichtiges Glied in ber Rette ber militairifden Bewegungen, durch welche die deutschen Truppen bas nordliche und öftliche Rrantreich, immer mehr wie mit einem riefigen eifernen Ret überfpannten.

Um feine Operationen aber bis Befangon ausdehnen und auch

diese wichtige Festung cerniren zu können, dazu befaß der General von Werder nicht Truppen genug. Das von ihm offupirte Gebirgs- land eignete sich ohnehin nur zu sehr zum kleinen Guerillakrieg und bot den Franktirenrs-Schaaren überall vortreffliche Gelegenheit zu ihren Tbaten. So hörte der kleine Krieg daselbst gar nicht auf und bessonders die Etappenstraßen nach Dijon ja selbst nach Besonl, waren niemals recht sicher.

Alle diefe Orte zu besetzen erforderte stets viele Mannschaften und so blieben dem General von Berder keine genügenden Truppen zur freien Berfügung mehr übrig. Mußte eigentlich doch schon Dijon als ein sehr vorgeschobener Posten betrachtet werden, der bei energischen Angriffen einer seindlichen Armee, nicht lange zu halten war, wie er denn auch später wieder geräumt wurde.

Für die Befegung bes Elfaffes mar auch die Ginnahme ber fleinen Reftung Schlettstadt, ein wichtiges Ereigniß. Da es fich inswifden immer mehr berausgestellt batte, bag unfere beutiden Dit wie Nordfeefuften vor den Angriffen der frangofifden Alotte gang gefichert maren, wir auch Schleften jest nicht mehr bor einem etwaigen Ginmarich ber Defterreicher, ju fichern brauchten, ba biefer wie icon angeführt, wohl vor Gedan aber nun und nimmermehr nach Gedan zu befürchten fand, fo murden jest allmählig immer mehr preußische Landwehrtruppen nach Rranfreich beforbert. Go mard auch eine neue Landwehr-Divifion unter bem General von Schmeling formirt und Diefe ging am 2. October bei Reuenburg nicht weit von ber Schweiger-Grenge, über den Rhein und befette querft Die große Stadt Dubl= baufen, nachft Stragburg enticbieden ber wichtigfte Ort bes gangen Chenfalls murbe Colmar befest, und auch die Reftung Reu-Breifach jur Uebergabe aufgeforbert. Bie ju erwarten fand, gab ber Rommandant berfelben eine entichieben abidblagige Antwort und ba es für ben Augenblid noch an ichwerem Belagerungsgeschut fehlte, fo ward Breifach porläufig nur cernirt. Auch ber Rommandant von Schlettftadt, lebnte Die Uebergabe mit ber echt frangofifchen Bbrafe ab: "Mes conditions sont les canons". Die Reftung ward nun umschloffen und in Gile bas ju ihrer Belagerung erforderliche ichwere Gefcut von Strafburg berbeigeschafft, und preugische, bairifche und babifche Artilleriften gu beffen Bedienung verwandt.

Mit großer Energie wurden nun alle Belagerungsarbeiten be-

gonnen; bereits in der Nacht vom 22. auf den 23. October konnte die erste Parallele eröffnet werden, und am folgenden Tage ward aus 6 Belagerungsbatterien, welche mit schweren Geschüßen armirt waren, ein sehr wirksames Feuer auf Schlettstadt begonnen. Die Festung antwortete aus 30 Geschüßen anfänglich sehr lebhaft, doch nahm das Keuer bald an Kraft ab.

Schon am 24. October gegen 9 Uhr Morgens, wurde auf dem Thurme von Schlettstadt, die weiße Parlamentärstagge aufgezogen. Der Kommandant verlangte einen 24stündigen Waffenstillstand, doch ward ihm solcher nur bis 2 Uhr Mittags bewilligt. Es herrschte unter der Besagung von Schlettstadt eine große Indisciplin und der Kommandant Graf Reinach hatte alle Gewalt über seine Truppen verloren. Wesent-lich dies bewog ihn mit dazu, die Kapitulation noch am Nachmittag desselben Tages zu unterzeichnen, denn sonst hätte er die Festung wohl noch einige Tage länger zu halten vermocht. Es wurden in Schletzstadt 100 Officiere und 2000 Soldaten, darunter zwei Drittheise Mobilgardisten, gefangen genommen und 120 Geschüße nebst ausehn-lichem Kriegsmaterial aller Art, erbeutet.

Am 25. October hielt unter dem Geläute aller Glocken, der General von Schmeling seinen feierlichen Einzug in die eroberte Stadt, von deren Ballen fortan für alle Zeiten die deutschen Fahnen weben sollen. Die Stadt bat ziemlich, doch verhältnißmäßig nicht so sehr als manche andere kleine der von uns beschoffenen französischen Festungen, gelitten. Die deutschen Berluste während dieser ganzen Beslagerung waren nur gering.

Nach Zurudlassung einer genügenden Garnison in Schlettstadt, marschirte der General von Schmeling bereits am 26. October gegen Breisach. Diese Festung, die in den Kriegen des 17. und 18. Jahrbunderts, einen bekannten Namen erworben hat, war entschieden viel stärker und daher schwerer zu nehmen als Erstere. Besonders das Fort Mortier, hart am Rhein gelegen, war sehr schwierig zu beschießen. Es wurden zur Beschießung dieses Forts 3 badische Batterien auf dem rechten Rheinuser errichtet, was aber leider die Franzosen bewog in das kleine badische Städtchen Alt-Breisach, nun ebenfalls vom Fort Mortier aus, Geschosse zu senden.

Am 2. November eröffnete Die Belagerungs-Artillerie ihr Feuer und ein heftiger Geschüpfampf begann nun von beiden Seiten. In

der Nacht vom 7. auf den 8. November, sollte Fort Mortier, dessen Balle bereits ganz zerschoffen waren, erstürmt werden, als dessen Kommandant, der Capitain Castell eine Kapitulation begehrte. Bon seinen 7 Geschüßen waren bereits 6 montirt. Es sielen im Fort Mortier 5 Officiere und 215 Mann in unsere Gesangenschaft. Die französische Besatzung hatte sich mit dem größten Muthe vertheidigt und alles Wögliche gethan, was nur von guten Soldaten verlangt werden kann.

Nach dem Kall Des Korts Mortier, fonnte Reu-Breifach felbft, fic auch nicht mehr lange balten. Es ward jest von allen Geiten mit ber größten Seftigfeit von une beicoffen und man bediente fich babei auch mit frangofifder Morfer, Die in Strafburg erbeutet maren. 10. November Nachmittags 2 Ubr, ftedte ber Kommandant ber Reffung Die Barlamentärfabne auf und am Abend ward die Ravitulation unter den gleichen Bedingungen wie bei Schlettftadt abgefchloffen. Es fielen in Reu-Breifach an 5400 frangofifche Soldaten, Darunter über Die Balfte Mobilgarbiften, nebft 106 Officieren, bann 108 Weichnike und fonftiges reiches Rriegsmaterial in unfere Bande. Der Romman-Dant, Oberftlieutenant De Rerbor, batte bis jum Meugerften Biderftand geleiftet und die Reftung mar entschieden nicht langer mehr gu halten. Die Stadt mar gum Theil febr arg gerftort und man fab weit mehr Bermuftungen in ben Strafen als in Schlettstadt, ba ja auch bas Bombardement langer gedauert batte. Soffentlich werben fowohl Schlettstadt ale Breifach, Die jest ja ju Deutschland geboren, ale Reftungen ganglich eingeben und ihre Mauern und Balle geichleift werden. Sat die Erfahrung in Diefem jetigen großen Rriege, doch nur zu febr gezeigt, daß Reftungen ohne weitentlegene und mo möglich auf boben Relfen angelegte Außenforts, nur febr geringe Bertheidigungefraft gegen unfere weit ichiegenden und ficher treffenden gezogenen fcmeren Feftungegefchute befigen und die armen Stadte felbit in menigen Tagen ftets in Schutt und Trummer geschoffen werben fonnen.

Auch vor Breifach waren die deutschen Berlufte verhältnismäßig nur sehr gering und haben an Todten und Berwundeten, nur einige 20 Mann betragen.

Mit Ausnahme der ftarten Festung Belfort, Deren Felfenforts noch Monate lang den erfolgreichften Widerftand leifteten und auf

deren Belagerung ich später noch ausführlicher zurucklomme, mar jest der gange Elfaß in deutschem Beng, um dies hoffentlich bis in die fernste Zukunft nun auf immer zu bleiben.

Die großen Erfolge, welche die bentichen Baffen auch 'in ben letten Bochen wieder errungen hatten, veranlaßten den König von Breußen am 28. October den Kronprinzen und den Prinzen Friedrich Carl zu General-Feldmarichallen zu ernennen und den General von Moltfe, in den Grafenstand zu erheben. Bahrlich diese Erhöhungen waren von allen drei Mannern redlich verdient.

Auch erließ der König an demfelben Tage von Berfailles aus, folgenden Armee-Befebl:

"Coldaten ber verbundeten deutschen Armeen! Da mir por 3 Monaten in das Relb rudten gegen einen Reind ber uns gum Rampfe berausgefordert batte, fprach ich ju Guch die Buverficht aus, baß Gott mit unferer gerechten Sache fein murbe. Geit bem Tage von Beigenburg mo 3hr gum Erftenmal bem Reind entgegentratet, bis beute wo ich die Rapitulation von Det erhalte, find gablreiche Ramen von Edlachten und Gefechten in Die Rriegegeschichte unverganglich eingetragen worden. 3ch erinnere an die Tage von Wortb und Saarbruden, an Die blutigen Tage um Det, an Die Rampfe bei Gedan, Beaumont, bei Strafburg und Baris; jeder ift fur uns ein Sieg gewesen. Bir durfen mit bem ftolgen Bewußtsein auf Diefe Reit gurudbliden, bag noch nie ein rubmreicherer Rrieg geführt ift. und ich fpreche es Euch gerne aus, bag 3hr Eures Ruhmes murbig 3hr habt alle die Engenden bemabrt Die ben Goldaten befonbere gieren, ben bochften Duth im Gefecht, Geborfam, Ausbauer, Gelbitverleugnung bei Rranfbeit und Entbebrung.

Mit der Kapitulation von Met ift nun die lette der feindlichen Armeen welche und bei dem Beginn des Feldzuges entgegentraten, vernichtet worden.

Diefen Augenblid benute ich um Euch Allen und jedem Einzelnen vom General bis zum Soldaten, meinen Danf und meine Auerkennung auszufprechen. Ich wünsche Euch Alle auszuzeichnen und zu ehren indem ich heute meinen Sohn den Kronprinzen von Preußen und den General der Kavallerie Prinzen Friedrich Carl von Preußen, die in dieser Zeit Euch wiederholt zum Siege geführt baben, zu General-Keldmarschällen befördere.

Bas auch die Zufunft bringen moge, ich febe dem ruhig entsgegen, denn ich weiß, daß mit folden Truppen der Sieg nicht fehlen tann und daß wir unfere bisber fo ruhmreich geführte Sache auch ebenfo ruhmreich zu Ende führen werden.

Bilbelm."

## XII. Kapitel.

Die Gefechte zwischen Versailles und Orleans. Die Einnahme von Orleans. Das Flußgebiet der Loire. Weitere Gefechte daselbst. Die Erstürmung von Chateandun. Die Schlacht bei Coulmiers und deren übele Folgen. Die Bildnug der XIII. Armee und ihre Operationen im Monat November. Vergebliche Unterhandlungen über den Wassenstillsand. Französische Küslungen. Die Einnahme von Verdun.

Mit einer raftlofen Energie, Die man nicht leugnen fondern anerfennen muß, wenn fie freilich unter ben gegebenen Berbaltniffen aang unmöglich ibren 3med erfullen tonnte, ftrebten die Ditglieder ber proviforifden Regierung in Tours, und vor Allem Gambetta nun immerfort, ein fo ftartes Geer ale nur irgend moglich an ber Loire au verfammeln. Alles mas nur biergu führen fonnte, mard benutt, fein Mittel verschmabt, und fein Digerfolg, und mochte folder auch noch fo groß fein, tonnte Diefe raftlofe Thatigfeit verringern. Aus gang Franfreich murden alle jungen Leute aufgefordert in Die Mobilgarben-Batgillone gu treten, und mit einem Batriotismus ben man auch am Reinde ebren muß, eilte die übergroße Debrbeit der frangöfifchen Jugend aller Stande, foldem Rufe Folge gu leiften. Auch gablreiche Freiforps, oft freilich unter lacherlich phantaftifden Benennungen, murden errichtet. Chenfo murden alle unbestimmt beurlanbten oder icon in die letten Altereflaffen der Referve entlaffenen Soldaten, fo ichnell als möglich wieder unter die Rabnen gerufen und auch aus Algerien und allen übrigen frangöfischen Rolonien fo viele Goldaten man nur irgendwie bort entbehren fonnte, nach Franfreich gurudbeordert. Auch die Flotte, die fur ben Binter ohnehin unnug war, wenn sich freilich auch mahrend des gangen Sommers ihre Thatigleit nur darauf beschränkt hatte circa 50—60 harmlose undemaffnete deutsche Kaussahrer zu kapern, gab jest den größten Theil ihrer Marinesoldaten und Matrosen, an das Landheer ab. Besonders für die französische Artillerie waren diese Berstärkungen aus der Mannschaft der Flotte, ein sehr bedeutender Bortheil. Baffen aller Art erzeugte theils die sehr tüchtige französische Industrie, die ihre Thätigkeit fast ausschließlich darauf richtete, selbst in großer Menge, theils lieserten England und Nordamerika für schweres Geld solche in unbeschränkter Zahl und theilweise auch trefflicher Beschaffenheit.

Go begannen denn von Anfang October, fich zahlreiche frangofische heereshaufen an der Loire zu sammeln, die nur einer festen Formation und besseren Disciplin bedurften, um unter Umständen unseren Cernirungskorps vor Paris nicht blos sehr unbequem, sondern selbst sogar überaus gefährlich zu werden.

Es erhielten nun mehrere preugische Ravalleriedivifionen, Die gunachft durch bairifche Bataillone verftarft murden, den Befehl ibre Streifzuge immer weiter bis gegen Die Loire bin auszudebnen. Unter Den vielfachen Gefechten Die bierbei vorfielen und welche wie ichon im porigen Rapitel angeführt, Die deutschen Truppen leider vielfach ju einer fo wilden Rriegsführung veranlagten, wie folde nun und nimmermehr und unter feinen Umftanden zu billigen ift, mar ein Rampf ben Der General von Alvensleben, Rubrer der 15. Ravallerie-Brigade am 4. October bei Epernon gegen frangofifche Franktireurs zu bestehen batte, von Bedeutung. Die Frangofen murden Dabei trop ihrer Hebergabl gurudaeworfen. Der Berluft auf jeder Geite betrug an Todten und Berwundeten ungefähr 100 Mann. Gin anderes beftiges Gefecht fand bei les Alluets und Berbeville ftatt, wobei beide Ortschaften fast ganglich niedergebrannt murben.

Die I. Kavallerie-Division, welche nach lleberschreitung der Seine in süblicher Richtung gegen Orleans vorgegangen war, stieß am 5. October bei Tourp auf so bedeutenden seindlichen Widerstand, daß sie nicht weiter vordringen konnte und mit Verlust sich nach Etampes zuruckziehen mußte. Auch bei anderen Gelegenheiten stießen die deutschen Kavallerieschwadronen jest bäusig auf größere seindliche Abstheilungen, gegen welche sie in dem durchschnittenen Terrain, nicht allzu

viel ausrichten fonnten. Alles Dies und auch miederholte andere Nachrichten ließen immer mehr erfennen, bag an ber Loire Die feindlichen Streitfrafte im Bunehmen begriffen maren und ein neuer Rampf nur zu mabriceinlich in Diefen Gegenden bevorftande.

In Folge Diefer Radrichten, befahl ber General von Moltfe, baß bas I, bairifche Rorps unter bem General pon ber Zann, perftarft burch Die 22. Infanterie-Division vom XI, nordbeutichen Urmeeforve, und die 2. norddeutsche Ravallerie-Division nach Arpajon maricbiren folle, um bie 4. Ravallerie-Divifion aufzunehmen. Golden Rraften maren die Frangofen bier noch nicht gewachsen und gingen besbalb jurud, morauf die beutichen Truppen ihnen folgten. Go fam es am 10. October bei Artenan ju einem beftigen Gefecht.

Der Reind in der Starfe von 25,000 Mann unter bem General von Motte-Rouge, gur Galfte aus neu formirten Marfcbregimentern, Die aus ben Depots ber Linientruppen gebilbet maren, gur anderen Salfte aus Mobilgardiften und Granftireurs bestehend, batte eine febr fefte Stellung in Beinbergen und am Rande eines Balbes eingenommen, und erwartete bier ben Angriff ber beutiden Truppen, beren Starte einige 30,000 Mann betrug. Gegen 10 Ubr Morgens begann ber Rampf burch die 4. bairifche Brigade und die 22. nordbeutsche Infanterie-Division, und es bauerte lange Beit, bevor Die beutschen Truppen vorwarts bringen fonnten. Befonders Die frangofifchen Buaven bielten febr bartnadig Stand und brangten Die Baiern wiederholt gurud, fo daß Diefe gulett auch ibre Referven in bas Reuer bringen mußten. Die Ueberlegenheit ber beutichen Artillerie, entichied auch hier wieder bas Gefecht. Die Frangofen, beren alte Truppen fich febr gut, beren Mobilgardiften aber außerft ichlecht ichlugen, fonnten ibre Stellung nicht langer balten und traten um 5 Uhr Radmittage ben Rudgug an.

Die Dunkelbeit und das febr burchfdnittene Terrain wie auch der Umftand, daß feine Truppen größtentheils alle im Gefecht gewefen und beshalb febr ermudet maren, geftatteten bem General von ber Tann feine weitere Berfolgung und er ichlug fein Bibouat auf ben Soben bei Artenap auf.

Die Berlufte merben auf beiden Seiten fo ziemlich gleich fein und belaufen fich auf einige bundert Dann an Todten und Berwundeten. Bir batten aber angerdem noch den Bortheil, den Reinden an 2000 unverwundete Gefangene abzunehmen; größtentheils junge Mobilgardiften die aus Ermüdung, Ungeschicklichkeit und oft anch aus Ueberdruß am Kampfe, sich mitunter zu hunderten, oft von schwachen deutschen Abtheilungen ziemlich widerstandslos gefangen nehmen ließen. Die Folge dieses entschieden für unsere Wassen glücklichen Gesechtes bei Artenau, obgleich die Franzosen die wirklich komische Unverschämtsbeit bestigen, auch diesen Sieg uns bestreiten zu wollen, war die Einsnahme von Orleans.

Am 11. October um 6 Uhr Morgens, brach der General von der Tann mit seinen Truppen aus den Bivouass bei Artenay auf und marschirte gegen Orseans. Die 22. norddeutsche Division unter dem General von Bittich, marschirte über Briev auf Boulay, neben ihr die 4. norddeutsche Kavalleries Division, während die bairischen Brigaden über Chevilly ibre Richtung nach Orseans nahmen. Die 2. norddeutsche Kavalleries Division, sandte zahlreiche Streisforps durch den sogenannten Bald von Orseans. Wahrsche Setreisforps durch den sogenannten Bald von Orseans. Wahrscheinlich um ihren Rückzug aus der Stadt Orseans, deren hartnäckige Bertheidigung französsischer Seits zuerst beabsichtigt war, dann aber auf Bitten der Bürgersschaft der Stadt, welche befürchtete daß sie dadurch großen Schaden erleiden sonnte, unterblieb, zu verbergen, hatten die Franzosen bei dem Dorse Ormes Batterien ausgefahren, aus denen sie ein heftiges Keuer eröffneten.

Die gefammte Artillerie, über welche der General von der Tann verfügen konnte, mußte jest allmählich bier in das Gefecht gebracht wers den und der Artilleriekampf dauerte fast an 2 Stunden. Die Franzosen welche eine gute Stellung hatten, leisteren den hartnäckigsten Widerstand und verließen erst ihre Gesechtslinie, als das 32. preußische Regiment ibre Flanke umging und ihnen in den Rücken zu fallen drohte. Obne weiteren Aufenthalt drangen jest die bairischen und norddeutschen Truppen bis Orleans selbst vor. In der Vorstadt von Orleans, kam es noch einmal zum Kampfe und die Kavallerieregimenter der 4. preußischen Kavallerie-Division, wie auch die Regimenter der 1. bairischen Insanterie-Brigade, die später dann durch die 4. Brigade noch verstärft wurde, konnten anfänglich nicht recht vorwärts kommen. Als jest aber einige Batterien aussuher und die Borstadt mit Granaten zu bewerfen aussingen, wobei einige Haufer in Brand geschossen wurden, räumten die Franzosen alle Straßen und nahmen ihren Rückzug über die koire.

Digitized by Google

Es erschien nun eine Deputation der Bürgerschaft von Orleans mit dem Maire an der Spipe, und bat den General von der Tann um Schonung der Stadt, die auch zugesagt wurde.

Um 5 Uhr Nachmittags, hielt unter schmetternder Feldmusst der General von der Tann an der Spise seiner Truppen, seinen Siegeseinmarsch in Orleans. Die Berluste welche wir an diesem Tage gestabt hatten, waren ziemlich bedeutend und ebenso groß als die der Franzosen. Es waren größtentheils frische französische Truppen, die erst am Tage zuvor mit der Eisenbahn von Tours gesommen waren, welche hier kampsten. Der General Motte-Rouge trat seinen Rückzug in guter Ordnung an und nahm eine Stellung bei La Ferté, 4 Meilen von Orleans. hätte dieser General an 10. October ein bessers Führertalent besessen, und nur alle Truppen über welche er verfügen konnte, in ihrer vollen Stärke in das Gesecht gebracht, so wäre unser Sieg sehr zweiselhaft gewesen. So versiel auch er in den großen Fehler, dessen sich fall estranzösischen Generale in diesem Kriege stets schuldig machten, seine Truppen zu verzetteln, und sie nie in gehöriger Stärke beisammen zu haben.

Er hatte am 10. October bei Artenay kaum 20,000—22,000 Mann wirklich im Kampfe, mahrend der General von der Tann ihm über 35,000 Mann entgegenstellte. Und doch standen noch einige 20,000 Mann französische Truppen zwischen Orleans und Tours, die nun erst am 11. October in das Gesecht kamen, nachdem ihre Kameraden schon am vorigen Tage geschlagen waren. Hatte der General Wotte-Rouge seine gesammte Geeresstärte von circa 40,000 Mann, in der sesten Stellung bei Ormes concentrirt und nun den Angrist des Generals von der Tann abgewartet, so würde der Kamps wahrscheinslich eine ganz andere Wendung genommen und Letztere seinen Einzug in Orleans nicht zu seiern vermocht haben. Diese schädliche Luft stets mit vereinzelten schwachen Truppen anzugreisen, klebte den französischen Generalen in diesem Feldzug aber unvertilgbar an, und selbst durch die steten Riederlagen welche sie dabei erlitten, konnten sie nicht davon geheilt werden.

Der General von der Tann erließ nun in Orleans folgende Broffamation :

"Frangöfische Burger. Da ich fo weit es in meiner Dacht fteht, bas Loos ber burch die Kriegsleiben betroffenen Bevollerung zu er-

leichtern muniche, fo wende ich mich an beren gefunden Ginn in ber Boffnung, bag bie Aufrichtigfeit meiner Borte nicht verfeblen werbe, ibr die Augen über ben Buftand ber Dinge ju öffnen und fie ju beftimmen, fich ber verftanbigen und jum Frieden geneigten Bartbei angufchließen. Gure Regierung bat Deutschland ben Rrieg erflart. Die bat es eine leichtfinnigere Rriegserflarung gegeben. Die deutiden beere tonnten nichts Underes thun ale barauf gu antworten, bak fie Die Grenze überschritten. Gie trugen einen Gieg nach bem andern bavon und Enre Armee, bas Opfer eines Suftems ber Luge und der Entfittlichung, murbe faft vollftandig vernichtet. Gine andere Regierung folgte, man boffte, fie murbe Rrieden ichließen, bod fie that es nicht. Und weshalb? Gie fürchtete fich unmöglich gu machen und jog es bor unter bem Bormande bag die von der deutschen Armee vorgeschlagenen Bedingungen nicht annehmbar maren, einen Rrieg fortauführen, der nur gum Berderben Franfreiche gereichen fann. Und meldes find die Bedingungen der flegreichen Armee, welche man nicht annehmen zu fonnen geglaubt bat? Die Burudgabe der Brovingen die Deutschland gebort haben und in welchen Die deutsche Sprache noch beute Diejenige ift, welche in ben Stabten, fo wie auf bem flachen Lande berricht, - Elfaß und Deutsch-Lotbringen. 3ft Diefe Forderung übertrieben ?! Belde Forderungen murbe das flegreiche Franfreich gestellt baben? Dan bat Euch gefagt bag bas Biel bes Rampfes ber beutschen Armee barauf binausliefe, Franfreich binunterzubringen. Das ift einfach eine Luge, bagu erfunden, Die Leidenschaft ber großen Daffe gu erregen. Im Gegentheil ift es Gure Regierung die burch ihre Sandlungeweife Die beutschen Beere mit Gewalt in bas Berg Granfreichs giebt, ibm ben Untergang bringt und die babin gelangen wird wenn fie barauf besteht, in der That Das icone Rranfreich berunterzubringen, welches der befte Freund derfelben Ration fein fonnte, Die es gezwungen bat es zu befampfen.

Orleans, den 13. October.

Der General der Infanterie, Frhr. von der Zann."
So gut und vernünftig diese Proflamation auch war und so viele Wahrheiten sie enthielt, so verfehlte sie damals leider größtensteils ihren Zwed. Die Leidenschaften waren zu entstammt, die Lügenshaftigkeit der provisorischen Regierung in Tours, stachelte die leicht bewegliche französische Nation zu einem immer fanatischeren haffe

gegen das siegreiche Deutschland an und der furchtbare Kampf sollte noch 3 Monate toben und unsägliches Clend über Frankreich verbreiten. Leider war freilich die Kriegsführung gerade in diesem Theile von Frankreich, nicht dazu geeignet, den deutschen Truppen sonderliche Sympathien bei der Bevölkerung zu erweden. Berbrannte Ortschaften gab es überall, die Requisitionen aller Art wollten nicht enden, und der kleine Krieg der immer mehr zunahm, steigerte die Erbitterung der deutschen Truppen bis zum höchsten Grade; furz, wer im October und Rovember in Orleans und an der Loire verweilen mußte, der war leider nur zu oft gezwungen ein Augenzenge von Seenen zu sein, die Ieden, der nur noch den mindesten Auspruch auf Humanität machte, tief beträben mußten. Es ging oft nothgedrungen recht wild und graussg in diesen Gegenden zu und noch in Decennien wird man an der Loire die Deutschen auf das Bitterste bassen.

Die Einnahme von Orleans war übrigens eine ebenso erfreuliche

wie wichtige Begebenheit für Die Deutsche Rriegeführung.

Die Lage der Stadt verleihet ihr eine große strategische Bedentung. Die wichtigen Eisenbahnen von Nantes, Bordeaux und Touslouse, vereinigen sich in ihr mit der französischen Centralbahn, welche Paris mit Lyon verbindet. So lange diese Stadt in deutschem Besitz war, wurde die Eisenbahnverbindung von Tours, dem Sis der provisorischen Regierung, mit einem großen Theil von Frankreich absgeschnitten und die Jusammenziehung eines großen heeres an der Loire, ungemein erschwert.

Ein anderer wichtiger Umstand ist, daß bei Orleans zwei große Bruden über die Loire führen. So lange diese im Besig der deutsichen Truppen sich besinden, vermag ein seinbliches heer, welches von Lyon oder Tours kommt, nicht in der Richtung auf Bersailles zu marschiren, und unser deutsches Cernirungskorps vor Paris, war daher gegen jeden Angriff von dieser Seite vollständig gesichert. Dazu bot Orleans, eine wohlhabende Stadt mit einigen 50,000 Einwohnern die im October noch nicht so hart mitgenommen war, wie dies später geschah, den deutschen Truppen vielsache hülssmittel aller Art, und eignete sich vortresslich zu dem Sit eines hauptquartiers für alle an der Loire operirenden Truppen, wenn der Krieg noch lange sortdauern sollte. Die Umgegend nordwärts von Orleans, die wegen ihres milden Klimas, ihres vortresslichen Bodens, und ihrer Boblbabenheit be-

rühmte "Beauce" die später freilich gründlich verheert wurde, bot den deutschen Eruppen damals große Gulfsquellen und es konnte eine große Menge von Fourage, Schlachtvieh und sonstigen Lebensbedurfnissen, für unsere Korps vor Paris von dort her bezogen werden. Im scharfen Gegensatz zu dieser berühmten Beauce, erstreckt sich sublich von Orleans, eine öde unfruchtbare, kaum von wenigen Straßen durchzogene Gegend, die wohl an 20 Quadrat-Meilen enthält, die berüchtigte Sologne, welche jedem operirenden Heere die größten Schwierigkeiten bereitet.

Diese Bichtigkeit von Orleans, rechtsertigte auch die große Bestürzung, welche die Besetzung der Stadt durch das Tann'sche Korps in ganz Frankreich hervorries. Es war dies ein sehr harter Schlag für die französische Kriegsführung und selbst die Lügenberichte der provisorischen Regierung in Tours, welche die Frecheit hatte, öffentslich zu verkünden, Orleans sei freiwillig und aus strategischen Gründen geräumt und der Bestig desselben von gar keiner Bedeutung, vermochten nicht die Gemüther zu beruhigen. Der General de sa Motte-Rouge siel diesem Unwillen zum Opfer. Der Dictator Gambetta warf ihm militairische Unfähigkeit vor und er ward seines Postens enthoben.

Da das Fluggebiet der Loire von nun an der Schauplat haufiger Kampfe zwischen den deutschen und frangösischen Truppen sein sollte, so durfte eine kurz zusammengedrängte Schilderung deffelben bier wohl am richtigen Plate sein.

Das Tiefland der Loire liegt so ziemlich in der Mitte von Frankreich und scheidet den Norden von dem Süden des Landes. Es bildet die Grenzmark von Gebieten, die in Klima, Producten, Bolkscharakter und Geschichte, so ziemlich verschieden von einander sind. Die Loire, der mächtigste und schönste rein französische Strom, entspringt in den Cevennen und sließt zuerst in nördlicher Nichtung zwischen den Gesbirgen von Lyonnais und Forez. Das vortreffliche Kanalspstem von Krankreich, welches den Binnenhandel so sehr fördert, dat besonders auch die Loire mit anderen Flüssen zu verbinden gesucht. Der Kanal du Centre verbindet die Loire die bei Raonne schisster wird, mit der Saone. Da jedoch der Fluß hier im Hochsommer oft wasserlos ist und der Schisster Schwierigkeiten verursacht, so läuft von Raonne ein Kanal neben dem Flußbette noch die Chatillon sur Loire. Von dort aus geht die Loire, die nun schon dort die Tours in südwestlicher

Digitized by Got

Richtung. Bei Orleans verbindet der Loingkangl in ber gange von 9 Meilen, Die Loire mit der Geine. Bon Tours aus wendet fich ber Aluf, der nun icon über 1000 Rug breit wird, entichieden weftlich, nach Rantes. Er nimmt auf Diefer Strede eine große Menge fleiner Rebenfluffe auf, fo daß er bei Rantes icon einen Tiefgang bentt, um größere Seefchiffe bequem tragen gu fonnen. Bon Rantes, mo ber Ranal St. Raggire nach Breft fubrt, bis gur Mundung ber Loire bei St. Nagaire, in ben Atlantischen Ocean, find noch 7 Meilen. Die Directe Entfernung ber Quelle bis jur Mundung beträgt 80, Die Stromlange felbft ber Loire aber 130 beutsche Reilen. Das gange Loiregebiet mit feinen Rebenfluffen, umfaßt 2400 Quadrat-Meilen und gebort im Allgemeinen zu den fruchtbarften, angebauteften und wohlhabenoften Theilen von gang Franfreich. Go mar es alfo für unfere gange fernere Rriegsführung von der hochften Bedeutung, daß wir unfere Operationelinie bie jur Loire ausdehnen tounten.

Die Einnahme von Orleans, wo der General von der Tann vorstäufig fein Hauptquartier aufschlug, hatte nun weitere Operationen unserer Truppen im Gesolge. Ueber die Loire nach Tours zu rücken, dazu war das Tanusche Korps zu schwach und mußte sich vorläusig darauf beschränken auf dem rechten Loireuser nach Besten hin, das Gebiet von den Feinden zu säubern. So marschirte der General von Bittich mit der 22. norddeutschen Division, am 16. October von Orleans aus und vereinigte sich in Peravy mit einer preußischen Kavallerie-Division welche der Bring Albrecht kommandirte.

Am 18. October marschirten die Truppen auf Chateaudun, ohne bisher vom Feinde belästigt zu sein. So wie sich aber die preußische Borhut diesem Orte näherte, erhielten die Husaren plöglich aus den Säusern und Gehöften der Borstadt, ein lebhastes Gewehrseuer. Sie gingen zurück und statt der Kavallerie trat preußische Insanterie und Artillerie in das Gesecht. Die Häuser wurden erstürmt und die darin besindlichen Mobilgardisten und Franktireurs entweder gefangen genommen, häusiger aber in der Hise des Kampses getödtet. Die Gebäude wurden größtentheils angezündet.

Die Stadt Chateaudun felbft war ftart verbarritadirt, auch fonft auf jegliche Beife zur Bertheidigung eingerichtet und mit 4000 frangöfischen Mobilgardiften, größtentheils aus dem Guden, befest. Der General von Bittich ließ fogleich die beiden Seiten der Stadt, nach

Dften und Beften, von ftarten Infanteriekolonnen angreifen mabrend gegen Die Sauptfront, Artillerie auffuhr.

Bon befonderer Bichtigfeit mar Die Befetung Des Babnbofes, Der auf der Oftfeite ben Schluffel ber Stadt bilbete. Bon bem Reuer einiger Batterien gededt, erfturmte eine norddeutsche Infanterie-Brigade alsbald den Babnhof mabrend das 32. Regiment von der Beftfeite in die Stadt brang. Langere Beit tonnte Die Infanterie aber nicht recht pormarts fommen, ba bas Reuer aus ben Saufern Die formlich gur Bertheidigung eingerichtet waren, ihr weiteres Bordringen febr bemmte. Es mar ein febr lebhaftes Gefecht, mas ben bentichen Truppen große Berlufte toftete. Gine bairifde Batterie fubr nun auf 800 Schritte Entfernung auf und beicon die Saufer mit Granaten, fodaß die meiften bald in vollen Berftarft burch ein Bataillon vom 94. Regiment, Alammen ftanden. drang nun gulett aber bas 32. Regiment boch noch vor und erfturmte ein bier gelegenes Schloft, mas bann auch ber Berftorung preisgegeben Be weiter man aber in bas Innere ber Stadt vordrang, befte beftiger murbe ber Biberftand. Gammtliche Stragen und Querftragen maren burch Barritaden gefverrt, Die auf bas tunftperftandigfte erbaut maren. Gie bestanden auf ber Außenseite aus Diden Rafdinenbunden, bann fam eine Steinlage, mabrend ber Boben mit einer 3-4 Ruß breiten Sandlage bededt mar, in welche fich die Granaten einwühlten um fo beren Springen gu verbindern. Diefe Bertheidigung ju gerftoren, mußten 30 Wefcute unausgefest mehrere Stunden Die Stadt mit aller Rraft beidbiefen. Um 9 Ubr Abends in vollständiger Dunkelheit, welche jedoch durch die brennende Stadt auf ichaurige Beife erhellt murbe, ertheilte ber General von Bittich ben Befehl, daß Chateaudun mit dem Bajonnet erfturmt werden folle. Es tam nun zu einem wilden Rampf, und viel Blut floß in den Saufern, benn an Bardongeben ward gulett nicht häufig mehr gedacht. Dit ber Rraft ber Bergweiflung vertbeidigten fich bie Frangofen, mit ber außerften Buth fturmten Die Deutschen vor, Saus bei Saus mußte im Gingelfampf genommen werden und nur bas Beuer fonnte baufig die Bertheidiger baraus vertreiben. Erft gegen 3 Uhr Morgens mar Chateaudun, mas bei Diefer Gelegenheit zu zwei Dritteln in Rlammen aufging, von den deutschen Truppen erfturmt und die wenigen Frangofen die dem Tode entgangen waren, fuchten ibr beil in der Glucht. Auch die Berlufte der deutschen Truppen

waren bei diefem Rampfe febr groß und man bat fie officiell niemals recht genau befannt gemacht, mas überbaupt jest immer baufiger Bon ben vielen ichaurigen Rampfen und Scenen an benen Diefer furchtbare Rrieg leiber fo überreich mar, bilbet Diefe Erfturmung von Chateaudun, mobl mit eine der wildeften und blutigften Thaten. Der große bag welcher gwifden ben Grangofen und Deutschen bestand, und ber fich immer mehr fteigerte, je langer ber Rampf Dauerte, zeigte fich bei Diefer Belegenheit wieder fo recht in feiner vollen Bildbeit. Das fonft gewiß febr freundliche Stadtchen Chateaudun, bot noch nach Bochen ben Anblid einer einzigen großen Brandruine dar, und mar auch von feinen Ginwohnern fast vollständig perlaffen. Es waren bei dem Rampfe auch bunderte von Frauen und Rindern, theils in den brennenden Saufern umgetommen, theils bon den Granaten getobtet worden. Ber den Rrieg fo recht als mit das größte Strafgericht welches ein Bolf nur treffen und ein Land verheeren fann, fennen fernen wollte, dem bot Diefer Rampf bei Chateaudun und der fvatere Anblid der Erummer Diefer ungludlichen Stadt, Die befte Belegenheit biegu bar.

In strategischer hinsicht war der Besitz von Chateaudun von weiter gar keiner Bedeutung, denn es wurde später doch wieder gerräumt und nur zeitweise von deutschen Truppen besetzt. Ob überbaupt dieser ganze wilde Kampf eine Rothwendigkeit war und man nicht das gleiche Resultat hätte durch eine Umgehung der Stadt mit ungleich geringeren Opfern erreichen können, wird vorläusig wohl noch zu den offenen und unentschiedenen Fragen gehören, wie denn überbaupt alle diese Kämpse im Loire-Gebiet, noch zu den unaufgeklärtesten Theilen der Geschichte dieses Krieges, gerechnet werden muffen.

Der Schreden ben bie Zerftörung von Chateaudun erzeugte, hatte übrigens die guten Folgen, daß fich die Stadt Chartres in den nachsten Tagen ohne Widerftand unferen Truppen ergab.

Am 20. October verließen die 22. Divifion und ein Theil der 4. Kavallerie-Divifion, die rauchenden Ruinen von Chateaudun und traten den Beitermarsch nach Chartres an. Auf dem Marsch dahin sand noch ein leichtes Gefecht bei Linsane mit Franktireurs statt, die jedoch nur einen schwachen Biderstand leisteten und sich bald zerstreuten. Gegen 1 Uhr Mittags, tamen die Spigen der Kolonnen vor Chartres an, welche Stadt auch verbarrikadirt und zu einem lebhaften Widerstand ent-

fcbloffen war. In der Municipalität fiegte jedoch bald ber vernunftige Entidluß die Stadt ohne Rampf ju übergeben um fie nicht dem Schicffal von Chateaudun auszusegen. Go fam denn eine Deputation der Burgerfcaft nach bem Sauptquartier ber Divifion und trug die Rapitulation an, die auch am Abend abgeschloffen murbe. Die frangofischen Franttireurs gogen in ber Starfe von 1500 Mann ab, an 2000 Mobilgardiften von Chartres legten die Baffen nieder und gegen Abend founten die deutschen Truppen ihren friedlichen Gingug in die Stadt balten. Es mar dies auch fur beibe Theile entschieden bas Befte; benn bei unferen weit tragenden und ficher ichiegenden Schugmaffen ber Reugeit, ift jeder Biderftand einer Stadt, die nicht durch weitentlegene Mugenforte gefcutt wird, eine Thorheit, Die ftete bart gebußt werden muß. Eine folde Stadt fann fich doch nur eine febr furge Beit vertbeidigen und wird dabei jeden Ralls gufammengeschoffen und arg gerftort. Die deutschen Truppen rafteten drei Tage in Chartres und festen am 23. October ibren Beitermarich nach Dreur fort, mas ebenfalls bald in unfere Bemalt fiel.

Kleine Kämpfe zwischen einzelnen deutschen Detachements und Franktireurs-Schaaren, die größtentheils mit großer gegenseitiger Erbitterung geführt wurden und beiden Theilen viele Opfer kosteten, sanden jest fast täglich in allen diesen Gegenden statt. Es war der Bolkstrieg mit allen seinen Schrecken, der hier jest herrschte. So viele Tapferkeit und Gewandtheit auch häusig einzelne deutsche Soldaten in diesem kleinen Krieg zeigten, so wurde auch nur eine kurze Anführung aller dieser Einzelgesechte, weit den Zweck dieses Buches übersteigen.

Ein schwereres Ungewitter sollte sich aber allmähtig bei Orleans über die beutschen Truppen zusammenziehen. Durch die Absendung der 22. Division und der Kavallerie-Divisionen war das I. bairische Armeeforps unter dem General von der Tann, nur ziemlich schwach in dieser Stadt zurückgebieben. Es sam dazu, daß unter allen deutschen Truppen die bairischen vorzugsweise, weitaus den größten Abgang durch Kranse und Marode erlitten und daber stets den schwäcksten Bestand unter den Bassen ausweisen sonnten. Es soll in dieser Ansgabe fein Norwurf für die bairische Armee liegen, aber die Wahrheit erfordert es daß wir sie hier ansühren. Der Grund dieses unsgewöhnlich starten Abganges der bairischen Truppen an Kransen und

Maroden, der fich mabrend Diefes gangen Feldzuges ftete miederholte, ift ein mebrfacher. Die neue Militairorganisation ift in Baiern erft feit einigen Jahren eingeführt und hat fich noch lange nicht fo im Bolfe eingelebt als dies im nordbeutschen Bunde ber Kall ift. Da nun die Baiern mit ruhmlichem Gifer eine möglichft ftarte Urmee in das Reld ftellen wollten, und auch im Laufe Diefes Feldjuges an 120,000 Dann unter den Baffen batten, fo maren fie gezwungen eine Menge bon ungeubten Goldaten, Unterofficieren und felbft Officieren einzureihen. Diefe maren ben Strapagen bes Relbjuges aber nicht fo gemachfen als die meiften norddeutschen Truppen, und auch ihre Disciplin war lange nicht fo fest und stramm und besonders der fleine Dienft mard nicht mit gleicher Strenge als bei Lettern Dies ftete gludlicher Beife geschab, gebandbabt. Go etwas erzeugt bei einer Ernppe die einen angestrengten Reldzug besteben muß, aber fofort einen größeren Abgang an Rranten und befonders auch an Maroben.

Das Königreich Baiern besitt ein vorzügliches Material an Mannschaft, und da es jest dem deutschen Bunde beigetreten ist und die straffe preußische Militairorganisation angenommen hat, so wird auch dieser Mangel ganz entschieden schon in sehr kurzer Zeit völlig beseitigt sein. Wenn die bairischen Truppen erst einige Jahre im Frieden ebenso unausgesetzt geübt werden als die preußischen und besonders auch an die bairischen Officiere, Unterofsiciere und Militairzätzte, die gleich strengen Ansorderungen als an ihre preußischen Kameraden gemacht werden, so wird dieser erwähnte llebelstand auch bald beseitigt fein.

In Folge dieses großen Abgangs hatte der General von der Tann Anfang November in seinem ganzen Korps nicht mehr als höchstens 18,000 Mann wirklich unter den Waffen stehen. Diese Schwäche war natürlich in Tours bekannt, und da, wie schon angeführt, der Besit von Orleans von der größten Wichtigkeit blieb, so faßte man daselbst den richtigen Entschluß, diese Stadt wieder zu erobern.

In Folge unausgesetzter Anstrengungen und eines nicht zu läugnenden Batriotismus des französischen Bolfes, den wir Alle wie schon wiederholt in diesem Buche angeführt wurde, im September sehr weit unterschätzten, betrug die sogenannte Loire-Armee Anfang Ro-vember mindestens 100,000 Mann und ihre Stärfe nahm noch täglich

burch neue Bugige, Die besonders aus dem Guden Granfreiche maffenhaft erfolgten, gu. 3mar befanden fich viele ungeordnete und nicht im Mindeften in den Baffen geubte Schaaren unter Diefer Babl und Die gange Organisation und besonders auch Disciplin Diefer frangofischen Loire-Armee ließ ftete febr viel zu munichen übrig. Der Fanatismus war jedoch bei Allen groß und mußte Manches wieder ausgleichen. An alten Truppen aus Maridregimentern, bann einigen bisber in Algerien garnifonirenden Regimentern bestebend, mochten ungefahr 50-60,000 Dann in Diefer fogenannten Loire-Armee fich befinden. Den Oberbefehl führte ber General Aurelles De Baladine. Es mar Dies ein alterer verdienter General Des Raiferreiches, Der wegen feines boben Altere bereite einige Jahre in Disponibilitat lebte, babei aber noch ale ein tuchtiger energischer Dann fich zeigte. Bare Die Disciplin feiner Armee beffer gemefen und batten befonders nicht auch Die Befehle bes herrn Gambetta feine Blane ftets burchfreugt, fo murbe er enticbieben noch weit mehr geleiftet baben.

In ben erften Tagen bes Rovembers, marb nun ber Entidlug jur Offenfive und befonders jur Biedereinnahme von Orleans in Tours gefaßt und die frangofifchen Truppen brachen bemgemäß aus ihren Stellungen auf. Es mar ben Frangofen gelungen die anfänglich gerftorte Brude über die Loire bei Beaugenco wieder berguftellen, fo daß fie folde jum Uebergang benuten tonnten. Dag biefe Bieberberftellung ber Loire-Brude nicht verhindert wurde, ift entichieden ein Rebler, ben man ber beutichen Beeresteitung vorwerfen fann. Bir batten fo viele treffliche Ravallerie auf Diefem Theile Des Rriegsfcauplages, daß wir das gange Loire-Ufer bis Beaugency ftets beobachten und jede Biederherstellung ber Brude entschieden verhindern fonnten. Durch biefe Brude gewannen Die Rrangofen nun Die Doglichfeit über die Loire gu geben und gwifden Tours und Chartres auf bas rechte Ufer burchzubrechen. Es mar ibr Blan ben General von ber Tann in Orleans ju umgeben und dann bom Ruden mit großer Uebermacht anzugreifen und wo möglich zu vernichten. gegludt, fo follte bie gefammte frangofifche Loire-Armee alebann gegen Berfailles vormarichiren und bort bie Barifer Cernirungsarmee angreifen, mabrend ju gleicher Zeit ein Maffenausfall aus Baris ftattfinden mußte. Dag biefer Blan Bieles fur fich batte, mar gar nicht ju leugnen. Er batte nur vier Bochen fruber gefaßt und bann mit

größerer Schuelligkeit und Rraft als dies jest geschab, durchgeführt werben muffen.

Der General von der Tann, der mit seiner Hauptmacht ruhig in Orleans stand, hatte häusig größere Detachements auf das linke Loires Ufer ausgesandt, die selbst bis Blois vorgegangen waren. Durch diese Recognoscirungen wie auch durch Spione hatte er ersahren, daß die Franzosen Bald von Marchenoir bereits starf mit Robilgardisten und Franktireurs besetzt batten und am 8. November auch starse Absteilungen regulärer Truppen bei Beaugench auf das rechte Ufer übergegangen waren. Die Zahl dieser Truppen wurde am Norgen des 8. November, auf einige 40,000 Mann geschätzt. Der General von der Tann erkannte nun die Absteilungen geschätzt. Der General von der Tann erkannte nun die Absteilungen ursteilungen und da er zu schwach war dies zu verhindern, faste er den richtigen Entschluß diese Stadt wieder zu räumen. Es war dies zuwar ein schweres Opfer, doch mußte es unter den betressenden Umständen nothgedrungen gebracht werden.

Am 8. Rovember um 9 Uhr Abende, rudte die hauptmacht bes Tann'iden Rorps aus Orleans fort um in ber Richtung nach Artenap ju maricbiren. Er hatte Die 22. nordbeutiche Division, Die in Chartres ftand, von der Abficht des Teindes wie auch von feinem Ausmarich aus Orleans in Renntniß gefest und boffte fich bei Tourp vier Meilen entfernt, mit diefer und der 4. Ravallerie-Division vereinigen ju tonnen. Bar diefe Bereinigung erft gludlich gefcheben, fo fonnten alle Diefe deutschen Truppen ftart genug fein, um unter gunftigen Umftanden ben Arangofen die Spite gu bieten. Die beutschen Lagarethe und manches heergerath, mußten aber nothgedrungen in Orleans gurudbleiben. Bur Dedung bes Transports vieler Sachen, welche nicht am Abend bes 8. November mit fortgenommen werden fonnten, blieb auch ein bairisches Infanterieregiment Die Racht über noch in Orleans und fonnte erft am Morgen bes 9. Novembers fortmarfcbiren. war bies gleichfam ein verlorener Boften und bas Regiment fonnte leicht geopfert und vollständig aufgerieben ober gefangen genommen Bludlicher Beife gefchab bies nicht, Die Bevolferung von Orleans verhielt fich febr rubig und hinderte den Abzug Diefes Regiments nicht im Mindeften und frangofifche Truppen rudten am 9. Rovember erft mehrere Stunden nach dem Abmarfc Diefes Regiments

in die Stadt ein. Warum dies geschah und die Frangosen nicht schneller einmarschitten, ift unbegreiflich.

Um Morgen des 9. Novembere, ftieß das Rorps des Generals von der Tann bei Coulmier, ungefahr zwei Deilen von Orleans, auf Die frangofische Borbut Die von dem General Bolbes fommandirt murbe. Der General von der Zann erfannte daß der Reind ihn mit Dacht angreifen murde und fuchte deshalb fo gut dies in der Gile ging, eine fefte Stellung zu nehmen. Rachdem zuerft einige Ravalleries abtheilungen mit einander geplanfelt batten, griffen die Frangofen unter bem Sout gablreicher Batterien, mit feche Bataillonen alter Linientruppen, ben rechten Glugel ber Baiern febr fraftig an. 3mar leifteten Lettere einen hartnadigen Biderftand und mehrere Stunden fonnten die feindlichen Angriffe nicht vorwärtedringen, julest aber mußten fie boch ihre Stellungen raumen und in guter Ordnung lang: fam jurudgeben. Befonders auch das Feuer aus 70-80 frangofifchen Gefduten, erwies fich ben bairifden Truppen febr verderblich und fügte ihnen viele Berlufte gu. Es mar ein Blud, daß die Dunfelbeit des langen Novemberabends fo fruh eintrat, daß der Rampf um 5 Uhr aufboren mußte, und ber General Aurelles De Baladine von der Ueberlegenheit feiner Truppen nicht den richtigen Gebrauch machte, fonft batte bas bairifche Rorps leicht umzingelt und zur Rapitulation gezwungen werden fonnen. Go gelang es bem General von ber Tann noch am Abend, fich in guter Ordnung bis Berary jurudzugieben, wohin ibm leicht der Beg batte verfperrt werden fonnen. Auch machten Die Frangosen von ihrer Kavallerie, Die in fieben Regimentern, mobl an 4000 Mann gablte, nicht den mindeften fraftigen Gebrauch und führten fie faum in das Feuer.

So ward auch der nächtliche Ruckzug des Generals von der Tann weiter nicht gestört, wie dies ebenfalls hatte geschehen können. Der bairische Berluft an Todten und Berwundeten, betrug nach officiellen Angaben 42 Officiere und 667 Mann, doch wurden außerdem am andern Morgen noch einige hundert bairische Nachzügler gefangen genommen. Ebenso erbeuteten die Franzosen am nächsten Tage zwei Geschütze, von einer bairischen Kolonne, welche den ofsiciellen deutschen Berichten nach, die aber über dies Gesecht sehr bemerkliche Lüden lassen, sich verirrt haben sollte. Im Ganzen kann man die bairischen Berluste an diesem Tage und den nächstsolgenden, auf

2000 Mann berechnen, und fast ebenfo groß durfte ber frangofische Berluft fein.

Eine unpartheiische Geschichte wird es nicht leugnen können, daß sowohl die gezwungene Räumung von Orleans als auch dies Gescht bei Coulmier, entschieden Riederlagen für die deutschen Baffen waren. Zwar hatten die bairischen Truppen sehr muthig gekämpft, allein sie mußten zulet doch das Schlachtseld räumen und den Franzosen ihre Stellungen überlassen. Daß sie eine große seindliche lebermacht gegen sich hatten, ist entschieden, denn von den 60,000 Mann mit denen der General Aurelles de Paladine über die Leire gegangen war, sochten am 9. November bei Coulmier an 25—28000 Mann, während der General von der Tann kaum mehr als 15,000 Mann im Gesecht gebabt baben dürste.

Diefe Riederlage und befondere Die gezwungene Raumung von Orleans, maren die erften irgendwie bedeutenden Digerfolge, welche Die beutschen Eruppen bisher in Diesem gangen großen Rriege erlitten hatten. In ftrategifder Sinficht mar bies leicht wieder gutzumachen, benn unfere Truppengabl, die wir jest nach ber Rapitulation von Det, jur freien Bermendung im Relde benuten fonnten, mar fo bedeutend, daß die Frangofen auf die Lange feinen erfolgreichen Biderftand dagegen mehr zu leiften vermochten, allein bie moralifchen Rolgen Diefer Greigniffe, übten leiber eine febr ungunftige Birfung. Satten die Frangofen ibre enticbiedenen Riederlagen bieber ichon häufig in Siege vermandelt, fo mard diefer mirkliche Sieg nun von ihnen auf das Uebertriebenfte ausgebeutet und entflammte Die frangofifche Leichtglaubigfeit ju hoffnungen, Die Damale nun und nimmermehr noch erfüllt werden fonnten. Die Runde von unferer Raumung ber Stadt Orleans, bem Rudzug ber beutschen Eruppen und bem Siege bei Coulmier, brang mit Bligeofchnelle burch gang Franfreich, ward überall auf das Uebertriebenfte vergrößert und entflammte die leicht beweglichen Gemuther zu ben phantaftischften Soffnungen. Biele welche Die Sache Franfreiche icon fur verloren gegeben batten, icopften neues Bertrauen und besonders in Paris war man durch die Runde bon diesem Siege, weit entschloffener zu dem hartnadigften Biderftand bis jum Meußerften, ale Dies fruber ber Fall gemefen mar. viele Taufende von jungen Leuten aus allen Standen, ftromten jest mit vermehrtem Gifer gu den Rabnen, die von der provisorischen

Regierung errichteten großen Uebungslager füllten sich mit Freiwilligen und das Franktireurs-Wesen ward jest zahlreicher denn je. Der Krieg wäre vielleicht ohne diese Räumung von Orleans, einige Wochen früher beendet gewesen und hätte jeden Falls Tausende von Renschenleben und Millionen von Thalern weniger gesostet, so gewaltig war der Eindruck hiervon in ganz Frankreich.

Bare diese Niederlage einige Bochen früher, als Met noch nicht gefallen war, erfolgt, so hatte wie schon angeführt, unser Eernirungstorps bei Bersailles, einen schweren Stand bekommen können, jest aber wo ein Theil der Truppen, welche die Armee des Prinzen Friedrich Carl bisher gebildet hatten, in Eile anmarschirte und das II. Armeekorps schon bei der Cernirungsarmee vor Paris eingetroffen war, konnte diese Gesahr nicht mehr eintreten. Auch war der General Anrelles de Paladine nicht fühn und energisch genug, wuste die leberzahl der Truppen, die er augenblicklich hier hatte, nicht zu benußen, und verfolgte seinen Sieg nicht so rastlos wie er dies hätte thun müssen.

So marschirte der General von der Tann am 10. November ohne weiter auf diesem Rückzug versolgt zu werden, nach Tourp und vereinigte sich dort mit der 22. norddeutschen Division und der 4. Kavallerie-Division, ohne daß dies weiter gehindert wurde. So konnte er schon weiteren seindlichen Angrissen, die jedoch vorerst nicht erfolgten, mit Ruhe entgegensehen.

Bon der Cernirungsarmee von Berfailles war inzwischen die 17. Infanterie-Diviston shanseatische Infanterieregimenter Nr. 75, 76, meeklenburgische Regimenter 89, 90, 14. Jägerbataillon, 17. und 18. meeklenburgische Dragoner, 11. Uhstanen und vier meeklenburgische Batterien] unter dem interimistischen Befehl des Generals von Trestow, ausgebrochen und hatte sich in Eilmärschen dem Tann'schen Korps genähert. Die Bereinigung mit demselben erfolgte auch glücklich ohne weitern seindichen Widerstand. Das I. bairische Korps unter dem General von der Tann, die 22. norddeutsche Infanterie-Division unter dem General von Wittich, die 17. norddeutsche Infanterie-Division unter dem General von Trestow, und die 2. und 4. norddeutsche Kavallerie-Division bildeten von nun an die sogenannte XIII. Armee, deren Oberkommando der Großberzog von Meeklenburg - Schwerin erbielt.

Digital by Google

Diese Armee, deren Starte auf einige 50,000 Mann unter den Baffen Mitte November berechnet werden kann, operirte nun auf dem rechten Loire-Ufer von Orteans bis Le Mans und hatte die Aufgabe zu verhindern, daß die französsische Loire-Armee unter dem General Aurelles de Paladine, der aber später durch den General Chanzy erfest wurde, von hier aus nach Berfailles durchbrach.

Am 17. November griff die 17. Division die bisber noch nicht viel im Gefecht gewesen und daher ungleich stärker als die anderen Truppentheile der XIII. Armee war, die schon so sehr viel gelitten batten, den Feind bei Dreux an, und warf ihn mit geringen Berlusten aus dieser Stadt binaus.

Es maren größtentheils frangofifche Mobilgarben-Bataillone, Die bier fampften und die fich nur febr magig ichlugen, baber ber gange Berluft ber Divifion auch nur 3 tobte und 35 vermundete Goldaten betrug. Bedeutender mar ein Gefecht der 22. Divifion am 18. Rovember bei Chateanneuf, 21/2 Meilen von Dreug in der Richtung nach le Mans. Die beutschen Truppen verloren barin über 100 Mann, Die Rrangofen, großtentbeile Mobilgarbiften, Die fich nur febr maßig ichlugen, aber an 200 Todte und Bermundete und einige bundert Befangene. Da biefe gange Gegend fcon febr verheert und von ben Truppen ausgefogen mar, dazu die Bitterung fich febr ungunftig zeigte und Schneegeftober, Froft und ichauderhafte Bege bas Marfdiren ungemein erschwerten, fo batten Die Truppen ber beiberfeitigen Armeen jest febr viel von ben Befchwerben Diefes Binterfeldzuges gu leiben und mußten bei ben angestrengten Marichen, Die fast taglich ftattfanden, große Strapagen ausstehen. Go viel wie irgend moglich, fucte man die bentichen Truppen aus den Magazinen von Berfailles ju verpflegen; endlofe Bagenguge mit Lebensmitteln waren ftets unterwege und viele bundert Pferde murden in den grundlofen Wegen Dabei ju Tode gefahren. Dft freilich blieben Diefe Rolonnen mit Lebensmitteln ans, bann maren Die Truppen auf's Requiriren angewiesen, und dies geschah benn auch in der ausgedehnteften Beife, fo daß bie gange ungludliche Gegend total Dabei verbeert murbe. In Rolge ber vielen Marfche, ber haufigen Bivouats felbit in falten Binternachten auf Schnee- und Gisfelbern und ber unregelmäßigen Berpflegung, mo oft Tage lang ber größte Mangel berrichte, bann Die Truppen wieder große Beinvorrathe erbeuteten und unmäßig Bein tranten, riffen

bald viele Rrantbeiten unter Diefer XIII. Armee und besonders gar unter den bairifden Truppen ein. Die Berlufte durch Rrantbeiten maren enticbieden weit bedeutender als in den Befechten, Die gewöhnlich nicht allgu blutig abliefen. Ungleich mehr ale bie beutschen Truppen, litten die frangofischen, die febr schlecht uniformirt und verpflegt, und mit Allem, was ein Beer zu einem Binterfeldzug bedarf, mangelhaft ausgerüftet maren. Sunderte von jungen Mobilgardiften und Franktireurs, arme Rerle Die foeben aus den Sabrifen genommen, aller Strapagen ganglich ungewohnt, dabei außerft ichlecht verpflegt und gefleidet und auch nicht im Mindeften in den Baffen geubt maren, fielen vor Ermattung und Ralte um, oder ließen fich freiwillig von den deutschen Truppen gefangen nehmen, um wenigstens nothdurftig verpflegt zu werden. find Taufende von Frangofen in Diefem Binterfeldzug auf Die elendefte Beife ju Grunde gegangen und eine noch größere Babl wird fur ibr ganges ferneres Leben niemals wieder die volle Gefundbeit erlangen. Gerade Diefer ichlechte Buftand feiner Armee und ber Mangel an Lebensmitteln, Ambulangen und allem fonftigen Armeematerial, verbinderte ben General Change auch baran, feinen anfanglichen Blan auszuführen und über le Dans zu geben und fich fo zwischen die Armee des Großbergoge von Medlenburg und bas Cernirungeforps von Berfailles zu merfen. Er hoffte, daß ein frangoniches Rorps, mas fich im Beften bilbete, ju ihm ftogen und er fo die bedeutende Uebermacht baben murbe. In der Theorie mar Diefer Blan auch gar nicht ichlicht, ju feiner praftifden Ausführung bedurfte es aber ungleich beffer disciplinirter und verpflegter; furg weit friegetuchtigerer Truppen. als die fogenannte frangofifche Loire = Armee ftets gemefen ift. half es, wenn beren Starte auch bis auf 120,000 Mann gebracht murbe, da die Salfte Davon aus Schaaren bestand, die auch nicht im Allermindeften gu mirflich friegetuchtigen Truppen gegablt merben fonnten.

Am 21. November fanden verschiedene fleine siegreiche Gesechte bei la Loupe, ungefähr 4 Meilen von Chartres, statt, wobei das 83. Regiment ein Geschüß erbeutete. Am 22. November wurde Nogent von den deutschen Truppen besetzt. Kleine Borpostengesechte und Scharmußel mit Franktireursbanden, fanden übrigens fast täglich in allen diesen Gegenden statt.

Go rudte das XIII. Armeeforps auf der gangen Linie gegen die

Digital by Google

Sarthe vor und drangte die Feinde fortwahrend zurud. Für die Behauptung von Chartres und die Sicherheit der Straße, welche von
diesem Ort über Rambouillet auf Berfailles läuft, waren diese Operationen von der größten Bichtigkeit und es war dadurch den Feinden
unmöglich gemacht, diese zu gewinnen und somit unsere Cernirung zu
bedrohen. Da sich stets viele Franktireursbanden heimlich in den Dörfern versteckten und dann auf unsere Truppen schossen, so wurden noch
fortwährend bei diesem kleinen Kriege viele Ortschaften entweder ganz
oder doch theilweise niedergebrannt.

Bahrend in dem Flußgebiet der Loire der Krieg mit allen seinen Schrecken wuthete und das Land auf Decennien verheerte, machte der alte Thiers in Bersailles einen Bersuch jum Frieden. Freilich war der franzönische Uebermuth noch sehr groß und Frankreich hatte auch jest noch immer den wahrhaft komischen Bahn, es sei kein von uns bestiegtes Land und die Sache kande gar nicht so schleckt, so das Thiers Bedingungen stellte, die ganz unmöglich von dem Grasen Bismarck angenommen werden konnten. Es mußten noch ungleich hartere Schläge kommen, um die Citeskeit der Franzosen zu brechen und ihnen die so sehr untergeordnete Stelle, welche sie fortan einnehmen mußten, klar zu machen.

Bei diesen Unterhandlungen hatte Thiers, dem auf seine Bitte es gestattet wurde, sich durch die preußische Cernirungslinie von Tours nach Paris zu begeben, um dort Rücksprache mit den Mitgliedern der daselbst besindlichen provisorischen Regierung zu halten, dem Grafen Bismarck erklärt, daß Frankreich auf Bunsch der neutralen Mächte berreit sei, sich auf einen Wassenstillstand einzulassen.

Obgleich ein solcher Waffenstillstand für die deutsche Armee eher Nachtheile wie Bortheile brachte, so genehmigte der König von Preußen jedoch, daß solcher unter sehr mäßigen Bedingungen auf die Dauer von 28 Tagen abgeschlossen werden durfte. Mit vollem Rechte mußte daber der Graf Bismarck erstaunt sein, als nun plößlich Thiers mit der wahrhaft unverschämten Forderung hervortrat, die erste Bedingung dieses Wassenstillstandes solle darin bestehen, die ungehinderte Berproviantirung von Paris während dieser Zeit zu besorgen. Wir hatten dadurch mit einem Schlage alle die Bortheise, welche uns die mühesvolle Cernirung und dadurch Aushungerung von Paris seit Mitte September schon gebracht hatte, wieder aufgegeben.

いかない とないのはんない でいる

218 Meguivalent für folche unerhörte Bedingung, wollte Thiers und quaefteben, daß in Franfreich mabrend Diefer Beit eine Conftituante gemablt merden folle, mit welcher aledann der Ronig von Preugen über einen abzuschließenden Frieden unterhandeln fonne. eigentlich die gange Forderung darauf binaus, mir follten den Barifern Belegenheit geben, fich innerhalb 28 Tagen recht gemächlich ju verproviantiren, um dann fpater die Belagerung defto langer aushalten zu fonnen und den verschiedenen frangofischen Seeresführern mabrend diefer Zeit die Duge laffen, ihre Truppen in den verschiedenen Lagern ju vermehren und beffer ju organifiren und ju discipliniren; furg friegstüchtiger zu machen, als fie fich bisber bewiesen hatten. mare ben Frangofen durch fold einen Baffenftillftand, mabrend deffen Dauer wir nuglos mit unferem großen Geere Gewehr bei Jug, in Frantreich geftanden hatten, der größte Bortheil, une bingegen auch nicht der allermindefte Rugen gewährt worden. Gold ein Antrag, den Thiers am 4. November dem Grafen Bismard in Berfailles zu ftellen die Frechheit hatte, war eigentlich noch unverschämter als die schon früher angeführten Forderungen, welche Jules Favre im Ceptember gn ftellen magte. Es war felbitverftandlich, daß der Graf Bismard auf folde Forderung einen furgen und bundigen unbedingten Abschlag ertheilte und Thiers unverrichteter Cache wieder nach Baris gurudfabren mußte. Er batte dann noch am 5. November, eine furze Unterredung mit den Mitgliedern der provisorischen Regierung, Diese zeigten fich von Berblendung und Gitelfeit ftrogend wie immer, und fo mußte Thiere am 7. November wieder nach Toure gurud. Go gerichlugen fich diese Baffenstillstandeverhandlungen, wie dies auch eigentlich bei der mabnfinnigen Berblendung eines Theiles der Barifer Bevölkerung, der frangöfischen Preffe und der Mitglieder der provisorischen Regierung, vorauszuseben mar, alsbald wieder und führten gu feinem Refultat. Es war somit der eigene Bille der Frangosen, die Leiden Diefes furchtbaren Rrieges noch fast an 4 Monate vollständig nutlos ju ertragen. "Ber nicht boren will, der muß fublen", fagt ein altes autes Deutsches Sprudwort mit vollem Recht.

Bor Paris felbst fielen in der ersten Salfte des Novembers übrigens weiter feine Ereigniffe von Bedeutung vor. Es wurde von den Forts noch fehr häufig ein zwar außerst heftiges, aber gewöhnlich höchst unschälliches Bombardement unterhalten und vollfommen zwed-

los ungemein viele Munition vergeudet. Bon deutscher Seite ward dies Feuer fast niemals erwiedert und nur bin und wieder, wenn die Barifer Garnison größere Aussälle versuchen wollte, was übrigens jest auch nur selten geschah, kamen unsere Kanonen in Thätigkeit. Dasgegen war man deutscher Seits mit rastloser Anstrengung bemüht, die Stellungen der Cernirungsarmee noch immer mehr zu versärken und sich dadurch sowohl gegen einen Ausfall der Pariser Garnison, wie auch gegen etwaige Angriffe einer Armee, die von der Loire oder von Amiens herrückte, möglicht zu sichern. In dieser Sinsicht geschaftung des schwerbers sehr viel. Auch die Hersbeischaftung des schweren Belagerungsgeschüßes, der dazu erforderlichen ungeheuren Munitionsmassen, und die Borbereitungen zum Bau der Batterien, wurden im Rovember mit rastlosem Eiser betrieben und machten trog aller Ungunst der Bitterung rasche Kortschritte.

Aber auch in Paris verstärkte man die schon vorhandenen Besfestigungen mit großem Cifer und vielem Geschick, und that Alles, um die ungeheure Stadt in eine Riesenfestung ersten Ranges zu verwandeln. Auch die Truppen in Paris wurden fortwährend vermehrt, organisitt und so weit dies gelingen wollte, auch disciplinirt. So nahm der Kampf um Paris eine immer surchtbarere Gestalt an und es war gerade im November dessen Ende noch gar nicht absylseben.

Es waren zuletzt daselbst 3 verschiedene Armeen gebildet worden. Die erste Armee unter dem General Clement Thomas, bestand aus 260 Bataillonen Nationalgarde, deren Organisation aber niemals vollsständig vollendet wurde. Die zweite Armee unter dem General Ducrot bestand aus 3 Korps, von zusammen 8 Infanteries Divisionen und 1 Kavalleries Divisson. Die dritte Armee, welche unter dem Specialsbesehl des Generals Trochu stand und größtentheils zur Besetzung der Forts verwandt wurde, zählte 7 Divisionen, unter denen die Marines mannschaften inbegriffen waren. Gouverneur von Paris war der General Trochu, Ehef seines Generalstads General Schmis, Unterches General Foy, Oberkommandant der Artillerie General Guyon, Oberstommandant des Geniewesens General Chaban la Tour.

Diese Angaben zeigen, daß es keine geringe feindliche Macht war, welche wir in Paris zu bekampfen hatten, und die Belagerung und endliche Bestegung dieser Stadt, wohl mit das größte militairische Un-

ternehmen ift, welches die Rriegsgeschichte aller Zeiten und Bolfer

jemale gefeben bat.

Gine eigentliche Sungerenoth berrichte in Baris im Monat Rovember noch nicht, benn die Stadt mar ungleich reichlicher verproviantirt, als man dies im deutschen Sauptquartier eigentlich erwartet batte, Doch fingen Die Leiden der Belagerung fich fcon immer fublbarer gu machen an. Das Aleisch von Rindern, Schafen, Schweinen und anbern Sausthieren, ging im Laufe Diefes Monats icon ganglich aus oder flieg ju fo unerhörten Breifen, daß nur die Reichsten fich foldes verschaffen fonnten. Pferdefleisch murde von jest an giemlich allgemein genoffen und die Regierung gab alle überfluffigen Pferde jum Schlachten ber und ordnete auch die Bertheilung einer bestimmten Ration Bferdefleisch, an die untere Bevolferung an. In Mehl und Bein war in ber Stadt noch fein eigentlicher Mangel, Doch durften gulett Die Bader auch nur eine bestimmte Quantitat Brod an jede Familie verfaufen. Die Breife ber übrigen Lebensmittel, ale Dild, Gemufe, Weflügel u. f. m., begannen jest von Boche ju Boche ju fteigen und erbielten gulett faft unerschwingliche Breife. Chenfo flieg ber Breis Des Brennmaterials immer bober, wogu noch fam, daß Ende Rovember eine in Franfreich fonft ungewöhnliche Ralte eintrat. Da die Steintoblen gur Gasbereitung taum mehr genügten, fo murben im Rovember nur bie Salfte ber öffentlichen Gasflammen angegundet, und Diefe durften auch nur bis Abends 10 Uhr brennen. Auch die Sterblichkeit fteigerte fich icon bedeutend und besonders viele fleine Rinder ftarben aus Mangel an Milch und anderer paffender Rabrung; furg Die fonft fo leichtfinnige und übermutbige Bevolferung, lernte Die Leiden einer Belagerung in immer fteigender Beife empfinden. Bill man aber ein unpartheiisches und gerechtes Urtheil fallen, fo muß man befennen, daß die fonft fo leichtfinnigen, frivolen und vergnugungefüchtigen Barifer, bierbei in ihrer Mebrheit eine Standhaftigfeit zeigten und einen Beroismus entwidelten, den ihnen eigentlich fruber Riemand zugetraut batte. Freilich gaben fie fich noch unausgefest ben ausschweifenoften Soffnungen bin, taufchten fich felbit und murben von ibren infamen Beitungen und von der proviforifden Regierung unausgefest auf bas Mergite belogen und betrogen. Tagtaglich fast ward ihnen verfandet, eine machtige Erfagarmee rude bald von Often oder Weften, bald von Rorden oder Guden gur Befreiung von Baris an und in wenigen

Tagen oder höchstens doch Wochen, wurde feine deutsche Armee mehr vor den Forts der Stadt befindlich sein. Im besten Falle wurden alle deutschen Truppen einen eiligen Rückzug aus Frankreich antreten mussen, wahrscheinlich aber sammtlich umschlossen, gefangen genommen oder von der erbitterten Bevölkerung getödtet sein. Dies Lügenspstem ward mit seltener Beharrlichseit bis wenige Tage vor der Kapitulation sortgeset und troß zablloser Tauschungen glaubte mit einer wahrbaft kindischen Naivetät, die große Masse der Bevölkerung stets von Neuem und immer von Neuem wieder. Ist der Mensch doch überbaupt so sehr leicht dazu geneigt, das was er so gerne wünscht auch leicht zu glauben. Auch der Haß gegen alle Deutschen ward sortwährend gesschützt und erfuhr, wenn dies überhaupt noch möglich war, eine immer größere Steigerung, und gerade dieser Fanatismus ermuthigte die Bevölkerung von Paris, alle Leiden der Belagerung gedustig zu ertragen.

Aber nicht allein in Baris, fondern im gangen übrigen Frankreich, fo weit foldes nicht von ben beutiden Truppen befett mar, murbe im Monat November noch unausgesett geruftet. Die Rapitulation von Det, idien ben Kanatismus jum Rampfe bis auf das Mengerfte, nicht gelähmt, fondern wo möglich noch gefteigert zu baben. Auf Befehl der provisorischen Regierung in Toure, beren treibende Rraft ftete ber energische Gambetta mar und blieb, mard bas Land in vier große besondere Generalgouvernemente getheilt, beren Gip in Bille, Mans, Bourges und Befangon mar. Mit ber Leitung ber Organisation ber Streitfrafte Diefer Departemente, murben Die Generale Bourbafi, Riered, Bolbes und Cambriels beauftragt. Unabbangig von Diefen vier Militairbiftricten marb nun in Epon noch eine Armee unter bem General Balfin-Efterbart, an Der Loire eine Armee unter Dem General Aurelles de Baladine, der jedoch, wie ichon angeführt murde, fpater burch ben General Change erfest mard, und in Dole ein Freischagrenforpe unter dem alten Garibaldi gebildet. In der Bretagne mard bei Conlie ein großes Lager unter bem General Grafen Reratry, einem fruberen Marineofficier, gebildet, deffen Truppengabl die Starte von 30,000 Dann erreicht baben foll. Much im Guden von Franfreich murben mehrfache Lager errichtet. Es ift jest noch gang unmöglich, eine genaue Ueberficht der Menschengahl, welche Mitte November in Frantreich gegen die deutschen Eruppen unter den Baffen ftanden, ju geben, und gang richtig wird bies fcwerlich jemals befannt werden, ba

genaue Liften und regelmäßige Rapporte feblen, und Die Bablen auch täglich und zwar oft recht bedeutend wechselten. Es fam febr baufig vor, daß gange Mobil- und Nationalgarde-Bataillone megen Indisciplin und ichlechtem Benehmen im Gefecht aufgeloft murden, mabrend andere wieder fich von felbst aufloften, und die mit Dube gufammengebrachte Mannschaft wieder auseinanderlief, weil fie fein Bertrauen zu ihren Officieren begten, nicht vervflegt murben ober zu ichlecht ausgerüftet maren, um die Befchwerden eines Binterfeldzuges bestehen zu tonnen. Bergleicht und pruft man aber alle in frangofischen und belgischen Beitungen entbaltenen Angaben über die Starte der frangonichen Beerschaaren, fo ergiebt fich, daß Mitte November ungefahr außerhalb Baris 380,000-400,000 Mann gegen uns unter den Baffen fteben mochten. Ungefähr die Galfte Diefer Bahl, tonnten wohl einigermaßen gut ausgeruftete, halbmege disciplinirte und feft organifirte und baber jum Rampfe tuchtige Eruppen fein, Die übrigen bildeten fo lofe, un-Disciplinirte Schaaren, daß fie faum zu etwas Underem gebraucht werben konnten, als mit großer Uebergabl fleine beutsche Detachements anzugreifen, Batrouillen abzufangen; furz ben fleinen Rrieg auf eine recht milbe Beife, wodurch wieder die Erbitterung der deutschen Trupven immer mehr gefteigert mard, ju führen. Bare folch großes Boltsbeer icon Mitte October, ale Det noch nicht fapitulirt hatte, gegen une in den Baffen gemefen, fo batte es leicht une außerft gefährlich werden und dem gangen Krieg eine völlig andere Wendung geben tonnen, jest nach der Kapitulation von Met mar es zu fpat damit. Der Rrieg tonnte mohl durch alle folche Unftrengungen noch um einige Monate verlängert werden, wie dies ja auch jum eigenen unermeglichen Unglud von Franfreich leider gescheben ift, nun und nimmermehr aber in feinem Endresultat noch eine wesentliche Menderung erhalten. 3mmerbin bleibt aber der Batriotismus und die Rraft der frangofifchen Bevolferung, daß fie folche Beeresmaffen noch aufzuftellen vermochte, febr anzuerfennen.

Das ftarfite active Geer, welches Mitte November gegen uns im Telde stand, war die fogenannte Loire-Armee, bevor fie spater in zwei Salften getheilt wurde.

Sie bestand aus dem 15., 16., 17. und 18. Armeeforps und zählte nach frangöfischen Berichten 9 Infanteriedivisionen mit 24 Brisgaden — 144,000 Mann, 2 Kavalleriedivisionen — 9000 Mann und

300 Geschüße mit 6000 Artilleristen, zusammen also an 160,000 Mann. Es muß aber sehr bezweiselt werden, daß diese Stärke wirklich jemals erreicht wurde, und jeden Falls besand sich eine große Zahl gänzlich undisciplinirter Schaaren darunter. Wenn der Kommandant dieser Loire-Armee wirklich 100,000 Mann für eine größere reguläre Feldsschacht hätte verwenden können, so dürste dies jeden Falls das Höchste gewesen sein.

Ein fur die deutschen Baffen erfrenliches Ereigniß mar Die Rapitulation der Teftung Berdun, am 8. November. Diefe Teftung, beren Lage ibr eine befondere Bichtigfeit gab, murde feit dem 25. Geptember von deutschen Truppen cernirt und feit bem 13. October formlich belagert. Da es aber anfänglich an ichwerem Belagerungegeichut feblte. fo machte Diefe Belagerung feine rechten Fortfdritte und erft im Dovember tonnte ein fraftiges Bombardement begonnen werden, mas einen Theil der Reftungewerfe total gerftorte und auch in der Stadt manche Bermuftungen anrichtete. Da der General von Gapl, der Befehlehaber ber beutichen Belagerungetruppen, fo vernünftig mar, bem Rommandanten von Berdun, General Marmier, febr gunftige Ravitulationsbedingungen angubieten, fo tapitulirte Diefer einige Tage fruber, als er bies fonft wohl eigentlich notbig gehabt batte. Es mard burch Diefe Ravitulation unnuges Blutvergießen auf beiden Geiten vermieben und die Stadt Berdun mard lange nicht fo gerftort, ale dies bei vielen anderen fleinen Orten, welche das Unglud batten, befestigt gu fein, der Kall mar. Es mare febr ju munichen gemefen, daß manche beutsche Benerale, welche frangofische Reftungen belagerten, bem guten Beispiel des Generals von Gapl gefolgt und dem Rommandanten die Rapitulation auch fo erleichtert batten, wie dies bier gefcah, es murden dann nicht fo viele Sunderte von Brivathaufern nuplos gufammengeschoffen und unschuldige Frauen und Rinder getodtet worden fein, wie dies leider in einigen von uns eroberten Restungen gescheben mußte, bevor beren Rommandanten fich entschließen fonnten, Die ihnen auferlegten barten Rapitulationsbedingungen anzunehmen. In Diefer Rapitulation von Berdun murbe ausdrudlich bestimmt, daß die Reftung mitsammt ihrem Rriegematerial, nach wiederhergestelltem Frieden an Franfreich gurudgegeben werden follte. Ferner follte die Stadt Berdun mit jeder Rriegscontribution ober Requifition verschont bleiben. Auch war den Officieren der Befagung, welche Die Starte von 4500 Mann

betrug, freigestellt, ob sie mit dem Chrenwort, in diesem Kriege feine seindlichen Handlungen gegen die deutschen Truppen zu begehen, in Frankreich bleiben oder in die Kriegogefangenschaft nach Deutschland geben wollten.

Die Befatung, aus zwei Drittel Mobilgardiften und einem Drittel Liniensoldaten verschiedener Regimenter bestehend, sam in die Kriegsgefangenschaft nach Deutschland.

## XIII. Sapitel.

Der Vormarsch der II. Armee gegen die Loire. Ueberfall bei Chatition. Gesechte bei Beanne la Kolande. Die Gesechte der XIII. Armee am 2. und 3. December bei Loigny, Artenay und anderen Orten. Die Schlacht bei Orleans am 4. December. Die Einnahme von Orleans. Große Wichtigkeit dieser Einnahme. Die blutigen Kämpse am 29., 30. November und 2. December vor Paris. Die Eroberung von Thionville, Psalzburg und Montmédy. Der Eintritt der deutschen Südstaaten in das deutsche Reich. Die Annahme der deutschen Kaiserwürde von König Wilhelm von Prenken.

In dem Kapitel über die Kapitulation von Met, hatte ich zum Schlusse angesührt, daß sogleich nach der llebergade der Festung die meisten Armeesorys, welche das Belagerungsforys bildeten, ihren Marsch in die verschiedenen Theile von Frankreich antraten. So hatte die zweite Armee unter dem Befehl des Prinzen Friedrich Carl, welche sortan aus dem III. Armeesorys, dem X. Armeesorys und dem IX. Armeesorys, mit Ausschluß der 17. Insanteriedivision, für welche die bessensdarmkädtische Division eintrat, gebildet wurde, den Beschl, über Troyes gegen die Loire vorzurücken. Diese Armee sollte die große Lücke, welche zwischen der XIII. Armee unter dem Großberzog von Meckenburg in Chartres und Treuz, und der XIV. Armee unter dem General von Werden in Chartres und Besoul bestand, ausssüllen und durch die Kavallerie wo möglich nach rechts oder links Berbindungen mit diesen beiden Armeen zu erhalten suchen. Wie das

Blud die deutschen Baffen in Diesem Kriege überhaupt auf eine fo wunderbare Beife begunftigte, fo traf auch Diefe Armee Des Bringen Friedrich Carl, die an 90,000-95,000 Combattanten, darunter eine febr gablreiche Ravallerie, gablte, gerabe gur rechten Beit in Diefen Gegenden ein. Die Raumung von Orleans durch die deutschen Truppen batte, wie icon ermabnt, eine große Aufregung und vermehrte Soffnung unter einem bedeutenden Theil der Bevolferung von Frant-Befonders in den Departements der Saute : Marne, reich erzeugt. Sante-Saone, des Bosges, dann in einzelnen Theilen der Champagne und an der Geine, zeigten fich offene Biderfetlichkeiten gegen die deutschen Eruppen, die Contributionen murden verweigert, ben Beborden der Behorfam aufgefagt und gablreiche Franktireursbanden bildeten fich überall, welche manchen Unfug anftifteten. Go mar es benn fur Die Deutsche Cache febr ermunicht, daß ein fo ftarfes Rorps vortrefflicher Truppen in Diefen Gegenden einrudte, und Dadurch jeden Widerstand fogleich erfticte.

Das erste Gefecht hatten Truppen diefer Armee bei Bologne und Chaumont an der Marne, am 7. November. Die 9. Infanteriebrigade vom III. Armeeforps, stieß auf ihrem Bormarsch bei Bretenan auf einen starken haufen französischer Mobilgarden und warf solche nach einem lebhaften mehrstündigen Kampse, wobei die Franzosen an Todten und Berwundeten und Gefangenen an 180 Mann verloren, bis nach Chaumont zurück.

Kurze Zeit später, sollte in diesen Gegenden ein für uns ungünftiger Uebersall ersolgen, den wir hier gleich anfübren wollen. Es war einer Abtheilung des Garibaldi'schen Streifforps unter Menotti Garibaldi, dem Sohne des alten Freischaarensübrers, gelungen, durch einen fühnen Eilmarsch sich in der breiten Lüde, welche zwischen der II. Armee unter dem Prinzen Friedrich Carl und der XIV. Armee unter dem General von Werder, niemals vollständig ausgefüllt wurde, durchzudrängen. So gelangte dies Garibaldi'sche Korps in der Stäfe von 1200—1500 Mann im Schug der Dunkelheit und von ortstundigen Führern geleitet, am 19. November Worgens 4 Uhr nach Chatillon sur Seine, ungefähr in der Mitte von Tropes und Dijon im Departement der Côte d'or gelegen. Das schwache Landwehrbataillon Unna, kaum 600 Mann starf, und 2 Schwadronen von dem 4. westphälischen Reserver-Husarregiment, bildeten die Besatung von Chatillon. Keinen

Reind fo weit im Ruden der deutschen Geere vermutbend, batten Diefe Landwehrtruppen, die ftete im feindlichen Lande fo dringend gebotene Borficht fehr vernachlässigt und fich nicht durch Borposten und Patrouillen geficbert. Go gelang es ben Garibaldignern, unbemerft in Chatillon bineinzukommen und am fruben Morgen um 5 Uhr, die deutschen Soldaten meift noch in ihren Quartieren ju überrafchen. Dann derfelben murden getodtet oder größtentheils gefangen genommen, die Uebrigen entwischten einzeln ober in fleinen Abtheilungen, und famen zu anderen deutschen Truppentheilen. Gbenfo verloren die Sufaren einige 70 Bferde. Diefer fleine gelungene Ueberfall gab Baribaldi Belegenheit, wieder eine jener laderlich fchwulftigen Proflamationen zu erlaffen und fein Unternehmen ale eine ber größten Belbenthaten ber gangen Kriegegefchichte barguftellen. Das arme Chatillon mußte fpater fur Diefen Ueberfall bart bugen, denn obgleich die Betheiligung feiner Ginwohner daran niemale überzeugend nachgemiefen ift, murben bennoch fo und fo viele Baufer barin niedergebrannt. Es war unn einmal das ungludliche Suftem eingeriffen, jeden Ort, in welchem deutsche Truppen durch frangofische Franktireurs überfallen murden, jur Strafe dafur ganglich oder doch theilmeife burch Rener gu gerftoren; eine Barte Die größtentheils ihren 3med vollftan-Dig verfehlte. Im Gegentheil fogar viele Bauern, benen ibre Befigungen vernichtet maren, murben aus Rache und Bergweiflung und weil fie nun doch nichts mehr zu verlieren batten, jest erft recht Franktireurs, nahmen eine alte Alinte in die Sand und lauerten in den Bufchen und Baldern den deutschen Batrouillen auf, um fie mo möglich zu ermorden.

Der Brinz Friedrich Carl setzte nun seinen Weitermarsch mit solcher Eile fort, daß er bereits am 10. November seinen Einzug in Tropes halten konnte. Es war dies von großer Bedeutung, da Tropes eine sehr wichtige Stadt ist, welche unsern Truppen viele hulfsmittel gewährte. Am 14. November brach das Hauptquartier wieder von Tropes auf und marschirte nach Sens. Die ganze Bevölkerung dieser Gegend war sehr aufgeregt, überall zeigten sich Anstalten zur Vertheidigung. Die Wege waren häusig durch Berhaue gesperrt, Barrisaden errichtet; furz alles zu einem Bolkskrieg in großem Maßtad eingerichtet. Die bedeutende Truppenmasse, welche plöstich bier erschien, schückerteaber die Einwohner so ein, daß sich nirgends ein Wiberstand zeigte.

Digital by Goog

Auch die Franktireurs gingen größtentheils gurud und nur bin und wieder murbe auf einzelne Battouillen geschoffen.

Beftige Gefechte batte jedoch bas X. Armeeforps querft am 24. November und folgenden Tage bei Beaune la Rolande, 13 Deilen von Paris, mit Truppen der Loire-Armee gu besteben. Rach der Berfügung Gambetta's, der immer mehr mit dictatorifder Billführ in alle militairifden Berhaltniffe eingriff, mar in der Beit vom 15. bis 20. November die Loire : Armee in zwei Salften, Die abgefondert von einander overiren follten, getrennt worden. Die eine Balfte follte nach le Mans geben, um fic bort mit ber bretagnischen Armee unter Reratry ju vereinigen und bann wo möglich die XIII. deutsche Armee im Ruden gu faffen. Die andere ftartere Balfte unter bem General Aurelles de Baladine, aber über Beaune la Rolande, gegen Kontainebleau nach Baris vorbrechen. Diefer Blan mare auch insoweit gang gut gemefen, menn man ibn um einige Wochen fruber, bevor bie Armee des Bringen Friedrich Carl anrudte, gur Ausführung gebracht hatte. Bie aber die Berhaltniffe jest maren, fonnte er nur ein ganglich verfehlter genannt werden. Benn die Frangofen überhaupt noch, nur die Möglichfeit eines Sieges gewinnen wollten, fo fonnten fie dies nur dadurch erreichen, daß fie alle ihre Truppen in ein einziges großes Beer vereinigten und nun mit diefer Uebermacht rudfichtelos vorfturmten. Statt beffen verfiel auch jest bie Beeresleitung ber frangofifchen Republit, wieder in den gleichen Fehler, den Rapoleon III. begangen batte, nämlich mit vielen einzelnen fleinen abgesonderten Beeren operiren zu wollen.

Der General von Moltke konnte bei der Trefflichkeit des preußisischen Generalstabes, der festen Oberleitung des Gaugen und der musterhaften, so genau wie die beste Maschine arbeitenden Organisation des deutschen heeres, ein so kunkliches Operationsspstem mit verschiebenen abgesonderten Armeen wohl zur Anwendung und vollkommenen Durchführung bringen, denn er durfte fest überzeugt sein, daß — wenn nicht ganz unberechenbare große hindernisse eintreten würden, alle diese verschiedenen Operationen wie ein Uhrwert so genau in einander greisen würden. Etwas Anderes war es aber mit den ungeordneten, schlecht disciplinirten und unordentlich manövrirenden heereshaufen der jesigen Republik. Die konnten nur dann den Sieg sich ersechten, wenn sie mit sehr großer numerischer Uederzahl auf einem Plat erschienen und

nun, unbefimmert um alle Berluste, rucksiches vorwärts stürmten. Man beging aber den ungeheueren Fehler, gerade das Gegentheil zu thun, theilte das heer in 4—5 einzelne Armeen, die wegen Unkenntnis und Uneinigkeit ihrer Führer, niemals nach einem gemeinsamen Plane operirten, wenn solcher auch vielleicht immerbin von Gambetta und seinen militairischen Rathgebern festgestellt sein mochte, hatte somit niemals ein so gewaltiges numerisches Uebergewicht, wie dies nothwendig war, um die mindere Qualität der Truppen dadurch wieder auszugleichen, an einem Plage vereinigt, und wurde somit, wie dies auch gar nicht anders sein konnte, stets entschieden von den deutsschen Truppen geschlagen.

Co mar es eine entsetliche Thorheit nur mit einem Theile ber fogenannten Loire-Armee Die II. Armee unter bem Bringen Friedrich Carl angugreifen, ftatt fich mit ber gangen Uebermacht berfelben, unbefummert um alles Undere auf diefe zu werfen und fie dadurch vielleicht zu erdruden. Die erften Gefechte bes X. Armeeforps und ber großbergoglich beffifden Reiter-Brigade in der Gegend von Begune la Rolande, begannen am 24. November gegen 3 Divifionen bes 20. frangofifchen Armeeforps. Das Gefecht dauerte faft ben gangen furgen Rovembertag, doch gelang es gulett ben beutichen Truppen, Die anfänglich in einzelnen Brigaden gefochten batten, ibre Bereinigung zu bewirfen und fomit ben Plan bes Reindes ber fie auseinander bringen wollte zu vereiteln. Die bentichen Berlufte beliefen fich an Todten und Bermundeten auf 230 Mann und ebenfo viele Berlufte werden ungefabr auch die Frangofen erlitten baben. In unverwunde= ten Gefangenen machten die Deutschen 180 Mann. Huch an den folgenden Tagen fanden noch vericbiedene fleine Gingelgefechte in Diefen Begenden ftatt.

Beit bedeutender und besonders auch in seinen Folgen wichtiger, sollte der Kampf sein, den das gesammte X. Armeesorps unterführt von der 5. Division des III. Armeesorps, und der 1. Kavalleries Division am 28. November ebenfalls bei Beaune la Rolande zu bestehen hatte. Das ganze 20. und Theile des 15., 16. und 18. Armeessorps in der Stärke von circa 60,000 Mann sochten bier gegen die deutschen Truppen, deren Zahl sich auf etwas über 40,000 Mann belaufen mochte. Der Kampf begann schon am Morgen und das X. Armeessorps hatte anfänglich einen schweren Stand gegen die seinds

lichen Angriffe, die gwar febr ungeschickt aber mit vielem Ungeftum Da es jedoch eine feste Bosition befest bielt, ausgeführt murden. und die braven Beftphalen und Sannoveraner, ihre Rube und Ralt, blutigfeit nicht verloren, fo gelang es alle Angriffe ber Frangofen ftets gurudgumeifen. Begen 3 Ubr Nachmittags, griff Die vortreffliche 5. Infanterie-Divifion des III. Armeeforps, die in Gilmarichen berangerudt mar, mit in bas Wefecht ein und auch die Reiterregimenter ber 1. Ravallerie-Divifion, betheiligten fich, foweit das Terrain dies erlaubte, jest lebbaft am Rampfe. Obgleich Die Deutschen Truppen ftets bedeutend in der Mindergabl maren, fo gingen fie boch unter bem Schutz ihrer ftarten Artillerie jest bald energisch gur Offenfive Der Reind der anfänglich noch fich recht muthig vertheidigte, mard gulett entichieden gurudgeworfen und raumte um 5 Uhr Rachmittage feine letten Stellungen. Gin Theil ber frangofischen Truppen Die aus alten Regimentern bestanden, jog fich in guter Ordnung que rud, mabrend manche Mobilgarden-Bataillone in milder Alucht von bannen eilten. Die bald eingetretene tiefe Dunfelheit ber Novembernacht, die Unfenntniß bes jum Theil febr burchschnittenen Terrains, Das ichlechte Better und die noch ichlechtere Beschaffenheit ber gum Theil faft grundlofen Bege, und auch die große Ermudung unferer Eruppen, verhinderten eine lebhafte Berfolgung der Feinde, die fonft gewiß noch viel Erfolge gegeben haben durfte. Go murden an bem Abend nur ungefähr 15-1600 unverwundete Frangofen gefangen genommen. Diefe Bahl vermehrte fich aber am anderen Tage noch bebetuend, da viele Mobilgardiften aus Ermattung oder Unluft am Rampfe gurudblieben und fich von fleineren Ravallerie-Abtheilungen oft freiwillig gefangen nebmen ließen.

Die Berluste der deutschen Armee an Todten und Berwundeten, waren nicht unbedeutend und betrugen zwischen 11-1200 Mann. Abgerechnet von den Gefangenen, werden die Franzosen auch nicht viel mehr verloren haben. Ein deutsches Geschütz dessen sämmtliche Bespannung erschofsen war, wurde am Morgen von den Feinden ersbeutet, am Abend aber wieder auf dem Schlachtselde gefunden.

Die Folgen dieser gewonnenen Schlacht bei Beaune la Rolande am 28. November, waren sehr bedeutend. Es ward dadurch der Plan der Frangosen nach Fontainebleau durchzubrechen und so zum Entsatz von Paris mitzuwirfen, entschieden vereitelt. Wie sehr man in der 1977 Some Barren & Barren & State Contract State Contract State States S

Sauptstadt gehofft batte, daß dies geschehen murde, zeigten die besteutenden Ausfälle die am 29. November stattsanden und auf welche ich später aussuchticher zurudkommen werde. Andererseits war jest dem Prinzen Friedrich Carl der Weg offen, um sich mit der XIII. Armee unter dem Großherzog von Medsenburg zu vereinigen und so mit vereinten Kräften Orleans wieder einzunehmen und die seindlichen Korps über die Loire zurudzuwersen.

hatte der General Aurelles de Paladine am 28. November statt 60,000 Mann nur 80—90,000 Mann unter seinem Besehl gehabt, so würde er wahrscheinlich sich einen vollständigen Sieg ersochten baben, statt daß nun das Gegentheil eintrat. Er hätte das X. deutsche Armeesorps mit seiner gewaltigen Uebermacht so kräftig angreisen können, daß er es aus seiner Stellung verdrängte, bevor die Armpen des III. Armeesorps zu hüsse keinen. Es würde dann die Armee des Prinzen Friedrich Carl von ihm getheilt und einzeln bestegt worden sein. Ein Sieg am 28. November hier bei Beaune sa Rolande, hätte den Franzosen aber den Beg nach Fontainebleau geöffinet und würde alsdann am 29. oder 30. November von Paris aus ein Massen zussfall stattgesinden haben, so würde unser Cernirungsforps zwischen zwei zeinde gerathen und sehr leicht in eine übele Position gesomsmen sein sein.

Best aber mo die Schlacht entschieden verloren mar, blieb dem General Aurelles de Paladine nichts Anderes übrig als nach Orleans gurudaugeben und bort eine fefte Stellung ju nehmen.

Nach dem erfochtenen Siege folgte die Armee des Prinzen Friedrich Carl nun so schnell als es das Terrain und die Schwierigkeiten der Berpflegung nur zuließen. Besonders die Passage des großen Orleans-Baldes war sehr schwierig und erforderte viele Zeit. Die ohnehin schlechten Straßen waren von den Franzosen auf ihrem Rückzug durch Gräben und Verhaue gesperrt und auch sonst auf jegliche Beise unsahrbar gemacht worden und es kostete viel Zeit und Mube um sie soweit wieder herzustellen, daß sie mit Artillerie und Munitionswagen passirt werden konnten. Dazu war die ganze Gegend verheert, in den Quartieren waren keine Lebensmittel mehr zu sinden und da es selbst bei der größten Anstrengung unmöglich war, die Bagen mit Proviant so schwend als dies erforderlich war, nachsommen zu lassen, so litten die Soldaten oft an dem Nothwendigsten Mangel. Und doch

galt es raftlos vorwarts zu marichiren, um die fo dringend erwünschte Bereinigung mit der XIII. Armee unter dem Großherzog von Medlenburg zu bewerfftelligen.

Diefe Armee batte nach ihrer ichon angeführten Ginnahme von Dreug am 17. November, ihren Beitermarich auf le Mans fortgefest, um wo möglich den Feind in feiner linten Glante ju umfaffen, eine Abficht, Die freilich von Diesem rechtzeitig erkannt und nun nicht ohne Gefchicf vereitelt murbe. Go hatte die XIII. Armee eine Menge jum Theil febr angeftrengter Mariche in der letten Galfte November maden muffen und mar fo ziemlich in einem weiten Bogen umber marfdirt, bis ihr linter Alugel am 30. November Die Berbindung mit dem rechten Flügel bes Armeeforps unter dem Bringen Friedrich Carl gewonnen batte. Die Stellung Diefer Armee mar nun am 1. December folgende: Um weiteften öftlich, alfo auf dem außerften linten Flügel ftand Die 22. Divifion bei Tourn an der großen Strafe Die von Ctampes nach Orleans führt, in der Mitte Die 17. Divifion bei Allaines an der Strage von Artenan nach Chartres, rechts fand das I, bairifche Korps unter General von der Tann bei Orgeres an der Chauffee von Allaines .nach Chateaudun, die 4. Ravallerie-Divifion hatte ihre Stellung auf dem rechten Flügel, die 2. Ravallerie-Divifion dedte Die Strafe von Artenan.

Um 2. December tam es nun bier an mehreren Stellen zu wies berholten beftigen Gefechten.

Das französische 16. Korps stieß unweit Loigny auf die bairische Borbut und wurde von dieser aufänglich bis Loigny zurückgeworsen. Sier aber leisteten die Franzosen einen hartnäckigen Widerstand, brache ten neue Truppen in das Gesecht und drängten die Baiern wieder bis zu den Orten Billeprost und Gourpe Chatean zurück, wo der General von der Tann seine letzen Reserven in das Gesecht brachte und so lange sich hielt, bis die 17. nordbeutsche Infanterie-Division nach hartem Kampse mit seindlicher Uebermacht, das Dorf Loigny wieder genommen hatte. Zwar wollten die Franzosen anfänglich das Dorf nicht räumen und vertheidigten sich sehr hartnäckz, allein die Angrisse der frästigen Mecklenburger und hanseaten aus denen die Angrisse der frästigen Wecklenburger und hanseaten aus denen die Midrettand dagegen möglich gewesen ware. Als die 17. Division Boigny erst genommen batte, bekamen die Baiern auch wieder Luft,

und da nun auch Regimenter der 4. Kavallerie Division mit in das Gefecht eingriffen, so wurden die Frauzosen überall zum Rückzug gezwungen, den sie auch schon um 1 Uhr Mittags in ziemlich guter Ordnung antraten.

Babrend die Baiern und die 17. Divifion bei Loigny febr bartnadige Rampfe gu bestehen batten, mar die 22. Division von Toury aus in der Richtung auf Baigneaux vorgegangen, batte den Reind aus Diefem Orte vertrieben und drang nun auf Poupry vor. In einem fleinen Bebolge unweit von diefem Dorfe, fam es gu einem febr lebbaften Gefecht, wobei besonders bas 94. norddeutsche Infanterieregiment (Großbergogthum Cachfen = Beimar) viele Mannichaften verlor. Die 22. Divifion, Die von preußischer Ravallerie fraftig unterftutt wurde, erreichte gulett jedoch ihren 3med, versperrte bem geinde die Strafe und brangte ibn endlich am Abend bis binter Artenan gurud. Es mar das XV. frangofifche Armeeforps, mas bier fampfte. auch bei Loigny brachten die Frangofen am Nachmittag, nachdem die Baffen eine Zeit lang ichon geruht hatten, plöglich ihr XVIII. Armeeforps auf's Reue in bas Gefecht, und es fam bier abermals ju beftigen Rampfen, bis am Abend endlich Loigup vollständig von der 17. Divifion befett werden tonnte. Die Berlufte der Frangofen maren febr bedeutend und betrugen an Todten und Bermundeten ungefahr 1500 Mann, an Gefangenen, großentheils Mobilgardiften, aber 2000 Mann. Auch murben von der 17. und 22. Infanteriedivifion 11 Befcuge im Feuer genommen. Auf deutscher Seite murben über 1100 Mann getodtet oder vermundet und batten besondere das medlenburgifche Fufilierregiment Dr. 90, bei Loigny und das weimariche Regiment Rr. 94 bei Boupry barte Berlufte. Dieje Rampfe am 2. December brangten nun die Frangofen immer mehr auf Orleans jurnd und machten es möglich, daß am 3. December die gefammte beutsche Linie gemeinsam vorgeben fonnte. Der Bring Friedrich Carl warf mit bem IX. und III. Korps ben Reind bei Chilleurs in ben Orleans-Bald hinein, mabrend der Grogbergog von Medlenburg Die 17. Divifion vorsandte, um die Dorfer Giden, Janony und Pruns mit Sturm gu nehmen, mas nicht obne barte Rampfe und mit gegenfeitigen bedeutenden Berluften, aber gnlett mit gludlichem Erfolg gefchab.

Co war Alles am 4. December bereit, Orleans mit Sturm gu nehmen. 3war hatten Die Frangofen Die Zeit von einigen Bochen,

mabrend welcher fie in dem Befit von Orleans gemefen maren, febr eifrig bagu benutt, Die Stellungen por biefer Stadt, burch Berbaue und Schangen möglichft zu befestigen, allein tropbem befand fich ber General Aurelles De Baladine, Der bier Das lette Dal Die Lpire-Armee befebligte, in einer ungunftigen Lage. Er mochte nach ben barten Berluften ber letten Tage, wohl noch 110,000 Mann unter ben Baffen baben: allein bierunter befanden fich taum 60-70.000 Dann, auf welche er in einem beftigen Rampfe mit Buverficht gablen fonnte, das Uebrige maren febr undisciplinirte und besonders auch noch burd bie fteten Rieberlagen ber letten Beit, arg bemoralifirte Schaaren. 3hm gegenüber befanden fich aber 4 preugifche und 1 bai= rifches Armeeforps und 6 Referve - Ravalleriedivifionen, Die gwar in ber letten Beit auch icon febr gefcmacht maren, aber doch noch minbeftens 110-120,000 Dann vortreffliche und flegesbewußte Truppen gablten.

Um Morgen des 4. December begann der Rampf; das IX. preugifche Armeeforps fturmte unter beigen Gefechten ben von den Frangofen fart befestigten Gifenbahndamm por Orleans, wobei befonders Die Divifion Des Generals von Brangel fich febr auszeichnete. beiden ichlesmig bolfteinschen Regimenter, Die fich barin befanden. tampften an Diefem Tage wie Die beften altpreußischen Eruppen. Auch Die beffen = barmftabtifche Divifion fam bier lebbaft in bas Reuer. Babrend bas IX. Armecforps Die Sauptarbeit Diefes Tages verrichtete und auch ftarte Berlufte erleiden mußte, batten andere Truppentheile ebenfalls febr lebbafte Befechte. Befonders auch bas 1. und 6. preukifde Ublanenregiment machten eine febr gelungene Attate guf 2 frangöfische intacte Infanteriebataillone, Die vollständig gusammengeritten wurden, mabrend bas 4. Sufarenregiment eine frangofifche Batterie eroberte. Ueberhaupt zeigte Diefer Tag Des 4. December por Orleans. eine Reibe febr mutbiger Gingelgefechte und gab vielen Truppen Gelegenheit fich auszuzeichnen. Die Frangofen, welche ben Bortbeil bortrefflicher Stellungen batten, aus benen fie febr fcwierig und nur nach barten Dieffeitigen Berluften vertrieben werben fonnten, fampften febr vericbieden. Mehrere regulare Regimenter leifteten Das Meugerfte an Gegenwehr und liegen fich lieber von den deutschen Geschuten qu= fammenichmettern als bag fie wichen, mabrend wieder gange Schaaren von Mobilgardiften taum eine Galve abwarteten, fondern gleich bie

Gewehre fortwarfen und in wilder Flucht davonliefen. Um Abend um 5 Uhr, maren die deutschen Truppen Berren des Gifenbahndammes und der Borftadt St. Jean von Orleans. Es murben diefe Stellungen fogleich mit Batterien befett, um am andern Morgen Die Stadt Drleans beftig zu beschießen, mas von bier aus mit bem beften Erfolg geschehen tonnte, wenn der Zeind den Bersuch machen follte, fich auch noch in der Stadt felbft vertheidigen gu wollen. Gludlider Beife fam ce nicht zu Diefer Befchiegung, mobei Die fcone Stadt Orleans, Die in Diesem furchtbaren Rriege obnebin icon fo viel gelitten batte, mobl arg verheert mare. Der General Aurelles de Baladine bielt in ber Racht noch einen Kriegerath, in welchem fomobl er, wie auch alle Rorpsgenerale feines Beeres, die Ueberzeugung aussprachen, daß eine Bertheidigung der Stadt unter den betreffenden Umftanden boch nur noch auf menige Stunden moglich fein murde und dabei fo große Opfer erforderte und besonders Orleans felbft jo unermeflichen Schaden zufügte, daß die dadurch gewonnenen Bortheile meit aufgewogen Co ward benn noch in ber Racht die Raumung von Dr= leans von den frangofifden Truppen befchloffen und auch ausgeführt und eine Deputation des Magiftrate fonnte fich fogleich in das Sauptquartier des Bringen Friedrich Carl begeben, um Diefen Davon gu benadrichtigen und gur abermaligen Befegung Diefer Stadt aufzufordern. Es rudten nun die deutschen Truppen obne weiteren Rampf am Frühmorgen bes 5. December jum zweiten Dal in Orleans ein. Mit vollem Rechte fügte ber Ronig von Preugen in feiner Siegesbepefche über Diefe Ginnahme, Die Borte bingu: "Orleans noch in Diefer Racht befett worden, alfo ohne Sturm. Gott fei gedanft!" Eine Beichiegung der Stadt und eine nachtliche Erfturmung murbe Sunderte von friedlichen Familien um all ihr Sab und Gut gebracht und nur gu viele unschuldige Menschen getobtet oder arg verftummelt und manche andere Bermuftungen unabanderlich nach fich gezogen haben. Bu viel unschuldiges Blut mar aber icon in diefem furchtbaren Rriege gefloffen und zu viele Berheerungen find verübt worden, um es nicht als ein frobes Greignig betrachten ju muffen, daß es diesmal wenigftens, vermieden werden fonnte. Freilich Gambetta und feine fanatifirten Bartheigenoffen, die in mabnfinniger Berblendung ben Rrieg bis auf das Meußerfte wollten, theilten folde vernünftige und humane Unficht feineswegs. Im Gegentbeil, fie machten bem General Anrelles De Baladine die beftigsten Borwurfe ans dieser Räumung, die nach ihrer Ansicht nicht nothwendig gewesen sei, und Gambetta enthob ihn sogar des Oberbesehls über die Loire-Armee und gab solchen dem General Chanzy. Und doch hat vielleicht bisher kein einziger französischer General in diesem ganzen Kriege so geschieft manövrirt, als gerade der General Aurelles de Pasadine, und nur die Theilung der Loire-Armee in zwei Hälften, ist der einzige bedeutende ftrategische Fehler, den man ihm mit Recht vorwersen kann. Französischen Nachrichten zusolze, soll diese Theilung aber auf ausdrückliches Berlangen von Gambetta erfolgt sein. Es ist stes ein Ungläck gewesen und wird dies auch für alle Jukunst bleiben, wenn Advosaten, Literaten und Bolksredner sich unterfangen wollen, strategische Operationen zu seiten und militairische Angelegens beiten, von denen sie nichts versteben, zu beurtheilen.

Die Bente, welche die deutschen Truppen bei Orleans machten, war sehr bedeutend. Ueber 17,000 französische unverwundete Gefanzgene wurden in den Tagen vom 2.—5. December gemacht und an 80 französische Geschüße, dann 4 kleine Kanonenboote, die zur Bertheidigung der Loite dienen sollten, niemals aber recht im Kampse gewesen sind, und zahlloses Hertender aller Art, sielen jest abermals in unsere Gewalt. Freilich waren die deutschen Berluste an Todten und Bermundeten nicht unbedeutend und beliefen sich in allen diesen verschiebenen Gesechten, immerbin auf ungefähr 10,000 Maun. Biel größere Berluste an Todten und Berwundeten dürsten die Franzosen in allen diesen Kämpsen auch nicht eingebüßt baben, da sie seste Positionen vertheidigten, deren Erstürmung von unserer Seite stets viele Opser erforderte.

Aber ungleich wichtiger als diese gemachte Beute an Kriegsgefangenen und Kanonen, von denen wir ohnehin in diesem ganzen Kriege den Franzosen schon eine fast übergroße Zahl abgenommen hatten, war die Biedereinnahme von Orleans in strategischer und auch moralischer hinsicht. So lange diese Stadt in unserem Besitz blieb, war der Anmarsch einer feindlichen Armee von Tours und dem Süden von Frankreich, zum Entsatz von Paris, eine Unmöglichseit und mit voller sicherheit konnten jetzt unsere Artislleristen und Ingenieure die mübesvollen Borarbeiten treffen, welche nothwendig waren, wenn die Südsforts dieser Stadt auch mit nur einigem Erfolg beschöfen werden sollten.

In moralischer Sinnicht brudte aber Diefer nochmalige Berluft von Orleans, alle nur einigermaßen urtbeilsfähigen und nachdenkenden Frangofen ungemein barnieder und labmte febr ibre Spannfraft. 218 mir biefe Stadt bas erfte Dal aufgeben mußten, batte bies, wie icon früber angeführt, viel dagu beigetragen, die hoffnungen gablreicher Frangofen auf einen fur fie gludlichen Ausgang bes Krieges, auf's Neue ju beleben, und eine große Menge junger Leute veraulaft, als Arciwillige in Die verschiedenen frangofischen Rorpe einzutreten. Defto größer und ichmerglicher mar jest aber die Enttaufchung, ale wir nach furger Grift Orleans gum gweiten Dal eroberten und Die Loire-Armee. auf welche man fo große hoffnungen gefett batte, theils aufrieben, theils weit über die Loire gurudwarfen. Daß die Cache Franfreiche jest verloren fei und die Deutschen unter allen Umftanden als vollständige Sieger aus diefem ihnen fo frivol aufgedrungenen Rriege bervorgeben murben, faben nach dem Berluft von Orleans, ploglich eine Menge von Arangofen ein, die noch wenige Tage vorber, fich auf das Gifrigfte gegen diefe Babrheit geftraubt haben murden. Bare ber Kanatismus und damit verbunden die entschiedene Thatfraft, von Gambetta nicht gemefen, fo murbe Aranfreich Mitte December entschieden um Arieden gebeten baben. Es mar ein großes Unglud fur bas Land, aber auch fur Deutschland, daß dies damals verhindert murbe.

おけるとはないというないないとないという いうし

Nachdem por Baris außer einem febr beftigen, und dabei, wie icon angeführt, größtentbeile erfolglofen Bombardement von den Rorte, und faft täglichen mehr oder minder bedeutenden Blankeleien der Borvoften, die Baffen mehrere Bochen größtentheils geruht batten, fanden am 29. und 30. November wieder die erften größeren Auss Diefe Ausfälle bingen, wie fcon angeführt, mit ben Operationen des Generals Anrelles de Baladine gufammen. Ausfall am 29. November fand in der Richtung der Ortschaften l'Gan, Chevillo, Thiais und Choife le Roi, unter dem Schut der Ranonen der Forts Montrouge, Bicetre, Jory und Choify gegen Truppen Des VI. preußischen Armeeforps ftatt. Rachbem biefe Forte ein mehrftundiges beftiges, aber wie gewöhnlich giemlich resultatlofes Rener unterhalten batten, brachen ploblich ftarte frangofifche Rolonnen gegen Choifp le Roi vor, deffen Bahnbof von Barifer Rationalgarde befett murbe. Bu gleicher Beit murben die auf der Strafe nach Fontainebleau gelegenen Dorfer Thiais und Cheville, in Angriff genommen.

Ernppen des VI. Armeeforps, welche bier die Cernirungslinie bildeten, traten den Franzosen sogleich entschieden entgegen und verhinderten deren weiteres Bordringen. Der Kampf dauerte wohl an 6 Stunden ohne daß es den Ausfallenden gelungen war, während dieser ganzen Zeit auch nur das mindeste Terrain zu gewinnen. Am Abend fehrten die Franzosen wieder hinter ihre Forts zuruck, nachdem sie einige hundert Gefangene verloren hatten. Der deutsche Berluft an Todten und Berwundeten betrug über 100 Mann.

Bon weit größerer Bedeutung war der Ausfall am 30. November den der General Trochu perfönlich fommandirte. Rach einem 24stünstigen sehr heftigen Feuer, entwickelte der Feind plöglich sehr des deutende Streitkräfte, welche zwischen Seine und Marne in das Borsterrain der Jusel von St. Maur ausbrachen. Es waren zu diesem Ausfall zwei starke Kolonnen verwandt worden, von denen die eine vom Fort Charenton aus südöstlich auf Bonnenis, die andere vom Fort Rogent aus auf Champigny vorbrach. Beide Kolonnen zählten wohl am 60,000 Mann Truppen. Diese Hauptftöße trasen zunächst die würtembergischen Truppen, welche sich zwar tapser vertheidigten, zusletzt aber doch die Dörfer Billiers, Champigny, Bonnenil und Connilly räumen musten.

Auch Truppentheile des VI. und XII. norddeutschen Armeeforps. Die ben Burtembergern gur Gulfe eilten, fonnten fich nicht behaupten und murben von den Frangofen gurudgebrangt, fo bag bieje fich am Abend in den genommenen Dorfern festfeten und mit vollem Recht ale enticbiedene Gieger anfeben fonnten. Das Reuer mehrerer frangofischer Ranonenboote auf ber Seine und bann auch mit Gifenplatten gepangerte Gifenbahnwagen auf beuen fcwere Befdute aufgeftellt maren, und die nun auf der Parifer Gurtelbahn fubren, fügten den deutschen Truppen große Berlufte gu. Ale Die Dunkelbeit anbrach, blieben Die Frangofen in den eroberten Dorfern und fuchten fich dafelbit möglichft ju verschangen. Dan batte nun eigentlich erwarten follen, daß ber General Trochu am 1. December, Die am Tage vorher gewonnenen großen Bortheile weiter verfolgen und mit bedeutender Starfe vor= marte marichiren murbe, boch unterblieb bies in unbegreiflicher Beife. Babricheinlich batten die Frangofen in den Rampfen am 29. und 30. November felbit fo bedeutende Berlufte erlitten, daß nie fur ben Augenblid nicht mehr gefechtstüchtig waren und ihre Truppen erft

wieder von Neuem organifiren mußten. Und doch batte General Trodu fich frifde Bataillone aus Baris nachfommen laffen muffen, und - wollte er wirklich fich burchichlagen und mit ber Loire-Armee vereinigen, am 1. December rudfichtelos weiter vorwarte fturmen Die Truppen melde ibm auf Diefer Stelle ber Gernirungelinie entgegentreten fonnten, waren am 1. December nur ichwach und auch von bem Rampfe febr mitgenommen, fo daß er die große Babrideinlichfeit bes Belingens eines folden Durchbruches fur nich gebabt batte. Allein der ftete Fehler aller frangofischen Benerale während diefes gangen Rrieges, ihre Rraft nicht geborig ju concentriren, zeigte fich anch bier. In Baris überließ man fich einem überschwenglichen Jubel über ben gewonnenen Gieg, mußte aber folden nicht zu benuten, ließ ben 1. December zwecklos vorübergeben und fo gingen ichon am 2. December alle erlangten Bortheile mieder ganglich verloren.

Daß die Franzosen aber in den gewonnenen Dörfern fich festegen sollten, lag nicht in dem Plane des Generals von Moltse und so erhielten die würtembergischen, sächsischen und preußischen Truppen Befehl, am 2. December wieder anzugreisen und die Dörfer welche sie verloren hatten, auch wieder zu nehmen. Jur Unterstützung der Bürtemberger wurden auch Truppen des II. pommerschen Armeeserps, die früher vor Meß gestanden hatten, mit verwandt.

Der Angriff der Truppen des XII. Armeeforps erfolgte am 2. December um 7 Uhr früh gegen die jest von den Franzosen besiesten Dörfer Brie sur Marne und Champigny. Gegen letteres Dorf war auch der Angriff der 1. würtembergischen Brigade gerichtet. Es sam hier zu sehr heißen Kämpsen. Die genannten Ortschaften wurden zuerst von den deutschen Truppen gestürmt, und die Franzosen zurückgedrängt, dann sammelten diese sich wieder und drängten die Deutschen zurück, die Lettere in einem zweiten Hauptsturm endlich die Feinde so frästig warfen, daß sie den Kampf aufgaben und alles am 30. November eroberte Terrain, wieder vollständig räumten und hinter die Forts zurückgingen. Es waren sehr blutige Kämpse in allen diesen Tren und allein das XII. norddeutsche Armeesorps, versor an den Tagen des 30. Novembers und 2. Decembers an Tobten, Berwundeten und 400 Gesangenen die am ersten Tage eingebüßt wurden, über 1700 Mann. Auch der Verlust der Bürtemberger betrug an diesen

beiden Tagen über 1000 Mann. Der Bufall batte es gefügt, daß Die murtembergifche Divifion bieber mabrent Diefes gangen Reldzuges noch niemals recht beftig im Rener gewesen mar und an Diesem Tage ibre erfte und auch wieder lette, der besonderen Ermahnung merthe Baffenthat ausführte. Auch die preußischen Truppen vom II. unt VI. Armeeforps, batten am 2. December beftige Gefechte gegen Die Frangofen und marfen diefe ebenfalls wieder gurud, fo dag Lettere am Abend Diefes Tages fammtliche Vortheile welche fie am 30. No= vember fich unter fcweren Berluften erwarben, vollftandig wieder berloren batten. Die Berlufte der Frangofen an Todten und Bermundeten mabrend Diefer beiden Tage, maren febr bedeutend und laffen fich immerbin auf 4-5000 Mann verauschlagen. Es befanden fich mehrere Generale und bobere Stabsofficiere hierunter. Auch murden von den beutiden Truppen abermals an 2000 Befangene gemacht. Lettere waren vielfach Mobilgardiften, die fich freiwillig gefangen nehmen ließen um dadurch dem Sunger und den vielen Befahren des ferneren Aufenthaltes in Baris gu entgeben.

Heberhaupt befanden fich unter den vielen Taufenden von Befangenen, welche die deutschen Truppen jest ftete machten, fortwährend viele Mobilgardiften und zwangsweise ausgebobene Soldaten Die es vorzogen lieber gefangen zu fein, als noch fernerhin ben großen Entbehrungen aller Art ausgesett ju fein, welche die frangofischen Golbaten jest in immer gunehmender Beife fortan ertragen mußten. Ring doch icon im Monat December die Babl ber Deferteure ber Barifer Garnifon, welche fich freiwillig bei unferen Borpoften melbeten, in fo bedeutender Bahl ju fteigen an, daß fie gulett gewaltsam abgewiesen werden mußten. Dan wollte die Babt ber bungrigen Denichen in Baris nicht vermindern und fo wurden feine Deferteurs von unferer Seite mehr angenommen. 3m Gegentheil aber ju Diefer gunebmenden Demoralisation unter der Barifer Befatung, batte fich ein großer Theil der Linientruppen und auch einzelner Mobilgarden-Bataillone mit benen der General Trochu die Rampfe vom 29., 30. November und 2. December führte, febr mutbig gefchlagen. Befonders manche fransofifche Officiere batten formlich ben Tod gefucht und auch baufig gefunden.

Man erwartete im Sauptquartier zu Berfailles, daß der General Erodu am 3. December abermals angreifen und versuchen murbe, alle

Bortbeile, Die er am 2. December verloren batte, wieder zu gewinnen. Es unterblieb Dies aber und außer der gewöhnlichen nuklofen Ranonade und gelegentlicher fleiner Borvoften- und Batrouillen-Scharmutel, wie folde faft jeden Tag an irgend einer Stelle der meit ausgedehnten Gernirungelinie ftattfanden, rubten die Baffen fur die nachften Bochen bier fo ziemlich. Go maren alle die vielen Opfer welche Diefe Tage den Krangofen geloftet batten, vollständig nuplos gemefen. 2Babrideinlich batte ber General Trochn burch bie geheimen Boten, welche fich in ben dunkeln Binternachten ftete durch unfere Cernirungelinie ichlichen und ben Berfebr von Baris mit ber Regierung in Tours unterhielten, jest icon von dem miglungenen Blan mit einem Theile der Loire-Armee nach Kontaineblean burchzubrechen, Rachricht erhalten und fab fomit die vollständige Ruslofigfeit aller Diefer Ausfallsverfuche felbst ein. Da über diese Belagerung von Baris bisber aber von frangofischer Seite noch fein Bert erschienen ift, ja nicht einmal Rapporte veröffentlicht find, welche nur den mindeften Unfpruch auf Bollftanbigfeit wie Glaubmurbigfeit machen fonnen, fo ift es unmöglich anjugeben, mas überhanpt eigentlich Die Blane Des Generals Erochu gemefen find, melde mabren Abfichten ibn ftete bei Diefen banfigen vereinzelten Ausfällen leiteten und mas fur 3mede er dadurch gu erreichen hoffte. Go ift alfo auch noch fein richtiges und gerechtes Urtbeil über feine gange Oberleitung bei Diefer Bertheidigung ju fallen und muß dies einer fpateren Beit porbebalten bleiben.

Jest kann man baufig die Ansicht nicht unterdrücken, daß der General Trochu und sein ganzer Generalstab, überhaupt gar keinen feften Plan gehabt und nicht nach einem bestimmten Spstem gehandelt, sondern Alles so ziemlich dem Zusall überlassen baben. Auch mischte sich die sogenannte öffentliche Meinung von Paris, und die Urtheile, welche die Zeitungen der Sauptstadt, mit ungleich größerer Unversichäntheit als irgendwie nur der mindesten Sachkennniß und richtigen Einsicht in die militairischen Verhältnisse, fällten, gewiß sehr häusig in die ganze Kriegsführung ein und beeinfulten solche auf die ungeshörigste Weise. Ebenfalls waren politische Partheiungen und die vollständige Indisciplin des größten Theiles der Nationalgarde, die grade nur so viel Dienst that und mit in den Kampf zog, als sie Lust und Belieben dazu hatte, gewiß jedem sesten und vernünstigen Plane sehr hinderlich.

Dhy Red by Goog

Die Arangofen batten nun einmal nicht die leichtglaubige, fich jeder fanguinischen Soffnung ftete mit aller Lebhaftigfeit bingebende und aller gefunden und vernünftigen Urtheilsfraft vollständig entbebrende Ration fein muffen, wie fie Dies in ihrer großen Debrgabl nun einmal find, wenn der gludliche Ausgang des Ausfalls am 30. November, fie nicht fogleich mit ben übertriebenften Soffnungen erfüllen mußte. Daß alle an Diefem Tage unleugbar errungenen Bortbeile alsbald wieder vollständig verloren gingen und ihrer Cache auch nicht den allermindeften Rugen brachten, fummerte fie Dabei weiter nicht fonderlich. Gie batten einmal wieder ben Deutschen wenn auch nur auf einen Tag, ein paar Dorfer genommen; bas mar reichlicher Grund ju den renommiftifchften, mabrhaft lacherlich-verachtlichen Giegesbulletine, den unverschämteften Brablereien und der ausschweifendften Giegeshoffnung. hierin werden die Frangofen nun einmal völlig unverbefferlich bleiben und man wird fie ftete ale fleine, ungurechnunges fähige Rinder bebandeln muffen.

Die Leiden der Pariser Bevölserung steigerten sich übrigens im December immer mehr. Es trat eine für Frankreich ganz ungewöhnslich strenge Kälte schon am Beginn des Monats ein, und da es in der belagerten Stadt sehr an Brennmaterial sehlte, und die Kohlenzuspty gänzlich abgeschnitten war, so mußten lnur zu viele Bewohner außer Hunger, jest auch noch Frost leiden und waren zu einem wahrshaft kläglichen Leben verurtheilt. Außer Pferdesleisch war jest saum noch anderes Fleisch zu haben, und hunde, Kagen und Ratten wurden sie Keckerbissen betrachtet, und die Preise für einzelne Lebensmittel waren so hoch, daß z. B. ein Kaninchen mit 40 — 50 Franks und eine Gans mit 60 — 80 Franks bezahlt wurden. Auch das Gas war jest gänzlich ausgegangen und mußte überall durch Betroleum ersest werden. Unter diesen Berhältnissen war die Sterbstichseit in Paris während des Decembers in sortwährender Junahme begrissen.

Die glanzenden Erfolge der deutschen Baffen in den letten Bochen, denn auch die Armee unter dem General von Manteuffel batte gegen di französische sogenannte Nordarmee, wiederholte Erfolge erkampft, auf welche wir spater in ihrem Jusammenhange zurücklehren werden, bewogen den König von Preußen am 6. December von Berssalles aus, folgenden Armeebefehl zu erlassen:

"Soldaten der verbundeten deutschen Armeen!

Bir fteben abermale an einem Abichnittt Des Rrieges. Als ich gulegt gu Euch fprach, mar mit ber Rapitulation von Det, die lette ber feindlichen Armeen vernichtet worden, welche uns beim Beginn bes Reldzuges gegenüberftanden. Seitdem bat ber Reind burch bie außerordentlichften Anftrengungen uns neu gebildete Eruppen gegenübergestellt, ein großer Theil der Bewohner Franfreiche bat feine friedliden, von une nicht gebinderten Gewerbe verlaffen um Die Baffen in die Sand zu nehmen. Der Reind mar uns an Bahl oft überlegen, aber bennoch babt 3hr ibn wiederum geichlagen, benn Tapferfeit und Mannszucht und bas Bertrauen auf eine gerechte Cache find mehr werth als die Uebergabl. Alle Berfuche des Keindes die Cernirungelinie von Paris ju durchbrechen, find mit Entschiedenheit gurudgewiesen worden, oft gwar mit vielen blutigen Opfern wie bei Champigny und le Bourget, aber auch mit einem Beldenmuth wie 3br ibn überall beweiset. Die Armeen bes Reindes, welche jum Entfat von Baris von allen Seiten anrudten, find fammtlich gefcblagen. Unfere Truppen Die gum Theil noch vor wenigen Bochen vor Det und Strafburg fanden, find beute icon über Rouen, Orleans und Dijon binaus, und neben vielen fleinen flegreichen Gefechten find zwei neue große Chrentage, Amiens und die mehrtägige Schlacht von Orleans, ben fruberen bingugetreten. Debrere Reftungen find genommen und vieles Kriegematerial ift erobert worden; fomit habe ich nur Anlag gur größten Bufriedenheit und es ift mir eine Freude und ein Bedurfniß Euch dies auszudruden. 3ch dante Gud Allen, vom General bis jum gemeinen Coldaten. Bebarrt der Reind bei einer weiteren Rortfegung des Krieges, fo weiß ich daß 3hr fortfahren merdet Diefelbe Anfpannung aller Rrafte gu bethatigen, welcher wir unfere bisberigen großen Erfolge verdanten, bis wir einen ehrenvollen Frieden erringen, ber murdig der großen Opfer ift, die an Blut und leben gebracht morben.

Berfailles d. 6. December 1870.

Bilbelm."

Bohl konnte der König von Preußen mit vollem Rechte wieder eine solche Ansprache erlaffen, denn in der That, es war auch nichts Geringes was in den letten Bochen wieder erreicht war.

Aber immer noch blieb febr Bieles zu thun übrig, benn ungebengt durch alle bisher erlittenen Niederlagen, seste Frankreich den Kampf mit der Kraft der Berzweiflung fort. Es ward jest immer mehr der Nationalitätskampf zwischen zwei sich auf das Tödtlichste bassenden Bölkern. Die Regierung in Tours erließ ein allgemeines Massenausgebot und befahl allen Franzosen vom 18.—40. Lebensalter zu den Wassen zu greisen um die "deutschen Barbaren" von dem gesheiligten Boden Frankreichs zu vertreiben. Es sollten zum Zweck der militairischen Ausbildung dieser großen Massen, nach einem Decret der provisorischen Regierung zu Tours vom 27. November, 10 große Geeresslager errichtet werden, die zusammen 1,117,000 Mann fassen konnten. So viele Menschen hosste Gambetta nämlich unter die Wassen zu treiben.

Dieje Lager follten errichtet werden gu St. Omer, Cherbourg und la Rochelle zu je 250,000 Mann und bei Conlie, Revers, Clermont, Ferrand, Lyon, Bordeaux, Bas be Lanciers und Touloufe ju je 60,000 Maun. Dag folde riefige Blane in Birflichfeit niemals ausführbar maren und daber auch nicht ausgeführt murden, ift felbitverftandlich. 3mar mard fein Mittel gefcheuet um ben bag ber Frangofen gegen une immer mehr zu entgunden und Alles mas nur irgendwie die Baffen tragen fonnte, murde in Diefen Lagern que fammengebracht. Dennoch aber enthielten alle 10 gufammen, niemals mehr als 250-260,000 Mann. Gin Drittheil von Franfreich befand nich im December icon in der Gewalt der deutschen Truppen und hier war die Refrutirung doch icon ichwierig, wenn fich auch trot aller noch fo ftrengen Berbote ber deutschen Beborden, und ber forgfältigften Aufficht der Reldgenedarmen und Truppen, fortwährend befonders aus den Stadten junge Leute forticblichen um fich unter Die Beeresschaaren der Republit einreiben zu laffen und auch in den noch nicht von uns befetten Theilen des Landes, hatte die Landbevolferung im Allgemeinen geringe Luft gum Baffendienft. Befonders im Norden Frantreiche mar auf dem flachen Lande ein geringer friegerifcher Enthufiasmus, mahrend in dem mehr aufgeregteren Guden, wo die Bevolferung ftete lebbafter und reigharer nich zeigt, auch die Bauern gu Taufenden gu ben Mobilgarden-Bataillonen ftromten. Das gablreichfte Kontingent fandten ftete die Stadte und befondere auch die gabrifftadte. Go follen & B. aus Ipon an 30,000 Manner im Beere gestanben baben. Babrend man nun in Franfreich auf bas Gifrigfte ruftete, und immer

neue Schaaren unter Die Sahnen trieb, erhielten uniere Deutschen Becrestheile im December auch febr bedentende Berftarfungen aus ber Beimath nachgefandt. Es mar dies auch nothwendig, denn die vielen Schlachten und gabllofen großeren ober fleineren Befechte und mehr noch die Strapagen des Reldzuges in einem Binter, der fortmabrend mit ungewöhnlicher Strenge auftrat, batten Die Reihen fehr gelichtet. Es gab einzelne Bataillone, in denen nur noch 7-8 Dificiere Dienftfabig maren und wo die Kompagnien faum noch mit 100 Mann ftatt ber etatemäßigen Starte von 250 Dann, unter ben Baffen ftanden. Befondere auch das I. bairifde Armeeforve unter dem General von Der Zann, foll Mitte December nicht viel mehr als 8000 Mann noch unter den Baffen gebabt baben, fo ftarf mar der Abgang durch Rrante und Marobe. Gind boch allein in Nancy von Ende Gertember bis Mitte Januar, an 102,000 beutiche Bermundete und weit mehr noch Rrante, auf dem Bege nach Deutschland durchpaffirt. Um diese vielen guden ju erfegen, erhielten bie meiften Truppentbeile im Rovember und December febr gablreichen Erfag. Es waren Dies größtentheils junge Leute, Die im August als Refruten eingetreten maren und nun nach dreimonatlicher Ausbildung gu den Reldtruppen nachgefandt murben. Auch viele gebeilte Bermundete aus den blutigen Schlachten bes Muguft- und Septembermonate, fehrten jest gu ihren Regimentern qurud. Aber auch viele neue Landwehr-Bataillone und neu errichtete Referve-Ravallerie-Regimenter, rudten in den Monaten November und December in Franfreich ein. Je weiter unfere Truppen jest in bas Innere von Frankreich eindrangen, und je größer bas Operationsfeld murbe, auf dem die deutschen heere fampften, defto gablreichere Korps mußten gur Giderbeit ber Etappenftragen und ale Garnifonen in ben eroberten Reftungen und größeren Stadten, verwandt werden.

Besonders die vielen Franktireurs Banden die überall umber ftreiften und fleine Transporte aufzufangen suchten, machten es nothewendig, daß alle Bahnhöfe und Militairstraßen ftart besetht wurden. So befanden sich im December an 150,000 Mann deutsche Truppen, größtentheils der Landwehr angehörend, auf französischem Boden, die fast ausschließlich nur zum Garnisonsdienst verwandt wurden.

Unter diesen Umständen war es recht sehr erfreulich, daß die Festung Thionville am 25. November nach einem kurzen aber sehr bestigen Bombardement, durch Truppen des VII. Armeesorps die von

Det aus dabin gerudt maren, tapitulirte. Es fielen bei Diefer Belegenheit an 4000 frangofifche Gefangene, jur Balfte Dobilgarbiften, gur Balfte aber Linienfoldaten aus allen möglichen Regimentern, welche von Cedan und Det dabin geflüchtet maren, in unfere Gewalt. Cbenfo murben an 200 Beiduge bafelbft erbeutet. Die arme fleine Stadt Thionville theilte Das Schidfal aller frangofifchen Reftungen obne Außenforts, die von une bombardirt murden und mard größtentheils von den Rugeln in Trummer oder in Brand geschoffen. fo und fo viele Rinder und Frauen murben bei Diefer Belegenheit getobtet ober veritummelt. Es mar nun einmal in Diefem barten Rriege ber Bebrauch eingeriffen, daß die Belagerungsgeschute ebenfo febr, ja eigentlich oft noch mehr auf die Webaude der Stadt felbft, ale nur blos auf die Reftungswerfe gerichtet murben, wie dies besonders in oft recht barter Beife bei Strafburg gefcheben und auch bei Schlettftadt, Reu-Breifach und Thionville wiederholt ward. Und doch follten alle Diefe Reftungen fpater ju Deutschland geboren, und fo gerftorten deutsche Rugeln jest oft in wenigen Tagen ja felbft Stunden, mas beutiche Sande fpater in langen Jahren erft mubfam wieder aufbauen muffen. Bir wollen bier weiter gar nicht von ber humanitat fprechen, Die es eigentlich hatte verhindern follen, daß die Rugeln auch absichtlich in bas Innere ber Stadte gefandt murben, benn in Diefem Rriege mußte folche nur ju febr immer mehr und mehr verftummen, aber die einfachften nationalofonomifden Grundfage hatten es entschieden verbindern follen, daß Stadte, welche man die Abnicht batte, fur Dentichland zu erwerben, jest größtentheils vernichtet murden, blos weil man boffte, die Dauer ber Belagerung baburd vielleicht um einige Tage ju verfürgen. Franfreich baben wir weiter nicht baburch geschäbigt. daß fo und foviel bundert Baufer in Stragburg, Schlettstadt, Breifach, Thionville und Pfalzburg zusammengeschoffen murden und alle diefe Stadte badurch auf Decennien bin vollftandig verarmt find, fondern allein Deutschland, welches fie jest in Befit genommen bat, und aus der Steuerfraft aller Diefer vermufteten Orte gerade nicht allzugroßen Hutten baben durfte.

Am 12. December kapitulirte auch die kleine Festung Pfalzburg in den Bogefen, die fich, durch ihre hohe Lage fehr geschützt, bis so lange gehalten hatte. Anch hier wurden wieder an 2000 französische Kriegsgefangene gemacht und 65 Geschütze erbeutet. Daß Pfalzburg,

beffen Belagerung man eigentlich etwas vernachläffigt batte, jest in Deutsche Gewalt fam, fonnte unter Umftanden von Bichtigfeit fein. Diefe Bergfeftung lag mitten in dem michtigften Bogefenpaß, burch welchen die Gifenbahn führte und fo batte beren Befagung immerbin einen fühnen Ausfall machen und fich ber naben großen Tunnels ber Babn bemachtigen fonnen, um folde ju gerftoren. Bie icon fruber angeführt, batte aber gerade Die Berftorung der Tunnels auf der Gifenbabn burch bie Bogefen, welche Die Frangofen unbegreiflicher Beife verfaumten, allen unferen Operationen in Franfreich gang unendlichen Mit Anonabme ber fleinen Bergfeftung Bitid, Schaben bereitet. unfern ber bentichen Grenze, melde fich, burch ibre bobe Lage auf fteilen Telfen gefcutt, überhaupt gar nicht ergeben bat, maren mit ber Einnahme von Thionville und Pfalgburg, jest alle Feftungen in Elfaß: Lothringen, melde Deutschland fvater behalten wollte, in unferem Befit. Bei den Friedensverbandlungen mar bies von großer Bichtigfeit, benn Franfreich brauchte une nun weiter feine Festungen abgutreten, die wir nicht ohnehin icon befagen.

Die 14. Infanterie Division nebst der schweren Belagerungs-Artillerie, welche Thionville genommen hatte, marschirte nach dessen Kapitulation nach Montmédu und begann dessen Belagerung. Auch diese Festung die seine Außenforts batte, bielt das Bombardement mit den schweren gezogenen Belagerungsgeschützen, nur einige Tage aus, ward dann ebenfalls bis über die Sassen, nur einige Tage aus, ward dann ebenfalls bis über die Sassen, und der Kommandant mußte am 14. December kapituliren. Es sielen hiebei 3000 Franzosen, größtentheils Mobilgardisten, und 65 Geschütze in unsere Gewalt. Durch den Besig von Montmédy sonnte das Unwesen der Franktireursenden in diesen Gegenden an der besgischen Grenze besser verbindert werden, und es ward nun ebenfalls ein Belagerungsforps wieder disponibel.

Mitten in alle diese friegerischen Erfolge, die unsere deutschen Baffen auch in der ersten Salfte des December wieder in so reichem Maße ersochten, fiel nun ein Ereigniß von der größten und erfreuslichten Bichtigkeit für unser ganzes deutsches Bolt bis in seine fernste Jufunft, nämlich die Einheit Deutschlands zu einem Kaiserreiche und die Ernennung des Königs von Preußen zum erblichen Kaiser von Deutschland. Wie gleich vom Beginn dieses großen Krieges die Einsbeit sämmtlicher deutschen Stämme, mit Ausnahme aller berjenigen,

welche jum Raiferreich Defterreich gehören und die deshalb von uns getrennt fein muffen, fo lange beffen Beftand überhaupt ein geficherter bleiben foll, fich fo glangend zeigte, fo gewann im Berlauf bes gangen Reldzuges Diefe Ginheit noch immer größere Fortidritte. Auch burch nichts erlitt folche nur die mindefte Störung, feine auch noch fo ge= ringe Uneinigfeit gwischen ben Truppen ober beren Rubrern, trubte Dieje feltene Gintracht. Dag mit bem erften Ranonenfchug, ber gegen Franfreich bonnerte, auch die Scheidung, welche ber Main bisber swifden bem norddeutiden Bunde und ben beutiden Gudftaaten gebildet batte, fortfallen wurde, mar eine Sache die allgemein als ziemlich felbftverftandlich angefeben murbe. Satten alle Deutschen im Rriege gemeinsam gefochten, fo mußten fie fernerhin auch im Frieden ein gemeinsames Reich bilden, benn bas Gegentheil bievon, mare ein zu greller Contraft zu Diefer Kriegseinheit gemefen. Das Großbergogthum Baden, mit feinem mahrhaft patriotifchen Furften an ber Spige, machte ben Unfang und trat unbedingt bem nordbeutschen Bunde bei. 3a ber Großbergog von Baden, in richtiger Erfenntnig, daß ein abgesondertes fleines Kontingent in unferer jegigen Zeit, überhaupt ein Unding ift, welches alle militatrifden Rrafte vollständig nublos labmt, ichloß eine Militairconvention ab, burch welche die badifchen Truppen fast vollftandig mit in das preußische Beer aufgingen, und auf alle die fleinlichen Conderrechte verzichteten, wie folche g. B. Die braunfcweigischen und foniglich fachfichen Truppen bisber noch befigen.

Das Größerzogthum Gessen die mahrhaft lächerliche Doppelstellung, nach welcher die Provinz Oberhessen, dem norddeutschen Bunde angehörte, die anderen beiden Landestheile aber davon ansgeschlossen blieben, nun ebenfalls aufgeben mußte, war selbstverständlich. Es mochte zwar manches partikularistische Gerz in Darmstadt, sich darüber sehr erzürnen, aber es ging nun doch einmal nicht anders, und auch dies kleine Ländchen trat insgesammt dem deutschen Reiche bei; wie dies hätte vernünftiger Weise eigentlich schon 1866 geschen sollen. Das Königreich Würtemberg solgte ebenfalls nach. Zwar versuchten die ogenannten würtembergischen Patrioten, im Berein mit den würtembergischen Demokraten, mit die wunderlichste und eigentlich komischte Sorte von Politikern, welche überhaupt Gottes Sonne auf dieser Erde bescheint, gegen diesen Einritt auf alle mögliche Beise anzukämpfen, allein es gelang nicht, der gesunde, echt deutsche Sinn der großen

Mehrheit des würtembergischen Bolkes, war doch zu fraftig und befiegte jeglichen Partikularismus in der Ständekammer. Auch im Königssichlosse zu Stuttgart, war man zu vernünftig, um nicht gute Miene zum bösen Spiel zu machen, und selbst die schone und ftolze Königin Olga beugte sich so weit, um ihrem Obeim, dem König Wilhelm von Preußen, als Kaiser von Deutschland zu huldigen. So und so viele, theils in der Lage des Landes wirklich berechtigte, theils auch recht unnüße und oft wirklich lächerliche Ausnahmen, besonders auch bei seinen Truppen, wußte sich Burtemberg übrigens doch noch zu erringen.

Das Königreich Baiern, nachft Breugen ber weitaus größte deutsche Staat, zeigte fich reich an Schwierigfeiten beim Gintritt in das neue deutsche Reich. Die besonders in einigen gandestheilen febr machtige flerifale Barthei ichlog ein unnaturliches Bundnig mit der demofratischen Bartbei, und Beide vereint fampften mit Anmendung aller und jeder Mittel, nun auf das Gifrigfte in ber Standefammer und einem Theil der Breffe, um den Gintritt Baierns in Das deutsche Reich, ober die "Berpreugung bes Landes", wie es in ihrer Sprache bieß, au verbindern. Aber auch bier mar trot aller hemmniffe und binderniffe, der Beift der deutschen nationalen Ginbeit ju machtig und Die Ständefammern gu Munden, ftimmten fur den Gintritt des Landes in das deutsche Reich. Gine Menge theils begrundeter, theils aber auch wirflich nur icablicher und felbit lacherlicher Ausnahmerechte, mußte fich aber auch Baiern bei Diesem Gintritt vorzubehalten. Go foll es 3. B. auch fpaterbin noch eine eigene bairifche Diplomatic geben, wie es auch noch eine fachfische Diplomatie giebt, obgleich fo ein fleinftaatlicher Befandter an einem auswartigen Bofe, in der Regel doch nur eine fomifch : flagliche Rolle neben dem Gefandten des deutschen Raifere fpielen wird. Die Zeit wird ficherlich auch noch bergleichen fleinliche Brivilegien befeitigen; barüber barf man gang berubigt fein.

Am 9. December nahm der Reichstag des norddeutschen Bundes zu Berlin, die zu Berfailles mit den füddeutschen Staaten Baden, Burtemberg und heffen Darmstadt wegen ihres Eintritts in den bisherigen nordedeutschen Bund, geschloffenen Berträge mit allen Stimmen gegen 5 Stimmen, den Bertrag mit Baiern aber mit 195 Stimmen gegen 32 Stimmen an.

In der Sigung am 10. December nahm der Reichstag Die Borlage des Bundesrathes an, nach welcher der bisherige norddeutsche Bund, fortan den Namen "Deutsches Reich" und der König von Preußen als Bundesprafident die Benennung deutscher Kaifer fuhren follte.

So war das langjährige Streben des deutschen Bolfes nach seiner Einheit, denn fortan in voller Birklickeit und in einer Großartigkeit, wie noch vor wenigen Monaten selbst die kühnsten hoffnungen dies nicht erwartet hatten, erfüllt worden. Es durfte dies mit als die edelste Frucht anzusehen sein, welche aus dem auf allen Schlachts seldern dieses mörderischen Kampses vergossenen deutschen Blut, hervorgegangen war.

Run und nimmermehr hatte Konig Bilbelm von Preugen aber die beutsche Raiserwurde angenommen, wenn ibn nicht ber einstimmige Bunfc fammtlicher beuticher Furften bagu bewogen. 218 im Frubling 1849 die deutsche nationalpersammlung in Frankfurt am Dain, in unbefugter Beife bem Konig von Breugen die Raiferfrone Deutschlands antrug, ba lebnte biefer mit edlem Stolze folde Burbe Rum beutiden Raifer burften nur bie beutiden Rurften und Bolfsftamme in voller Einheit, ben Ronig von Preugen erheben, nicht aber eine bloße Nationalversammlung allein aus eigener Machtvollfommenheit, benn eine Rrone nur von ihr empfangen mare ftete ein revolutionares Unding gemefen, batte ihren unmurdigen Urfprung niemals verläugnet, und ihrem Trager mehr gur Schande als mahren Chre gereicht. Es murbe eine gar flagliche Raifermurbe gemefen fein, die Ronig Friedrich Bilbelm IV. damals aus den Banden ber Frantfurter Nationalversammlung empfangen, machtlos und verspottet im Auslande und verachtet von dem mirflichen Rerne bes deutschen Bolles, ber es mit Recht verschmabt, dem Treiben der Barrifadenpolitifer und Bierhausschmäger ju folgen. Bie fo viele Schöpfungen ber Jahre 1848 und 49, murde auch eine damals errungene deutsche Raiferfrone nur ju bald wieder in ihr Nichts verschwunden fein, fobald der gange damalige revolutionare Schwindelgeift wieder verflogen war.

Etwas ganz Anderes war es aber mit diefer jetigen Krone. Mit ihrem Blute hatten die deutschen Geere fie erkampft, und in vollsommener Freiheit und Einheit die deutschen Fürsten, mit ihren Bölfern vereint, den König Wilhelm von Preußen um ihre Annahme gebeten. Sie war aus einem edlen, vollsommen gesunden Stamme hervorgegangen, und ist daher ein fraftvoller Baum, der allen Sturmen zu

troben und gegen alle Unwetter einen gar gedeihlichen Schuß zu geben vermag. So lange wir eine deutsche Geschichte kennen, ift noch niemals ein Kaiser von Deutschland mit so selkener Cinmuthigkeit gewählt und mit so vollem, ungetheiltem Jubel allgemein begrüßt worden, als dies jest mit dem König Bilbelm I. von Preußen geschah. Das eble Geschlech der Hohenzollern hat seine historische Aufgabe nunmehr erfüllt und die Kaiserwürde sich errungen, und der folze Staat Preußen sein Biel erreicht, er ist der kräftige, gesunde Mittelpunkt des machtvollen deutschen Reiches geworden. Noch nach Hunderten von Jahren werden Enkel und Urenkel es preisen und segnen, was ihre Vorsahren in jenen ewig deukwürdigen Wochen des Decembers des großen Jahres 1870 gethan und vollbracht baben.

Stimmten auch sammtliche beutsche Fürsten mit seltener Eintracht in die Bitte ein, daß der König von Preußen als der weitaus machtigste von ihnen, die Kaiserkrone Deutschlands annehmen möge, so ging die erste Auregung hiezu doch von dem jungen König Ludwig von Baiern aus. Gerade er als König des zweitmächtigsten deutschen Staates, brachte in der dadurch entschieden erfolgenden bedeutenden Schmälerung seiner Souveranität, weitaus mit das größte persönliche Opfer, und um so dankenswerther ist es, daß vorzugsweise er zuerst zu dieser Ihat sich entschloß und mit senriger Begeisterung die übrigen Kürsten aussorderte, solch gutem Beispiele zu solgen. So lange es übersbaupt eine Dankbarseit in der Geschichte geben wird, darf man dem Könige Ludwig II. von Baiern, diese That niemals vergessen und muß ibn stets dafür ehren und preisen.

Der Reichstag des bisherigen norddentschen Bundes beschloß nun, eine Deputation von 30 seiner Mitglieder zu mahlen, damit solche unter Führung seines ersten Prafidenten Simson, sich nach Versailles zum König von Preußen begebe und diesen um Sanction des Gesschehenen ersuche. Ueberall freudig begrüßt, traf diese Deputation auch in Versailles ein, um dem Könige in seierlicher Audienz die Adresse des Reichstags zu überreichen, was durch den Prasidenten Simson in einer angemessenen Rede geschab.

Sichtlich gerührt von dem Bertrauen, welches die deutschen Fürsten und Boller durch die Bitte gur Annahme einer so hohen Burde, wie die eines Kaisers von Deutschland ift, bewiesen, beantwortete der König Bilbelm diese Ansprache mit folgender wahrhaft flassischen Rede:

## " Geehrte Berren!

Indem ich Gie bier auf fremdem Boden, fern von den deuts iden Grengen, empfange, ift es mir bas erfte Bedurfniß, meiner Dantbarfeit gegen die gottliche Borfebung Ausbrud ju verleiben, beren munderbare Rugung une bier in der alten fraugofifchen Roniges ftadt gusammenführt. Gott bat uns Gieg verlieben in einem Dage. wie ich es taum ju boffen und zu bitten magte, als ich im Commer Diefes Jahres querft 3bre Unterftugung fur Diefen fcmeren Rrieg in Aufpruch nahm. Diefe Unterftugung ift mir in vollem Dage gu Theil geworden und ich fpreche Ihnen ben Dant bafur aus in meinem Ramen, im Namen bes Beeres, im Ramen bes Baterlandes. fiegreichen deutschen Beere, in deren Mitte Gie mich aufgesucht haben, fanden in der Opferwilligfeit des Baterlandes, in der treuen Theil= nahme und Rurforge des Bolfes in der Beimath, in der Ginmuthigfeit des Bolfes und des Beeres, ihre Ermuthigung in ichweren Rampfen und Entbebrungen. Die Bemabrung der Mittel, welche die Regierungen des norddeutiden Bundes noch in der eben geschloffenen Geffion bes Reichstags fur Die Fortsetzung des Rrieges verlangten, bat mir einen neuen Beweis gegeben, daß die Nation entichloffen ift, ihre volle Rraft bafür einzuseben, daß die großen und ichmerglichen Opfer, welche mein Berg wie das Ihre tief bewegen, nicht umfonst gebracht fein follen, und die Baffen nicht aus der Sand zu legen, bis Deutschlands Grenze gegen funftige Ungriffe fichergestellt ift. Der norddeutiche Reichstag, beffen Gruge und Gludwunsche Gie mir überbringen, ift berufen gemefen, noch bor feinem Schluffe gu dem Berte ber Ginigung Deutschlands entscheidend mitzuwirfen. 3ch bin demselben danfbar fur die Bereitwilligfeit, mit welcher er fast einmuthig feine Buftimmung ju ben Bertragen ausgesprochen bat, welche ber Ginheit ber Nation einen organischen Ausbrud geben werden. Der Reichstag bat gleich ben verbundeten Regierungen Diefen Bertragen in der Hebergengung beigestimmt, daß das gemeinsame ftaatliche Leben der Deutschen nich um fo fegensreicher entwickeln werbe, ale die fur daffelbe gewonnenen Grundlagen von unferen fuddentichen Bundesgenoffen aus freier Entidliefung, nach Daggabe ihrer eigenen Burdigung des nationalen Bedürfniffes, bemeffen und Dargeboten find. 3ch hoffe, daß die Bertretungen ber Staaten, benen jene Bertrage noch vorzulegen find, ihren Regierungen auf dem betretenen Bege folgen merden.

Bewegung bat mich die durch Ge. Majeftat den Ronig von Baiern an mich gelangte Aufforderung jur herftellung ber Raifermurde des alten deutschen Reiches erfüllt. Gie, meine Berren, bringen mir im Namen des norddeutschen Reichstags die Bitte, daß ich mich dem an mich ergebenden Rufe nicht entziehen moge. 3ch nehme gern aus Ibren Borten ben Ausbrud bes Bertrauens und der Buniche Des norddentichen Reichstags entgegen. Aber Gie miffen, daß in Diefer fo bobe Intereffen und fo große Erinnerungen ber beutichen Ration berührenden Frage, nicht mein eigenes Gefühl, auch nicht mein eigenes Urtbeil meinen Entschluß bestimmen fann; nur in der einmntbigen Stimme ber beutschen gurften und freien Stadte und in bem damit übereinstimmenden Bunfche der deutschen Ration und ihrer Bertreter, merbe ich ben Ruf ber Borfebung erfennen, bem ich mit Bertrauen auf Gottes Segen folgen barf. Es wird Ihnen wie mir gur Benugthnung gereichen, daß ich burch Ge. Dajeftat ben Konig bon Baiern Die Radricht erhalten babe, baß bas Einvernehmen aller beutiden Surften und freien Stadte gefichert ift und die amtliche Rundgebung deffelben bevorftebt."

Es bedarf faum der weiteren Erwähnung, daß diese Rede des Königs von Preußen allgemein in ganz Deutschland mit der größten Begeisterung aufgenommen wurde. Die wahrhaft seltene Bescheidenheit, die den König Bilhelm stets so sehr auszeichnet, und die einfach wurde-volle Sprache aller seiner Reden und Proflamationen, zeichnen auch dies historische Aftenstüd wieder in der vortheilhaftesten Beise aus und verleiben ibm einen bleibenden Wertb.

Bahrend der König von Preußen in Berfailles diese Borte sprach, und damit den ftolgen Bau der deutschen Einheit fest begrunsdete, donnerten die französischen Kanonen des mächtigen Forts Balerien so laut, daß ihre Klänge ganz vernehmbar in den Straßen der Stadt wurden. Es war gleichsam als mußten die Franzosen unsere dentsche Einheit mit den Frendensschüssen ihrer Kanonen begrüßen. Haben sie doch auch durch ihre freche Kriegserklärung im Juli 1870, nicht wenig mit dazu beigetragen, daß wir jest weit schneller und dabei ungleich einmuthiger ein deutsches Kaiserreich erlangt haben, als dies sehr wahrscheinlich sonst jemals geschehen sein wurde.

Best, wo die Thaten fo gewichtig waren, verloren die Reden uns gemein an Werth, und fo murden auch in den verschiedenen fuddeuts

fchen Standefammern wie im norddeutschen Reichstage, bei diefer wichtigen Gelegenheit lange nicht so viele unnuge Worte gemacht, als bies sonft ohne Zweifel ber Kall gewesen.

Die Deputation des norddeutschen Reichstags blieb noch einige Tage in Bersailles und reifte dann froh der gewonnenen Entscheidung, wieder in die Seimath zurud und mit ihr theilte der bessere Theil des deutschen Bolfes diese so sehr gerechtfertigte Freude.

Es war dies eine ganz andere Kaiserreise gewesen, als die so ganzlich verungludte Fahrt, welche die Frankfurter Deputation im Jahr 1849 nach Berlin unternommen.

## XIV. Kapitel.

Die französische Nordarmee. Der Marsch der preußischen I. Armee. Die Seinnahme von La Fere. Die Schlacht von Amiens am 27. November. Die Besehung von Amiens. Die Einnahme von Konen und Dieppe. Die Schlacht an der Hallue am 23. December. Weitere Kämpse der Nordarmee im Ansang Januar. Die Schlacht bei St. Quentin am 19. Januar und deren weitere Folgen. Die Kämpse der II. Armee an der Loire. Die Besehung von Blois, Vendome und Tours. Die Schlacht bei Le Mans und deren Folgen. Die Auslösung der Chanzuschen Armee.

In einem früheren Kapitel habe ich bereits angeführt, daß nach der Kapitulation von Met, das dort verwandt gewesene Belagerungskorps, seine Auflösung erhielt und die verschiedenen Armeesforps in besondere Armeen neu formirt und für specielle Zwecke verwandt wurden. Während das VII. Armeesorps mit der einen Division vorläusig in Met selbst zurücklieb, hatte die 14. Infanteries Division desselben, die Belagerung der Festungen Thionville, Longwy, Montmedy, Mézières und theilweise Berdun, zu übernehmen. Das I. und VIII. Armeesorps wurden aber zu der I. Armee vereinigt und unter den Besehl des Generals von Manteussel gestellt. Das Ziel dieser I. Armee war der Nordosten Frankreichs, wo der General Boutsbati, früher Besehlsbaber der kaiserlichen Garde, der sich heimisch aus

Det geschlichen batte, bei Lille eine neue frangofische Rorbarmee mit vielem Gifer und nicht obne Erfolg organifirte. Diefe frangofifche Nordarmee gablte manche febr tuchtige Bestandtheile. Es gehörten an 10-12,000 Marinefoldaten und Matrofen ber frangofifchen Kriege= flotte, die in den großen Rriegebafen Cherbourg und Breft gemefen maren, dagu. Alle diefe Seeleute maren muthend über die flagliche Rolle, welche die gefammte frangofische Flotte mabrend aller ihrer Rahrten in der Oft- wie Rordfee gespielt hatte, und fampften baber jest im Binter, wo die Schiffe abgetafelt in den Bafen lagen, mit vermehrtem Gifer ju Lande, um Diefe Schmach mit ihrem Blute gu Bon allen Truppen der Republif, welche uns in dem Binterfeldzug gegenübertraten, haben fich die Matrofen und Marinefoldaten ber Rriegeflotte, ftete am Beften gefdlagen. Ginen ferneren febr tudtigen Bestandtheil Dieser frangofischen Rordarmee, bildeten Die Marfcbataillone der Linienregimenter, welche fruber in Lille, Arras, Cambrai, Douan, Breit, Cherbourg und Savre in Garniton geftanden. Man hatte alle alteren Goldaten, bann auch Truppen Die in ben frangofifden Rolonien in Beftindien und am Genegal gemefen maren, in diefe neuformirten Marfdregimenter eingestellt, und fo beren Starte in der Nordarmee bis auf 30-35,000 Mann gebracht. Go gablte Diefe Armee ungefahr 45-50,000 Mann gut Disciplinirte zuverläffige Truppen. Der Reft beftand aus Nationalgarden- und Mobilgarden-Bataillonen, und ungefahr 6-8000 Franktireurs. Diejenigen Rational= garden-Bataillone, Die in den großen Fabrifftadten des nordöftlichen Frankreichs formirt waren, batten fur ben Rampf geringen Berth. liefen gewöhnlich bei ben erften Ranonenschuffen auseinander und verführten burch ihre Indisciplin nur noch die anderen Truppen. 3m Begenfat zu Diefen ungeordneten Saufen, zeichneten fich mehrere Dobilgarden Bataillone ans der Bretagne und Bendee, durch ihre fefte Organisation, große Kaltblutigfeit und unerschutterlichen Duth febr vortheilhaft aus. Baren biefe Bretagner und Bendeer beffer in ben Baffen geubt gemefen, ale bies ber Rall mar, fie batten febr gefahrliche Teinde fur die deutschen Truppen abgegeben. Das fefte Band, welches biefe fraftigen Landleute vereinigte, war ihre tiefe Religiofitat. Dan hatte ihnen den falfchen Bahn beigebracht, die Breugen wollten den Ratholicismus in Franfreich ausrotten, und dies trieb fie nun unter Die Baffen und ließ fie bis auf das Neugerfte gegen uns fampfen.

Durch unermudliche Thatigfeit mar es dem General Bourbafi gelungen, Diefe Nordarmee Ende Rovember auf eine Starte von 120-130,000 Mann zu bringen. Gie gablte babei eine febr ftarte und gute Artillerie, größtentheils von Matrofen und Artilleriften der Alotte bedient, aber eine bochft mittelmäßige und außerst fcwache Ravallerie, wie dies bei allen neu formirten Beeren der frangofischen Republif der Rall mar. Gin ungemein großer Bortbeil fur Diefe frangofifche Rordarmee, maren bie ftarfen Reftungen Arras, Cambrai, Douay und besondere Lille, auf welche fie fich bei allen ihren Operationen ftuten fonnte. Gie batte badurch nach einer verlorenen Schlacht ftete einen geficherten Rudzug, und brauchte nur in die Teftungen zu geben, wohin unfere beutschen Truppen nicht nachfolgen fonnten, um fich bort in aller Rube auf's Reue gu formiren. Der General Bourbafi batte übrigens im Rovember bas Rommando über biefe Rordarmee an den General Raidberbe abgegeben und den Befehl über eine in Lon neuformirte Armee, welche wichtige 3mede erfullen follte, übernommen. Der General Raidberbe, ein fruberer Marine-Officier, ber fich besonders auch icon als Gouverneur bom Genegal febr ausgezeichnet batte, bewies fich übrigens als ein tudtiger General, wenn freilich feine fpateren fteten Siegesbulletins, auf Glaubwurdigfeit feinen fonderlichen Unfpruch machen tonnten. In Diefer Armee Dienten auch vorzugemeife viele bobere und niedere Marine-Officiere.

Es war ein großes Glud, daß die Organisation der französischen Nordarmee nicht früher als Mitte November vollendet war; sie hätte sonst der Nordseite unseres Cernirungssorps um Paris, sehr gefährlich werden können. Jest aber, wo sie in den Kampf trat, konnten auch die beiden Armeesorps unter dem General von Mantenssel und die 3. Kavallerie Division unter dem General Graf Gröben, ihr schon gegenübergestellt werden. Auch ein Theil der sächsischen Kavallerie und der preußischen Gardetavallerie, die sich bei der Cernirung von Paris, wo sie größtentbeils zu einer unthätigen Rolle verurtheilt waren, doch nur langweilten, nahmen später an diesen Kämpfen gegen die französische Nordarmee einigen Antheil.

Am 7. November trat die I. norddeutsche Armee ihren Marich von Met auf zwei hauptstraßen an. Das I. Armeeforps auf dem rechten Flügel, marschirte über Briev, Rethel nach Laon, das VIII. Armeeforps über Berdun, Rheims, Soissons nach Compiègne. Einige

Kavalleries und InfanteriesAbtheilungen marschirten voraus um den ArgonnersBald von feindlichen Franktireurs-Banden zu faubern, wobei es zu vielfachen kleinen BatrouillensGefechten kam.

Am 20. November erreichten beibe Abtheilungen die Dife-Linie bei Nopon und Compiègne. Die kleine Festung La Fere, welche hier lag, wurde von der Brigade des Generals Ziglinigky cernirt und dann auch bombardirt. Sie hielt, wie alle diese französischen Festungen ohne Außenforts, das Bombardement nur einige Tage aus, wobei die Stadt halb zerstört wurde und fapitulirte dann am 27. November. An 2000 Mann französische Gefangene, größtentheils Mobilgardisten und 70 Geschüße sielen hiebei in unsere Gewalt. Die preußischen Belagerungsgeschüße welche hier benutt waren, wurden nun größtensteils zur Beschießung von Mézières verwandt.

Auch die nicht mehr vertheidigungsfähige Festung Sam, in welcher ber Kaiser Napoleon mehrere Jahre als Gefangener gesessen hatte, ward auf diesem Marsch von den deutschen Truppen besetzt. Einige Tage später wurde in Sam eine preußische Feldeisenbahn-Abtheilung von circa 120 Mann, von Franktireurs übersallen, größtentheils gefangen genommen und nach Lille transportirt.

Am 23. November vereinigten sich nun die beiden Abtheilungen der I. Armee an der Dise und traten ihren Weitermarsch in der Richtung auf Amiens an. Kleine Gesechte der preußischen Borbut mit französischen vorgeschobenen Abtheilungen, fanden in den nächken Tagen in der Gegend von Quesnel und Mezieres statt. Es ergab sich daraus und aus mehreren anderen Anzeichen, daß eine bedeutende seindliche Macht vor Amiens zusammengezogen war, und es dort wahrscheinlich zu einer Hauptschlacht kommen wurde.

Es wurden daher alle nöthigen Borbereitungen getroffen, diese Schlacht am 27. November schlagen zu können. Die preußischen Recognoscierpatrouillen hatten dabei gemeldet, daß der Feind alle möglichen Borbereitungen zur Bertheidigung getroffen hatte. Die Bege waren vielsach mit Berhauen gesperrt und die Dorfschaften mit Schanzen versehen. So durfte man einen hartnäckigen Kampferwarten.

Die Truppen über welche der General von Manteuffel dabei verfügen konnte, bestanden aus dem gesammten VIII. Armeekorps und vom I. Armeekorps nur aus einer InfanteriesBrigade, der Korps-

artillerie und einiger Kavallerie, dann aus der 3. Kavallerie-Di-

Am Morgen des 27. Novembers, trat das VIII. Armeeforps den Bormarsch direct auf Amiens an, und gerieth bald mit dem Feinde in einen heftigen Kampf. Trop hartnäckiger Gegenwehr wurden die Franzosen zwar langsam aber unaufbörlich zurückgedrängt und verloren viele Leute. Zwei Schwadronen des 9. preußischen Husarenregiments machten bei dieser Gelegenheit einen sehr gesungenen Angriff auf ein französsisches Marine-Bataillon, welches größtentheils bei dieser Gelegenheit aufgerieben wurde.

Am Abend stand das VIII. Armeeforps mit seiner Borbut schon eine halbe Meile von Amiens und hatte einige 1000 französische Nationalgardisten und Mobilgardisten zu Gefangenen gemacht und mehrere französische Geschüße die in den Berschanzungen zurückgelassen waren, erbeutet. Freilich waren die Berluste der Preußen auch nicht unbedeutend und betrugen an Todten und Berwundeten an 1300 Mann.

Das I. Armeeforps, unterftust von der 3. Ravallerie-Divifion hatte die Aufgabe Die Soben von Gentelles und Billers-Bretonneux ju nehmen. Es murde dabei von frangofischen Infanterie-Abtheilungen auf das Beftigfte angegriffen und wiederholt fam es au febr bartnadigen Rampfen. Satten Die Frangofen nur einige Ravallerie gehabt, mas nicht ber Kall mar, obgleich folde in ber ebenen Wegend bier vortrefflich zu gebrauchen gemefen mare, fo murben bie preußischen Truppen fdmerlich vorgedrungen fein. Gerade bas große Uebergemicht ber preugischen Reiterei, Die bier mit acht Regimentern in bas Gefecht fam, entschied ben Rampf. Um Abend raumten Die Frangofen, beren Gesammtftarte an 50,000 Dann betragen batte, fo baf fie Die preußische Starte von circa 40,000 Mann mohl etwas überftieg, überall bas Schlachtfeld und gingen nach Amiens gurud. Auch bas I. preugifche Urmeeforpe und die 3. Ravallerie-Division, batten nicht unbedeutende Berlufte erlitten, fo daß Diefe Schlacht insgesammt den Deutschen Eruppen an 1700 Tobte und Bermundete foftete. Der frangofifche Berluft an Todten, Bermundeten und Gefangenen lagt fich auf nabe an 3000 Mann berechnen. Chenfo buften bie Frangofen neun Befcute und zwei Abler ein.

Die frangöfischen Mobilgarden- und mehr noch die Nationalgarden-Bataillone, gingen zum Theil in wilder Auflösung auf Lille und Arras zurud und waren vollständig desorganifirt, die Linienregimenter und Marinetruppen bewahrten ihre feste Haltung aber vollftändig.

Am 28. November konnte der General von Manteuffel seinen Einzug in Amiens halten, welches sich ohne den mindesten Widerstand zu versuchen, sogleich vollständig ergab. Der Kommandant der Citadelle von Amiens, welche gegen das Feuer aus gezogenen Geschützen nicht im Mindesten widerstandssähig war, wollte die ihm angebotene Kapitulation nicht annehmen. Es kam zu einem kurzen Feuergesecht in welchem der muthige Kommandant sogleich erschossen wurde, worauf die Citadelle mit einer Besahung von 400 Mann und 30 größtensteits unbrauchbaren Geschützen, sofort kapitulierte.

Der Befit von Amiens, einer ansehnlichen und wohlhabenden Stadt, war für uns von großer Bedeutung. Unsere Seere auf diesem Theil des sich nun immer mehr ausdehnenden Kriegsschauplages, fonnten in Amiens sehr beträgliche Requisitionen an Lebensmitteln aller Art und vielsachem Armeematerial machen und den Franzosen wurden durch den Berlust der Stadt wieder vielsache Sulfsmittel entzogen. So lange wir Amiens auch im Besit hatten, vermochte ein aus den französischen Nordsettungen vordringendes Heer, nicht gegen Paris zu marschiren um unser dortiges Cernirungssorps mit einem Angriss zu warschiren.

Rach dem vielfach bewährten altpreußischen Grundsat, jeden Sieg auch sofort mit möglichster Schnelligkeit und Kraft zu benuten, ließ der General von Manteussel, schon am 28. und 29. November verschiedene Abtheilungen seiner Armee aus Amiens wieder ausbrechen und den Feind in der Richtung auf Arras und Abbeville versolgen. Das große Uebergewicht der deutschen Truppen an zahlreicher und trefflicher Kavallerie, kam uns hiebei sehr zu statten. Es wurden noch manche seindliche Abtheilungen eingeholt und viele Gesaugene gemacht. Manche französische Autionalgarden Bataillone hatten übrigens ihre Wassen schon fortgeworsen und waren auseinandergelaufen.

Mit feinem hauptforps brach der General von Manteuffel aber am 1. December aus Amiens auf und marichirte in der Richtung nach Rouen.

Um feinen Ruden zu beden, hatte er in der Stadt eine ftarte Befatung gurudgelaffen und auch die nach Arras und Lille führende Cifenbabn, grundlich gerftoren laffen.

Das VIII. Armeeforps erhielt jest ben rechten Flügel und marschirte über Forges und Buchn gegen Rouen vor. Das I. Armeeforps, welches inzwischen ben größten Theil seiner bisher sehlenden Truppen von Mezieres und la Fere ber, an sich gezogen hatte, bildete ben linken Flügel und ging über Breteuil und Gournap. Es war eine Melbung eingegangen, daß eine französische Armee in der Stärke von 45,000 Mann vor Rouen stände und die Absicht hege, dort eine Schlacht anzunehmen. Eine Stärke von einigen 40,000 Mann, mochsten die deutschen Truppen bier auch ungefähr betragen.

Am 4. December erreichte das VIII. Armeeforps unter dem General von Goben, auf dem rechten Flügel zwischen Forges und Buchy, zwei französische Infanterie Divisionen, welche anfänglich versuchten, einigen Widerstand zu leisten. Es kam zu einem Gesechte, worin die Franzosen, denen es hier sehr an Artillerie und gänzlich an Kavallerie sehlte, im Ganzen nur schwachen Widerstand leisteten, bald ihre sonst vortheilhafte Stellung räumten und in guter Ordnung zurückgingen. Ginige hundert französische Nachzügler, größtentbeils vollftändig erschöpfte Mobils und Nationalgardisten, wurden hiebei noch zu Gefangenen gemacht.

Am 5. December wurde der Beitermarsch angetreten. Das französische Korps, welches anfänglich Rouen vertheidigen wollte und sollte, zog sich ohne Widerstand zurud, da es sich zu schwach hiezu sübste und außer einigen unbedeutenden Scharmüßeln zwischen der verußischen Borbut und der französischen Rachbut, kam es an diesem Tage nicht mehr zum Kampse. So konnte schon am Abend der General von Göben seinen Einmarsch in Rouen balten und am 6. December hielt der General von Manteussel seinen kefteinzug in diese alte ehrwürdige Haupstädt der Normandie, mit der schönsten und erichten Provinz von ganz Frankreich. In den um Rouen angelegten Verschanzungen wurden von den deutschen Truppen noch neun schwere Schissanzungen wurden, welche die Kranzosen bei ihrem eiligen Rückzug nicht hatten mit fortbringen können.

Rouen, eine Stadt von 100,000 Einwohnern, neunzehn Meilen nordöftlich von Paris, auf dem rechten Seine-Ufer gelegen, gehört mit zu den bedeutenoften Sandelsstädten von ganz Frankreich und ihr Besit bot den deutschen Truppen reiche Sulfsquellen aller Art. Aber auch in strategischer Sinsicht war der Besit dieser Stadt sehr wichtig, da mehrere Eisenbahnen nach havre und Dieppe, mit der von Paris tommenden Bahn sich hier freuzen. Gbenso konnten wir jest die Schiffsahrt auf der Seine, die bis Rouen für ziemlich bedeutende Seeschiffe schiffbar ift, sperren und so der französischen Armee in Lille und Arras die Zusuhren von Munition und Waffen, die aus England und Nordamerika kommend, bis hieher mit Dampsschiffen befördert wurden, sehr erschweren.

Go fonnte gerade Die Einnahme Diefer Stadt, mit gu ben wichtigften und erfreulichften Greigniffen auf dem gangen nördlichen Rriegeschauplat gezählt merben. Bon Rouen ichidte ber General von Manteuffel ein Korps nach dem Seebafen Dieppe, welches fich Diefer Stadt ohne weiteren Biberftand Dabei ju finden, bemachtigte. Go ftanden Die deutschen Truppen denn nun icon von Belfort an der Grenze ber Schweig, bis nach Dieppe am Ranal, ein Ereigniß mas wohl Niemand beim Beginn Diefes Rrieges gehofft hatte. Much ber Bormarich nach Savre, mas gwolf Deilen von Rouen liegt, fand icon in Aussicht. Man wollte icon alle möglichen Bertheidigungs= maßregeln in Savre treffen und die mobibabenoften Bewohner ber Stadt, fluchteten aus Rurcht bor bem naben Rampfe mit ihren beften Sabfeligfeiten gu Schiff nach England. 3mar tonnte Savre von der See aus burch die Ranonen ber Rriegsschiffe fraftig vertheidigt merben, boch unterliegt es feinem Zweifel, daß die Eroberung Diefer Stadt den deutschen Truppen auch ohne allzugroße Opfer gelungen fein wurde, wenn es wirklich in unferer Absicht gelegen hatte, Dies gu unternehmen. Es gab auch einige Generale, welche bies munichten und gur Begrundung ihrer Anficht auf die Bichtigfeit von Savre Daß wir aus dem Befit Diefer Stadt, nachft aufmertfam machten. Borbeaux und Marfeille, Der michtigfte Geebandelsplat von gang Frankreich, febr großen Bortbeil gezogen baben murben, unterliegt feinem Zweifel. Besonders auch die Bufuhr von Baffen und Munition aus England und Nordamerita, welche größtentheils über Savre ging, mare ben Frangofen febr erichwert worden. Auch batten wir in ber reichen Sandelsstadt febr bedeutende Rriegscontributionen aller Art erheben und viele fur unfere Beere nugliche Requifitionen machen Auf der anderen Seite jedoch mar es bringend geboten, unfere Operationen in Franfreich nicht zu weit auszudehnen, fo lange wir gur Belagerung von Baris, noch eine fo bedeutende Truppenmaffe

bedurften. Der Sauptzweck sowohl unserer I. Armee unter dem General von Manteussel, wie der II. Armee unter dem Prinzen Friedrich Carl mußte sein zu verhindern, daß eine französische Armee zum Entsat von Paris beranrücke, alles Uebrige hatte nur untergeordnete Bedeutung. Sollte dies aber vollkommen erfüllt werden, so durfte der Prinz Friedrich Carl, sich nicht allzuweit von der Loire und der General von Manteussel von Amiens entfernen. Dazu kam, daß der Bolkstrieg, den wir jest in Frankreich zu führen gezwungen waren, die Sicherheit unserer Etappenlinien immer schwieriger machte, und es immer mehr Truppen erforderte, solche nur einigermaßen genügend zu besehen, je weiter wir in Frankreich eindrangen.

Alle diese Grunde bewogen nun den General von Moltke, von der Einnahme von habre abzustehen und dem General von Manteuffel, der große Neigung hiezu gehabt haben soll, den Befehl zu ertheilen, nicht weiter vorzurücken. War Paris erst gefallen und wollte das frauzösische Bolk noch immer nicht zur richtigen Erkenntniß seiner Lage kommen und sich als vollständig besiegt ansehen, so hatten wir Truppen in überflüssiger Menge zur freien Berfügung, um nicht allein havre, sondern auch Bordeaux und Lyon, ja selbst das ganze fubliche Frank-

reich in febr furger Beit gu befegen.

So gingen benn jest im December die deutschen Truppen nicht über Dieppe, was auch nur zeitweise von ihnen besetzt wurde, hinaus und havre hatte die Frende, daß es nicht unsere Fahnen auf seinen Ballen flattern zu sehen genöthigt war.

Bie richtig aber der Plan des Generals von Moltke war, daß hier im Nordosten von Frankreich die deutschen Truppen sich möglichst bei Amiens concentrirt halten und ihre Operationen nicht zu weit ausdehnen sollten, zeigte die nächste Zeit schon. Mit nicht zu lengenender Energie und Tüchtigkeit hatte der General Faidherbe, sein geschlagenes Her, unter dem Schuß der Festungen Lille und Arras wieder zu reorganisten versucht. Er hatte aus der Bretagne neue Schaaren an sich gezogen und konute somit Ende December schon immerhin wieder über 60—70,000 Mann für den Feldeinst tüchtige Soldaten, versügen. Zur Besatzung der Festungen ließ er die minder brauchbaren Nationalgarden zurück. An Artislerie, wie schon früher angeführt, größtentheils von Matrosen und Marine-Artisleristen bedient, besat sein heer eine genügende Menge, dahingegen war es ihm uns

möglich gewesen hinreichende und tüchtige Kavallerie zu bekommen, obgleich gerade diese Wassengattung in den Ebenen des nordöstlichen Frankreichs, von besonderer Bedeutung war.

Mit einem heere von ungefabr 56,000 Mann unter den Baffen, ging der General Faidberbe am 21. December wieder zur Offenstwe über und rückte aus Lille und Arras aus. Der General von Manteuffel biervon unterrichtet, batte seine Hauptmacht zwei Meilen nordöstlich von Amiens concentrirt. Da die Besetzung von Rouen Truppen erforderte, auch der Binterseldzug schon viele Lücken geriffen hatte, so mochte der General von Manteuffel nicht mehr als 40,000 Mann unter den Baffen steben baben.

Am 23. December fam es an dem Flüßchen Sallue zu einem beftigen Kampfe. Die Franzofen batten eine starte Bosition an diesem Fluffe besetzt und leisteten anfänglich den Angriffen der vordringenden Preußen, den bartnäckigsten Widerstand.

Es wurden besonders auf dem rechten französischen Flügel, die Angriffe der Preußen wiederholt zurückgeschlagen und selbst nach einem siebenstündigen Kampse, als der früh berandrechende Abend den kurzen Decembertrag endere, batten diese feine recht namhaften Erfolge zu erreichen vermocht. Dahingegen wurde der linke französische Flügel von Beaucourt über Querrieur die Port-Novelles entschieden zurückgedrängt. In der Nacht lagerten die beiden Geere so ziemlich an den gleichen Stellen wo sie am Morgen gestanden hatten, obzleich die Franzosen entschieden Terrain verloren, die Preußen hingegen solles gewonnen batten.

Man glaubte im preußischen hauptquartier, daß der Kampf am anderen Morgen von Neuem beginnen wurde, und traf alle nöthigen Anstalten biezu. Der General Faidberbe hatte aber die Unmöglichseit eingesehen, daß es ihm gelingen wurde jest hier durchzubrechen, seine Truppen waren auch sehr mitgenommen und so trat er schon am Morgen in aller Frühe, seinen Rückmarsch nach Arras an. Sein hauptbeer befand sich in ziemlich guter Ordnung, von den Mobilsund Nationalgarden-Batailsonen waren aber wie dies stets der Fall bei ihnen war, manche vollständig ausgelöst.

Die Preußen setten am 24. December die Berfolgung des fich zuruckziehenden Feindes, besonders mit ibrer Kavallerie, fehr fraftig fort und nahmen noch einige tausend frangösische Gefangene. Die

preußischen Truppen erreichten am 25. December bereite Albert und am 26. Die Gegend von Bapaume. Rach weiteren fleinen Gefechten murbe am 28. December die Gernirung ber Reftung Beronne begonnen. Der General Raidberbe ging mit feinem Sauptquartier nach Arras gurud und erließ von bort nach gewohnter frangofifcher Gitte, eine lächerlich bombaftische Proflamation, in welcher er fich ben Gieg guidrieb. Es war dies eine vollständige Unwahrheit, denn er batte die Schlacht an der "Ballue", wie folde genannt wird, entichieden verloren, und den Rudzug antreten muffen. Gin gang fo glangender Gieg wie es Die erften Depefchen des Generals von Manteuffel eigentlich erwarten ließen, mar biefe Schlacht fur bie Breugen freilich auch nicht gewesen, denn fie batten am ersten Tage nicht allzuviel Terrain gewonnen. Die Berlufte an Todten und Bermundeten maren, an dem erften Schlachttag fo ziemlich gleich und betrugen fowohl auf frangofifcher wie prengifder Geite, ungefahr 800 Mann. Um zweiten Tage verloren wie icon angeführt, die Frangofen noch einige taufend Gefangene und liegen auch vier bis funf Ranonen gurud, beren Befpannung gefallen mar. Die oftpreußischen Regimenter, welche an Diefem Tage besonders beftig im Reuer maren, batten Die ftarfen Stellungen der Reinde mit vielem Muthe gefturmt. Die ftrenge Ralte und ber tiefe Schnee machten Diefen Decemberfeldzug übrigens fur Die Truppen febr beschwerlich, obgleich die Berpflegung in der reichen Bicardie und Normandie ftete eine reichliche mar und alle deutschen Eruppen mit Unterfleidern, Goden, gutem Schuhzeug und vortrefflichen Manteln binreichend verfeben maren. Gine Racht bei acht bis gwolf Grad Ralte braufen auf bem Schnee im Bivouaf jugebracht, bleibt aber freilich tropbem eine febr unangenehme Sache. Die frangofischen Truppen, die in jeder Sinficht weit ichlechter ale die preußischen ausgeruftet maren, litten auch meit mehr als Lettere und Taufende von frangofifchen Goldaten ftarben vor Ralte, Sunger und Ericopfung. Der Kanatismus ber Bolfsmaffe mar aber ftets von Reuem angeftachelt und fo ftromten ftete frifche Schaaren ju ben heeren ber Republif.

Unter ben vielen fleinen Gefechten, die in den Monaten Tecember und Januar, wie überall in Franfreich, jest auch auf diesem Theile des Kriegoschauplages stattfanden, verdient ein fühner Ueberfall des Oberstlieutenants von Pestel besondere Erwähnung. Er überstel am 28. December bei Longpre mit einer fliegenden Kolonne von drei これできるとのないというというというというというという

Kompagnien und drei Cotadrons Uhlanen, mehrere frangofische Mobilgarden - Bataillone und erbeutete drei Fahnen, gehn Offigiere und einige hundert Gefangene.

Ebenso machte am 30. December der Oberst von Willich mit einer fliegenden Kolonne zwischen Arras und Bothune, einen Ueberfall und nahm einige hundert Frangosen gefangen.

Um 31. December marschirten fünf Bataillone der 1. Division von Rouen aus auf das linke Seine-Ufer, trieben französische Franktireurshaufen zuruck und erstürmten das alte Schloß von Robert le Diable nach blutigem Kampfe.

STATE SHEET AND ADDRESS.

Um letten Tage Diefes ereignisvollen Jahres, tonnte man auch das Bombardement der Festung Megieres beginnen, wozu es mancher febr fcwieriger Vorarbeiten bedurft batte. Bie alle diese fleinen frangofifchen Festungen ohne Außenforte, vermochte auch Degieres dem alles vernichtenden Teuer der schweren gezogenen preußischen Festungsgeschütze keinen langen Widerstand zu leiften. Schon am 2. Januar mar ber größte Theil ber Stadt gerftort und ber Rommandant mußte nothgedrungen fapituliren. Es murden in Degieres zwei Taufend frangofifche Kriegsgefangene, barunter achtundneunzig Officiere, hundertundseche Ranonen und vieles sonftige Rriegsmaterial erbeutet. Der Befig von Degieres mar in ftrategifcher Sinficht febr wichtig fur uns, benn mir erhielten badurch eine zweite Gifenbabn= verbindung über Thionville nach Baris, Die uns bisher gefehlt batte. Much ben Franktireurs in Diefen Gegenden, murbe baburch ein Gtuppunft entzogen und wir tonnten die Grenze gegen Belgien beffer fdüten. Die Deutschen Berlufte bei Diefer Belagerung maren nur febr gering gemefen.

Am 2. und 3. Januar fanden wiederholte, lebhafte Gefechte in der Gegend bei Bapaume statt. Am 2. Januar wurde die 30. Brisgade vom VIII. Armeeforps, am Mittag von an Jahl überlegenen französischen Truppen sehr lebhaft angegriffen, wies aber in einem mehrstündigen hartnäckigen Gefecht, welches bis zur Dunkelheit dauerte, alle diese Angrisse sehr entschieden zurück und behauptete ihre Stelsungen. Noch lebhafter war der Angriss der Franzosen aber an dem solgenden Tage. Es kamen wohl an 15—16,000 Feinde, theilweise jedoch in sehr ungeordneten Schaaren, gegen die 15. preußische Division vom VIII. Armeesords, die durch eine Kavallerie-Division unter dem

Pring Albrecht Sohn verstärft wurde, jum Angriff. Troß ihrer entschiedenen Minderzahl wußten die preußischen Truppen sich jedoch den ganzen Tag in ihren Stellungen zu behaupten, ja gingen gegen Abend sogar zur Offenstwe über und erstürmten mit dem Bajonett ein von den französischen Truppen besetzte Dorf, so daß diese am nächsten Morgen in der Frühe ihren Rückzug wieder nach Arras und Douay antraten. Die preußische Kavallerie versolgte ziemlich lebhaft, so gut dies bei den schlechten verschneiten Wegen möglich war und brachte einige hundert halb erfrorene und verhungerte Mobilgardisten als Gefangene ein. Der Berlust der preußischen Truppen an Todten und Berwundeten an diesen beiden Tagen, beläuft sich auf einige hundert Mann.

Am 4. Januar überfiel der General von Bentheim mit Truppen des I. Armeeforps ein feindliches Korps unter dem General Roper auf dem linken Seine-Ufer unten, trieb es auseinander und eroberte bei Monlineaux-Lasond 3 Fahnen, 2 Geschütze und 4-500 Gefangene.

Auf die zahlreichen Gefangenen, die bei allen diefen verschiedenen kleinen Gefechten gemacht wurden, darf man übrigens nicht allzuviel Gewicht legen. Sehr häufig bestanden solche aus halb erfrorenen, total erschöpften Mobils und Nationalgardisten, welche ohne Beiteres ihre Baffen fortwarfen und sich freiwillig gefangen nehmen ließen.

Diefe vielen wiederholten Angriffe der frangofischen Rordarmee bewiesen übrigens, daß solde doch noch nicht in dem ganglich aufgeloften Buftand fein tonnte, wie Jemand, der nur die erften Siegesbulletins des Generals von Manteuffel gelefen batte, dies eigentlich Bie ichon angeführt, beftand diefe Rordarmee gum erwarten durfte. Theil aus febr auten und fraftigen Truppen, batte von allen Beeren welche Die frangoniche Republit und entgegenstellen fonnte, entschieden Die festefte Organisation und bildete daber ben am Schwerften gu beffegenden Reind. Auch der Umftand, daß fie nach jeder verlorenen Schlacht ftete wieder in die nordlichen Reftungen Douan, Lille und Arras gurudfehren tonnte, um fich bort ungeftort auf's Reue gu organifiren, verschaffte ibr viele Bortbeile. Auch fann man bem Beneral Kaidberbe, abgefeben von feinen ichwülftigen Broflamationen und oft ganglich falfchen Siegesbulletins mit benen er fich bei allen vernünftigen Menichen geradezu lächerlich machte, ein gutes Organisationstalent und eine energische Anbrung nicht absprechen.

Am 13. Januar legte der General von Manteuffel den Oberbefehl über die I. Armee nieder und ward zum Oberbefehlshaber der aus dem II., VII. und XIV. Armeeforps neusormirten sogenannten Südarmee ernannt. An seiner Stelle übernahm der General von Göben, Beschlshaber des VIII. Armeesorps, den Oberbeschl über die I. Armee, welche sortan aus dem I. und VIII. preußischen Armeesorps, der 3. Kavallerie-Division, einer sächsischen Kavallerie-Division von vier Regimentern, welche von dem Cernirungscorps vor Paris, wo sie seine Dienste leisten konnte, abkommandirt war, und verschiedenen Landwehrtruppen die größtentheils zur Besagerung der Festungen verwandt wurden, bestand. Alle Truppen hatten in den letzten Monaten vielen neuen Ersat besommen und besanden sich größtentheils in einem seinen Gerschüchtigen Justand. Besonders auch die Kavallerie, welche im Allgemeinen nicht viel gelitten hatte, war ebenso zahlreich wie tressisch.

Einzelne Recognoscirungsgefechte, sowohl der preußischen, wie sächsischen Kavallerie, besonders in der Richtung gegen Cambrai, fielen nun noch in der ersten Hälfte Januar wiederholt vor, zu größeren Kämpfen sam es jedoch vorläufig noch nicht wieder. Der General Faidberbe stand in Lille und Arras und bemühte sich, soweit dies überhaupt ihm möglich sein konnte, seinen Truppen eine feste Organisation wiederzugeben.

Am 16. Januar ging der General Faibherbe von Neuem wieder zur Offensive über, und es tam bei Beauvais zu einem heftigen Kampfe, in welchem die Franzosen unter starten Berlusten zuruckgedrangt wurden. Am nächsten Tage stellten sich die Franzosen auf's Neue bei Bermond, es ward den ganzen Tag sehr lebhaft gefämpft, doch blieb trop der großen feindlichen Uebermacht, der Sieg entschieden auf deutscher Seite.

Die hauptschlacht sollte jedoch erft am 19. Januar bei St. Quentin stattsinden. Mit ungefähr 60,000 Mann Truppen nahm der General Faidherbe seine Stellungen vor dieser Stadt. Um Morgen griff ihn der General von Göben mit allen verfügbaren Truppen an, und es sam den ganzen Tag zu sehr heftigen Kämpfen. Die Franzosen vertheidigten sich anfänglich sehr hartnädig und hielten die von ihnen besetzten Dörfer stundenlang troß des ungestümsten Borstürmens der Breußen. Der Mangel an Kavallerie hinderte jedoch ihren Widerstand

febr, mabrend bie gabtreiche preugifche Ravallerie, gut dabei von ber fachfifden Ravallerie-Divifion, einer fachfifden reitenden Batterie und bem 1. fachfifden Sagerbataillon unterfrutt, auf der freien Gbene mehrere febr fraftige und erfolgreiche Attaquen machte. Am Abend erlahmte ber Biberftand ber Frangofen febr, ibre alten Regimenter und die Marinetruppen bebielten jedoch Reftigfeit und Rube, mabrend ber arofite Theil ber Rational- und Mobilgarden-Bataillone fich auflöfte und in wilder Alucht auseinanderlief. 3mar versuchte der General Raidberbe Die Stadt St. Quentin noch ju halten, allein auch bies mar unmöglich. Der ftart verbarritabirte Babuhof ward von bem 19. preußischen Infanterieregiment mit großer Bravour erfturmt, mabrend preugifde Batterien vor der Stadt auffuhren und mit Brandrafeten gu feuern anfingen. Auf Bitten ber Ginwohner, welche bie Bernichtung ihrer Stadt fürchteten und weil er ohnehin die Unmoglichfeit fab, einen langeren erfolgreichen Widerftand bier noch ju leiften, raumte ber General Raidberbe noch in ber Racht St. Quentin und die Preugen fonnten am nachsten Frubmorgen ungebindert ihren Gingug Dafelbit balten.

Mit Ausnahme einiger Regimenter, die ihre Ordnung behielten, in vollständige Auflösung gerathen, gingen die Trümmer der Faibher-beschen Nordarmee wieder in ihre Festungen zurud. Die deutsche Kavallerie verfolgte lebhaft und einzelne Schwadronen machten oft Tausende von Mobilgardisten, welche die Baffen fortgeworfen batten und sich widerstandslos gefangen nehmen ließen, zu Gefangenen.

Diese Schlacht bei St. Quentin war weitaus die bedeutenbste und wichtigste, welche gegen die Nordarmee der französischen Republik geliesert wurde und machte deren Reorganisation für die Dauer des ferneren Krieges, unmöglich. Der General Faidherbe hatte in den Tagen vom 17.—19. Januar mindestens 5000 Todte und Berwundete und 14—15,000 Gesangene, serner 6 Geschütze und den größten Theil seines Geergeräths eingebüßt.

Nur der schnelle Ruckzug nach Arras und Lille, konnte ihn vor vollständiger Bernichtung retten; hatte er diese sicheren Zusluchtsorte nicht gehabt, so wurde er von der nachruckenden deutschen Reiterei unzweiselhaft vollständig aufgerieben worden sein.

Aber auch fur die deutschen Eruppen maren biese brei Gesechtstage febr verluftreich und fosteten ihnen an Todten und Bermundeten an 4000 Mann, darunter sehr viele Officiere. Bird doch allein der preußische Berlust in der Schlacht von St. Quentin auf 3000 Todte und Berwundete, darunter 79 Officiere angegeben.

Am 5. Januar war auch die von den deutschen Truppen cernirte französische Festung Rocrop, durch einen fühnen handstreich genommen worden, wobei wieder einige 1000 Mobilgardiften in unsere hande fielen.

Durch die Auflofung der Faidherbeschen Armee, mar nun die Soffnung der Barifer, daß fie bom Nordoften Granfreiche ber einen Entfat befommen fonnten, vollständig vernichtet worden. Erfolg im freien Felbe operiren gu fonnen, mar ber Beneral Raidberbe, der diesmal feine Riederlage bei St. Quentin auch nicht gu leugnen magte, für die nachften Monate entschieden viel zu schwach. Er batte Dube gehabt nur die Feftungen in die er mit feinen Truppen geflüchtet mar, auf die Lange zu vertheidigen, wenn der Krieg noch weiter fortgedauert baben murbe. Dag diefe Reftungen im Rordoften Frankreiche une noch einen energischen Biderftand geleiftet baben murben, ift wohl nicht zu bezweifeln. Es find 6 Feftungen, welche bier in ziemlich naber Entfernung von einander Die Grenze Rrantreichs gegen Belgien vertheidigen belfen und die obnehin fo febr bedeutende Defensivfraft des frangofifchen Reiches, nicht wenig verftarfen. Die fublichfte Reftung biervon ift Beronne, ein Blat erften Ranges. an der Comme, beffen wir une durch einen Sandftreich bemachtigten. Unfern davon liegt Cambrai, eine Stadt von 22,000 Ginwohnern an der Schelde gelegen. Es ift eine Feftung nach altem Suftem ohne Außenforts, Die einem Bombardement burch Die gezogenen vreußischen Belagerungegeschute, nicht lange Widerftand gu leiften vermocht haben murbe. Arras, die Sauptstadt bes Departemente Bas be Calais, an der Scarpe gelegen, bat zwar auch feine Augenforts, wird aber durch ihre fumpfige Lage febr gefchutt und tann fomit langeren Biderstand leiften.

Donav, Stadt an der Scarpe mit 24,000 Einwohnern, ift bes fonders auch durch seine großartigen Geschüßgießereien, die an 7-800 Geschügröhre jährlich liefern können, bekannt.

Gegen eine Belagerung mit den früheren glatten Kanonen, mare Douap fehr ftart gewesen, einer Beschießung mit dem neuen gezogenen Belagerungsgeschutt murbe es aber mahricbeinlich auf die Lange feinen erfolgreichen Biderstand entgegengesett haben, da es feine bedeutenden Außenforts befigt.

Balenciennes, Stadt mit 24,000 Einwohnern an der Schelde, die hier für größere Schiffe fahrbar wird, gelegen, ift eine starke, durch eine Citadelle und mehrere Außenforts geschützte Festung, die bei einer Belagerung mahrscheinlich langere Zeit den erfolgreichsten Widerstand geleistet haben durfte.

Ungleich starter noch ift Lille, unbedingt der bedeutendste Plat von allen diesen Festungen. Die Stadt gablt 155,000 Einwohner, ist an der Deule gelegen und gilt als eine Festung I. Klasse. Früher hatte es enge, nach dem alten Spstem angelegte Festungswälle und Gräben. Auf Beschl des Kaisers Napoleon, der die Wichtigkeit von Lille mit richtigem Blid erkannte, wurden 1858 diese alten Umwallungen niedergerissen und durch neue Außenwerke erset, so daß jest mehrere Dorsschaften mit zu dem Festungsrapon gehören. Die Hauptftarte von Lille bilden aber sehr weit ausgedehnte Ueberschwemmungen, welche durch Ausstauung der Deule bewirft werden können. Auf Beschl des Generals Faidherbe, der nach der Niederlage von St. Duentin mit den Hauptstümmern seiner Armee nach Lille zurückgegangen war, sollten eben diese Ausstauungen beginnen, als der absgeschossene Bassenstillstand dies verhinderte.

Die Belagerung von Lille wurde mindestens einige 20-30,000 Mann deutsche Truppen in Anspruch genommen haben und selbst bei der eifrigsten Anstrengung hatte es Monate bedurft, bevor wir diese Festung zur Kapitulation gezwungen.

So lag in biefen 5 von uns noch nicht bezwungenen Festungen im Nordosten Frankreichs, noch immer eine ftarte Defensivfraft, beren Bezwingung dem deutschen Geere noch viele Anstrengungen und nicht geringe Opfer an Menschen gekostet haben durfte, wenn auch über das Endresultat kein Zweisel mehr besteben konnte.

Die vollständige Niederlage der Faidherbeschen Nordarmee am 19. Januar, über welche selbst die Proflamationen von Gambetta und Genossen nicht mehr zu täuschen vermochten, hatte aber sehr abfühlend auf den Kriegseifer der Bewohner aller nordöstlichen Departements in Frankreich gewirft; Der Nordfranzose, obgleich muthiger, fraftiger und ausdauernder als der Sudfranzose, ift doch vernünftigeren Betrachtungen eher zugänglich und nicht so sanguinischer Natur als Lepterer.

Co trat porzugemeife in allen nordlichen und öftlichen Departements Die Gebnfucht nach Frieden faft bei ben gefammten Rlaffen ber Bevolferung, Die überhaupt nur noch etwas ju verlieren batten, immer ftarfer bervor, und die Menschen wollten nicht ibr Gut und Blut vollständig nuglos, fur eine doch icon verlorene Sache mehr opfern. Namentlich in Lille fanden mehrfache friedliche Demonstrationen ftatt, und ale es bieß, daß die Umgegend megen ber befferen Bertheidigung ber Festung, unter Baffer gefett werden follte, wollten fich die Bauern eine folde Bermuftung ibres Gigenthums nicht gefallen laffen. Die Nationalgarden-Batgillone aus mehreren nordlichen Departements marfen Ende Sanuar Die Baffen fort und wollten nicht mehr fampfen. 3mar begab fich Gambetta felbit nach Lille und versuchte burch feine Gegenwart ben friegerischen Gifer ber Bevolferung neu zu entflammen. allein es blieb bies vergeblich. Mit Ausnahme bes Bobels, der ibm feinen Beifall gubrullte, mart er nur febr falt aufgenommen und mußte bald wieder abreifen, ohne feinen 3med nur im Allermindeften erfüllt zu haben. Die gefunde Bernunft fing bier in den Nord-Departemente allmählich wieder an gurudgufebren. Go fielen außer einigen fleinen Gefechten mit Franktireurs-Banden, in allen Diefen Departements weiter feine Baffenthaten mehr vor und die I. Armee fonnte ihre Aufgabe als beendet anfeben.

Bar doch auch schon genug, oder richtiger vielmehr schon überreichlich des Blutes hier vergoffen worden. Die I. Armee besetzte nun Amiens, Rouen, und Dieppe nebst den umliegenden Departements, und wartete bier in aller Rube den Baffenstillstand ab.

Bir haben die II. deutsche Armee, die jest nach der Bereinisgung des XIII. Armeekorps unter dem Großberzog von Mecklenburg mit dem III., IX. und X. Armeekorps unter dem gemeinsamen Oberbefehl des Prinzen Friedrich Carl ftand, nach ihrer zweiten Einnahme von Orleans, verlassen und wollen jest wieder zu den ferneren Operationen derselben zurücksehren. Fanden doch- auch auch hier an der Loire in den Monaten December und Januar eine Menge der wichtigken kriegerischen Ereignisse, welche auf die schließliche Entscheidung des ganzen Krieges den größten Einfluß ausnibten, statt.

Eine lange Ruhe und Raft mard ben bentschen Kriegern in Orleans nicht gestattet, sondern es galt nun auch die gewonnenen Erfolge möglichst schnell zu benuten und die geschlagene frangofische

Loire-Armee weiter zu verfolgen. Wie schon früher erwähnt, war der General Aurelles de Paladine, wegen dieser Kaumung von Orleans, obgleich solche ebenso sehr von der Humanität wie auch von richtigen militairischen Grundsähen geboten war, doch von Herrn Gambetta abgeseht worden. Zum Aachsolger erhielt er den General Ebanzu, der das Unmögliche möglich machen und mit den total demoralistren, vielsach gänzlich unbrauchbaren Hausen, die in der französischen Loire-Armee noch mehr als in der Nordarmee enthalten waren, unsere in jeder Hinscht trefflichen Geere schlagen sollte. Welche Resultate solch Bestreben baben mußte, zeigte sich auch schon in der nächsten Zeit.

Die französischen heereshaufen der Loire-Armee, zogen nun nach der Raumung von Orleans in zwei verschiedenen Richtungen ab, der General Bourbafi marschirte mit dem XVIII., XX. und XXII. Korps, wozu später auch noch das XXIV. Korps stieß, in die Gegend von Bourges und Dijon, während der General Chanzy mit dem XV., XVI. und XVII. nach Tours und später nach se Mans sich wandte. Gegen diesen Theil der französischen Streitfräste richtete der Brinz Kriedrich Carl nun besonders seine Operationen.

Die Sauptrichtung des Mariches mar gegen Blois, mas am 13. December obne weiteren erheblichen Biberftand von Geiten ber Arangofen befett murbe. Mebrere Gefechte maren übrigens Diefer Einnahme von Blois vorhergegangen. Go traf am 9. December eine Abtheilung Des IX. Armeeforps bei Montlivaut auf ftarte Schaaren von feindlichen Mobilgardiften und warf folche nach furgem Gefecht jurud. Der linte Rlugel bes IX, Armeeforps aus ber beffen-barmftadtischen Divifion bestehend, griff das von den Frangofen befette Schloß Chambord an, und warf die Reinde nach hartnadiger Gegenmehr aus bem Schloffe binaus, mobei Die Frangofen 5 Gefchute im Stich ließen. Auch bas III. Armeeforps hatte bei Nevon am 8. December ein lebhaftes Gefecht mit ben Reinden und marf folde bis über Briare binaus. Noch eine Menge fleiner Gefechte und Scharmutel fielen bier vor, beren Beschreibung jedoch nur in eine specielle Geschichte Des Reldunges gegen Die Loire-Armee, oder in einzelne Rorps- und Regimentegeschichten gebort, bei bem maffenhaften Stoff ber uns vorliegt, bier aber viel zu weit fuhren burfte. Es maren febr angeftrengte Marfche in einer icon von Lebensmitteln erfcopften Begend bei verschneiten Begen und ftrenger Ralte, dabei fast unaufborlich von Franktireurs Banden angegriffen, welche die deutschen Erup-Dabei murden die Uniformen und befonpen bier besteben mußten. ders auch die Stiefel ichon febr ichlecht, viele Soldaten liefen fast barfuß, und so ward der freilich harte und zu allen möglichen Willführlichkeiten führende, aber von der Nothwendigkeit dringend gebotene Befehl ertheilt, daß die deutschen Soldaten jedem Frangosen, der beiles Schubzeug trug, foldes ohne Beiteres ausziehen und für fich benuten, und ihm dafür ihr eigenes zerriffenes Schubzeug zurücklaffen durften. Es ging hier jest oft febr wild zu und mit Glageehandschuhen ward der Krieg mabrlich nicht geführt. Uebrigens maren die Berlufte febr groß; weniger in Folge der feindlichen Augeln, denn da ce größtentheile Mobilgardiften, Franktireure und Nationalgardiften maren, Die bier die frangofifchen Armeeforpe bildeten, fo ichoffen die Frangofen meistens febr schlecht, als in Folge von Krankbeiten. bentiche und befonders gar die bairifchen Bataillone, ichmolgen arg zusammen und das ganze I. bairische Armeekorps unter dem General von der Tann, foll zulett nicht viel mehr als 8000 Mann den Baffen gehabt haben. Ungleich bedeutender ale bei den deutichen Truppen waren aber noch die Berlufte bei den franzöfischen. Diefe Beereshaufen maren außerst schlecht ausgeruftet und befonders mit Sanitateeinrichtungen und Aerzten nur fehr verfeben. Bei dem oft febr unordentlichen Rudgug, fummerten fich die frangofischen Militairargte baufig weiter nicht im Mindeften um die gurudgelaffenen Bermundeten und allein auf dem Darich von Orleans noch Blois, baben die deutschen Truppen über 6000 feindliche Bermundete bulflos am Bege liegend gefunden. Taufende von Frangofen in diefem Binterfeldzug verhungert, erfroren, oder fonft auf die elendefte Beife umgefommen, die bei nur einigermaßen zwedmäßiger Fürforge, febr leicht hatten gerettet werden fönnen.

Die provisorische Regierung fühlte sich jest übrigens in Tours, wo der Ginmarsch der deutschen Truppen bald zu erwarten stand, nicht mehr sicher und verlegte Anfang December ihren Sig nach Bordeaux. Dort in guter Sicherheit vor den deutschen Bajonnetten und Schwertern, fonnten die herren Gambetta und Genossen und der ganze Schwarm von Schwäßern und Federhelden, der ihnen stets folgte, so recht ihre Buth und Rache schnaubenden Proflamationen erlassen, den Krieg

bis auf das Meffer proklamiren und damit über Taufende und abermals Taufende von armen, oft ganzlich unschuldigen Familien, Tod und Berderben bringen. Auch der größte Theil des diplomatischen Korps solgte von Tours nach Bordeaux, so daß letztere Stadt jest plöglich eine früher nic geabnte politische Bedeutung erhielt.

Sehr heftige Gefechte hatte jest vor der Einnahme von Blois auch das XIII. Armeeforps unter dem Großherzog von' Medfenburgschwerin zu bestehen, welches den rechten Flügel der II. Armee bildete. Bei dem Dorfe Meung 21/2 Meilen von Orleans und 81/2 Meilen von Blois, stieß die 17. Division auf ein französisches Korps, welches sich ihrem Weitermarsch widerseste. Es sam zu einem heftigen Kampse, bei dem die Franzosen zuerst hartnäckigen Widerstand leisteten, schließlich aber unter Jurusstallfung von 1 Mitrailleuse und einigen hundert Gefangenen, geworsen wurden. Mehrere Truppen von dem I. bairischen Korps, kamen gegen Abend hier auch noch mit in das Gesecht und unterstützten die Hanseaten und Mecksenburger der 17. Divisson.

Auch die 3. Kavallerie-Divifion hatte an Diefem Tage bei Calbris ein beftiges Gefecht.

Noch weit bedeutender aber mar der Rampf, den das XIII. Armeeforps' am 8. December bei Beaugency gegen an Babl febr überlegene frangofifche Beeresbaufen, besteben mußte. Es ward ben gangen Tag mit guerft abwechselndem Erfolge gefochten, und die 17. und 22. Divis fion, unterftutt von ben Baiern, batten beife Arbeit, bevor fie Die mit vielem Muthe fampfenden Geinde endlich gurudgudrangen vermochten. Die Frangofen verloren über 1500 Tobte und Bermundete und 1000 Gefangene nebft 6 Gefdugen, die von der 17. Divifion genommen wurden. Die deutschen Berlufte find übrigens auch nicht unbedeutend gemejen und belaufen fich in allen ben verschiedenen Gefechten, die bom 6 .- 9. December in und um Beaugency vorfielen, mindeftens auf 16-1800 Mann. Namentlich einige Regimenter ber 17. Divifion hatten bier barte Ginbuge, ba fie jum Theil alten frangofischen Rerntruppen, Die bisber in Algerien gestanden batten, gegenüber fampfen mußten. Much undisciplinirte leichte grabifche Reiterei, Die fogenannten "Gums" tamen jest bier baufig mit in das Befecht.

Die frangofischen Zeitungen hatten fruber febr phantaftifche Schilderungen von der glangenden Tapferkeit Diefer Gums gemacht,

und daß fie es besonders verftanden, im vollen Galopp ihrer leichten afrikanischen Roffe, dem Gegner auf 20—30 Schritte Entsernung eine Schlinge um den hals zu wersen und so zu erwürgen, und wie sie niemals ohne die Köpfe der getödteten Feinde in ihr Lager zurucksehrten; doch waren dies alles nur leere Flunkereien und Aufschneiderreien wie sie zeitungspresse Frankreichs setzt täglich in wirklich oft sabelbafter Weise brachte, um den gesunkenen Muth der Bevölkerung immer von Neuem wieder zu beleben. Im Gegentheil seisteten diese Araber, die dazu noch durch die firenge, ihnen gänzlich ungewohnte Kälte größtentheils elend zu Brunde gingen, den französischen beeren nur einen äußerst geringen Nugen und haben uns gerade nicht allzu viele Soldaten getödtet.

Nach der Ginnahme von Blois und Beaugency follten die bart mitgenommenen bentichen Truppen eigentlich aufänglich einige Tage Rube baben, doch fam es nicht hierzn. Die Franzosen versuchten am 10. December unter dem Schute febr ftarfer Artillerie, Die größtentheils von Matrofen und Marinefoldaten aus den großen Kriegshafen des Mittelmeeres, gang geschickt bedient murde, die Bofitionen bei Blois wieder ju nehmen; faben aber bald Die Unmöglichfeit Diefes Unternehmens ein. Ge fam fast ben gangen Tag gu einem beftigen gegenseitigen Artilleriefampfe, bei dem wir nur geringe Berlufte erlitten, bis gulett die deutschen Eruppen gur Offenfive übergingen und Die Reinde denen fie einige bundert Wefangene abnahmen, entschieden gurückwarfen. Frangofifche Gefangene murden überhaupt bier an der Loire täglich in noch weit größerer Babl als im Nordoften von Frantreich gemacht. Befonders mauche Mobilgarden Bataillone, Deren Leute fich vor hunger und Kalte oft nur noch mubiam fortichlerpen tonnten, loften fich fofort auf, wenn fie nur von den deutschen Ravalleries Abtheilungen angegriffen murden und die Leute marfen die Baffen fort und liegen fich freiwillig gefangen nehmen.

の日本のははないのでは、 おおおけいのでは、 しょいこう

Am 11. December erhielt der Prinz Friedrich Carl, der fich mit seinem Hauptquartier in Briare befand, die Nachricht daß der General Chanzy sich mit seiner Hauptmacht nach rechts gewandt habe und am rechten Loire-Ufer, dem Großberzog von Mecklenburg gegenüber, bestinde. Er änderte auf diese Meldung seinen Marsch und wandte sich mehr in der Richtung gegen Tours.

Die Borbut des XIII. Armeeforps, zu der nun auch Eruppen

bes X. Armeeforps gestoßen maren, griff am 15. December Die frangofifden Truppen por Bendome an. Es tam gu beftigen Rampfen und die Frangofen, welche die entschiedene Uebermacht bier befagen, vertheidigten fich anfänglich febr bartnadig. Um Morgen bes 16. Des cember raumten fie jedoch Bendome und die Truppen des X. Armeeforps tonnten ihren Gingug dafelbft halten. Es murden bei Diefem Gefechte 6 Gefchute und 1 Mitrailleuse erobert und mieber mehrere bundert Gefangene gemacht. Die deutschen Berlufte maren jedoch auch nicht unbedeutend. Schon am 17. December folgten die Truppen bes X. Armeefords ben in Gile gurudgebenden Frangofen, bolten fie bei einem Dorfe, 11/2 Meile nordweftlich von Bendome auf ber Strafe nach Mans gelegen, ein, griffen fie beftig an und erbeutes ten mit geringen Berluften 1 Geschut und einige bundert Gefangene. Much bei dem Dorfe Droue, 11/9 Meile nordweftlich von Chartres gelegen, fand an biefem Tage ein lebhaftes Gefecht ftatt, bei bem Die beutschen Eruppen einen bedeutenden feindlichen Biebtransport und mebrere bundert Gefangene erbeuteten.

Mus Dienftbriefen bes Generals Changy, die in Bendome aufgefunden murden, ergaben fich gang unleugbar die ungeheuren Berlufte, welche Die frangofische Loire-Armee in Diefem Binterfeldgug icon erlitten batte. Der General Changy melbete felbft, daß fein Beer burd Tobte, Bermundete, Gefangene und am Deiften burch folde Mobilgardiften und Nationalgardiften welche Die Gemebre forts geworfen und nich bann gerftreut batten, um nach Saufe gu laufen, faft gur Balfte bereite gufammengeschmolgen fei. Er flagte barin febr über die fcblechte Ausruftung und ungenugende Berpflegung feiner Truppen, und wie die gelieferten Stiefel und Uniformen fo miferabel gearbeitet feien, daß fie fcon in furger Frift vollftandig unbrauchbar murben. Auch über die Unfahigfeit febr vieler feiner boberen wie niederen Officiere und den Beift der Indisciplin, der fich besonders unter den Franktireurs, National = und Dobil= garben Bataillonen immermehr zeige, und fie ju größeren militais rifden Actionen fast vollständig unbrauchbar mache, führte ber General bie bitterften Rlagen. Es mar ein gang anderes Bild, mas Diefe Rapporte und Beschwerdeschriften bes tommandirenden Generals Change von der Loire-Armee zeigten, ale Dasjenige, welches Gambetta ber Nationalversammlung in Borbeaur ftete ichilberte.

Am 19. December, verlegte der Prinz Friedrich Carl fein Sauptsquartier vorläufig wieder nach Orleans zurud, da ein weiteres Borrüden seiner Armee über die Loire, für die nächste Zeit nicht beabssichtigt war. Die Kolonnen des linken deutschen Flügels, sesten am 20. ihren Marsch auf Tours, die des rechten deutschen Flügels auf le Mans fort. Bei Uzan hinter Bendome fand ebenfalls noch ein Gesecht statt, wobei das 79. Regiment vom X. Armeesorps, eine franzisstliche Kahne eroberte.

Am 21. December ruckte die 19. Division bis zu der Brücke, welche bei Tours über die Loire führt, vor. Diese Brücke war versbarrikadirt, und ein Saufe von bewassinetem Bobel aus der Stadt, hatte sich binter der Barrikade aufgestellt, und machte Miene, solche zu vertheidigen. Einige 30 Granatischüsse aus den preußischen Batzterien genügten aber, um alle diese Bertheidiger sogleich zu zerkreuen. Die Stadt Tours zog die weiße Fabuc auf und bat um eine preußische Befahung. Es rückten nun preußische Truppen durch Tours, zerkörten die von dort nach Bordeaux schrende Eisenbahn, schrieben starke Requisitionen aus und gingen dann wieder über die Loire zustück, da es nicht in der Absicht des Generals von Moltse lag, daß die Operationen vorläufig noch über die Loire ausgedehnt werden sollten.

Der Sauptzwed ber II. Armee, Das Cernirungeforps von Baris por jedem Angriff der frangonischen Loire-Armee gu ichugen, mar jest vollständig erreicht. Go lange die deutschen Truppen die Bruden von Toure, Bloie, Bendome und Orleans befest hielten, mar ce gang unmöglich, daß der General Changy den Parifern ju Gulfe eilen fonnte. Mochten diese auch auf den Beiftand der Loire-Armee, ebenso febnfüchtig, wie auf den der frangofischen Rordarmee unter dem General Raidherbe hoffen, fo maren doch beide Soffnungen vollständig vergeblich. Der blutige Rrieg mußte fich jest allmäblich gang erfichtlich feinem Ende guneigen und felbit die verzweifeltften Rraftanftrengungen vermochten das frangofische Bolf nicht mehr aus den eisernen Banden gu reißen, welche unfere von Meisterband geleiteten deutschen Seere in immer engeren und engeren Ringen um daffelbe gezogen batten. Die Strapagen bes Binterfeldzuges waren übrigens fo groß gemefen, daß den Eruppen jest eine mehrwöchentliche Raft bringend ju gonnen mar. Die Reiben der Rampfer hatten fich in wirklich erfchredlicher Beife gelichtet, Die

Dhilled by Google

hospitaler aber angefüllt und manche Bataillone fanden faum noch mit mehr als 400 Dann unter ben Baffen. Go mar beine langere Raft, in welcher Beit auch die neuen Ergangungen, die fort und fort and Deutschland nachgeschicht murben, einruden fonnten, um fo die Luden mehr auszufullen, wirklich fur die gange II. Armee ein großes Bedurfniß. Das I. bairifche Armeecorps unter bem General von der Tann, ichied jest aus dem Berband der XIII. Armee und febrte jum Gernirungeforpe von Baris gurud. Dies Armeeforpe batte feit Anfang October, wo es Orleans querft einnahm, faft ftete unausgefett gegen den Teind geftanden, große Strapagen beftanden und Berlufte erlitten, und war wie bereits angeführt, ichon febr geschmacht worden. Gine Erbolung mar ibm deshalb auch bringend zu gonnen. Dagu fam, daß das II. preußische Armeeforps, welches feit der Uebergabe von Det mit zur Cernirungearmee bor Baris gebort batte, jest in Gilmarichen in das Departement der Cote d'or ruden mußte, um dort im Berein mit dem VII. Armeeforps, das bart bedrohte XIV. Armee- . forpe des Generale von Berder ju unterftuken. Un Die Stelle Diefes II. preußischen Armeeforps, rudte jest bas I. bairifche Armeeforps unter bem General von der Tann. Bum Beiden ber Bufriedenheit mit ben Leiftungen Diefes Armeeforps, verlieb ber Ronig von Preugen, bem General von der Tann das eiferne Rreug erfter Rlaffe, und feinen Truppen ebenfalls eine beträchtliche Babl von eifernen Kreugen.

Mit einer Energie, welche man auch an dem Feinde ehren und anerkennen muß, war es inzwischen dem General Chanzy gelungen, die französische Loire-Armee nach den harten Berlusten, die sie im December erlitten hatte, möglichst wieder zu reorganistren. Was nur in den südlichen Devartements von Frankreich die Wassen irgendwie tragen konnte, war freiwillig oder gezwungen jest zu den Bataillonen gekommen, um so die ungeheuren Berluste der lesten Monate wenigstens einigermaßen wieder ausfüllen zu helsen. Auch sehr viele alte, längst ausgediente Soldaten des Landheeres und der Flotte, waren auf's Neue wieder unter die Wassen getreten und so konnte die Loire-Armee Ansanz Januar wohl an 120—130,000 Mann wieder zählen. Freilich befanden sich sehr viele unbrauchbare, höchst locker organistre und sanz gar nicht disciplinirte Haufen, die für den eigentlichen Kampf gar nicht zu gebrauchen waren, darunter. Auch die Ausküstung, mit Ausnahme der Geschüße, war sehr schlecht. Die Wassen waren

größtentheils aus Nordamerifa und auch aus England gesommen, und die schlauen babgierigen englischen und nordamerikanischen Spekulanten, batten diese gunftige Gelegenheit dazu benutt, allen Ausschuß und Schund von Flinten, Buchsen und Sabeln zu verkaufen. Auch die Kleidung der Truppen war größtentbeils sehr schlecht. An Kavallerie sehlte es dieser Loire-Armee immer mehr und einige Depotschwadronen und einige aus Algerien gesommene Reiterschaaren bildeten die gessammte Kavallerie. Die Artillerie war verhältnißmäßig ziemlich zahlsreich und auch ganz gut bedient, vermochte aber aus Mangel an brauchbarer Bespannung nur sehr langsam und ungeschieft zu masnöpriren.

Ende December ftanden die deutschen Eruppen nun folgender= maßen : das III. und IX. Armeefores nabmen Die Linien Orleans-Beaugenen und Orleans-Gien ein, bas X. Korps fand an ber Loire abwarte bei Blois, junachft am Reinde. Große Ravalleriedetachements waren durch den oden Landstrich der Sologne, deffen Sumpfe jest größtentheils durch den Froft gebartet maren, nach Biergon vorge-Berade bier brachte Die Ravallerie einem Reinde gegenüber, ber faft ganglich ohne Diefe Baffengattung mar, gang außerordentliche Gie machte fich ftete an ben Feind und verbedte biefem durch ihre fortgefesten Beunruhigungen unfere Stellungen und Abfichten, fo daß der General Changy in dem Glauben mar, die Armee des Prinzen Friedrich Carl fei in der Richtung nach Tropes bin in Bewegung, um der Bourbafi'fchen Armee in ben Ruden gu fallen, mabrend die deutschen Truppen ruhig in ihren Kantonnements lagen um der wohlverdienten Rube zu pflegen. Das XIII. Armeeforps fand jest in und um Chartres.

In den ersten Tagen des Januar faßten nun sowohl der Pring Friedrich Carl, wie auch der ihm gegenüberstehende General Chauzy, den Entschluß, aus der Defensive der letten Bochen, wieder zur Offensstwe überzugehen. Der Prinz Friedrich Carl hatte den Befehl hiezu vom General von Moltse erhalten, weil dieser glaubte, daß die französische Loire-Armee jest sehr schwach sein musse, da ein Theil ihrer Truppen an die neu formirte Armee, mit welcher der General Bourbaft gegen Dison gezogen sei, abgegeben war. Da man im Hauptsquartiere zu Bersailles die feste lleberzeugung hatte, daß Paris noch im Januar kapituliren musse und werde, und dies Ereignis dann zu

Friedensunterhandlungen führe, fo munichte der Graf Bismard, daß Die deutschen Truppen aledann ichon Tours und le Mans befett batten. Er tonnte ben frangonifchen Unterbandlern fraftiger gegenübertreten, fobald Diefe beiben Stadte in unferem Befit maren und nichts uns hinderte, unverzüglich gegen Nantes und Bordeaux zu maricbiren, falls wider alles hoffen und Erwarten, der Friede dann noch nicht ju Stande fommen murde. Der General Chango murde aber gu der Biederaufnahme ber Offenfive bewogen, weil er glaubte, daß ein großer Theil der Armee des Pringen Friedrich Carl bem General Bourbafi nachgezogen fei. So bielt er dieje Gelegenbeit fur gunftig, den Berfuch eines Entfages von Baris gu machen. Daß der General Changy, dem es doch in einem Lande mo Jeder ohne Ausnahme Die Deutschen auf das Todtlichfte bafte und alles, mas in feinen Rraften fand, gerne that, um ihnen Abbruch jugufügen, an ficberen Nachrichten nicht fehlen fonnte, nicht beffer von den Stellungen feines Wegners unterrichtet mar, bleibt ein Borwurf, ben man ibm ftete mit vollem Rechte mird machen fonnen.

Es blieb nun in Orleans nur eine schwache Besagung von 5 Bataillonen der bessischen Division zurück und alle anderen Truppen marschirten nach dem vom General von Moltse entworsenen vortresslichen Plan vorwärts. Das X. Armeesorps marschirte von Plois aus in der Nichtung nach Besten, das III. von Beaugency südlich des Baldes von Marchenoir, das IX. von Morée aus nördlich desselbes von Warchenoir, das IX. von Morée aus nördlich desselben, das XIII. brach von Chartres auf. Da diese 4 deutschen Armeesorps, außerdem vermehrt noch durch 4 tressliche Kavallerie-Divisionen, welche überhaupt nicht viel gesitten hatten, in den sehren Bochen wieder sehr verstärft und gekrästigt waren, so zählten sie mindestens au 120—125.000 Mann unter den Bassen.

Der Prinz Friedrich Carl war baber sowohl an Zahl und weit mehr noch an trefflicher Beschaffenheit seiner Truppen, dem General Chanzy bedeutend überlegen und konnte mit ziemlicher Sicherheit entsschieden auf vollständige Siege hier rechnen. Es waren die letten Berzweislungskämpse der französischen Loire-Armee, welche hier geschlasgen wurden.

Am 4. Januar rudte der Pring Friedrich Carl mit seinem Sauptquartier von Orleans aus und traf am 6. Januar bei Oucques mit dem III. Armeeforps zusammen, worauf er nach Bendome marschirte. hier fam es am 7. Januar zu einem heftigen Gesecht mit den Arangofen. Der General Changy mar in fubner Offenfivbewegung mit 2 Divifionen frangofifcher Infanterie und verhaltnigmäßig ftarter Urtillerie auf ber Strage von le Mans ber nach Bendome gerudt, um Die deutschen Truppen baselbit anzugreifen. Die Rrangofen fampften mit entschiedener Bravour und machten den preußischen Brigaden des III. und X. Armecforps, welche bier gegen fie im Feuer ftanden, anfanglich den Sieg febr fcmer. Endlich gewannen aber besonders Die brandenburgifchen Regimenter Terrain und drangen unter theilweise beftigen Gefechten bis Rogent le Rotrou, Savigny und la Chartre Der frangofifche Rudgug, der anfanglich in guter Ordnung geschehen war, löfte fich allmäblich in wilde Alucht auf und besonders die neuformirten Mobil= und Nationalgarden=Bataillone, zeigten abermale auch diesmal wieder, wie icon jo banfig in diefem Reldzug, daß trop alles Batriotismus, Entbuffasmus und felbft Fanatismus, eine undisciplinirte, nur loder organifirte Truppe, niemals ftreng Disciplinirten, fest organisirten Bataillonen und Schwadronen gewachsen ift. Bas half es vielen jungen frangofifchen Officieren und den Freiwilligen aus ben boberen Standen, wenn fie aus Bergweiflung über das Unglud ihres Baterlandes, fich ben Preugen entgegenfturgten, um ben Tod zu fuchen, und auch gewöhnlich zu finden, wenn ihre übrigen Mannschaften ihnen doch nicht nachfolgten, sondern häufig die Bewehre fortwarfen und wie die Schaafe unter welche ber Sund bricht, in regellofer Saft auseinander liefen, oder haufig fogar widerftandelos fich gefangen nehmen ließen? Gerade die Ungeübtheit der feindlichen Truppen bewirfte es besonders auch mit, daß die dentiden Berlufte jest ftete geringer maren, ale dies im Anfang bee Reldzuges, mo fie den alten regulären frangofifchen Truppen gegenüberftanden, ber Kall mar.

So wurden denn auch an allen diesen Tagen wieder Taufende von französischen Gefangenen gemacht, während die deutschen Berluste verhältnismäßig nur unbedeutend waren. Und doch war das Terrain für den kleinen Guerillakrieg der Franktireurs, so günstig als nur möglich. Die ganze Perche, so heißt die Gegend, welche sich von Bendome nach le Mans erstreckt, besteht aus mit dichten Dornhecken eingefaßten einzelnen Feldern, ähnlich wie die Koppeln in Schleswig-Golstein mit ihren Knicks. Hier konnten sich die seindlichen Schaaren vortresslich verbergen und ein sicheres Feuer aus dem hinterhalt auf

Die deutschen Rolonnen eröffnen. Dabei mar das Better fur größere friegerifde Operationen bochft ungunftig, und Schneegeftober wechfelte mit Glatteis und heftigen Regenschauern ab. Namentlich der 9. 3anuar mar in Diefer Sinficht ein febr bofer Tag fur Die beutichen Truppen, an dem ibre Ausdauer und ihre Marichfabigfeit fart auf Die Brobe gefett wurden. Das III. Armeeforps batte an Diefem Tage ein beftiges Gefecht bei Artenap mit den gurudgiebenden Truppen Des Biele frangofische Goldaten, die lange nicht fo Generals Changy. gut verpflegt und befleidet ale die deutschen maren, blieben aus Ermattung und Ralte todt am Bege liegen, andere ergaben fich freiwillig, in der hoffnung, dann doch etwas Rabrung und ein Unterfommen unter Dach und Rach zu finden. Freilich mußten Die Befangenen auch noch viel ertragen, benn man mußte mit ihrer großen Babl nicht zu bleiben und fperrte fie in den falten Januarnachten obne Reuer und Strob in Rirchen und anderen Webauden ein und gab ihnen faum ein Stud trodnes Brod gur Rahrung. In den Befechten des 10. Januars erbeuteten die deutschen Truppen unweit Boulvire auch zwei Mitrailleufen mit vollständiger Befpannung.

Um beftigften waren die Rampfe am 11. und 12. Januar auf den Anhöhen bei St. Subert, gwifden Artenan und der fleinen Stadt Gore. Der General Change, dem man das Lob einer ebenfo muthigen wie geschickten Beeresführung in Diefer Beit nicht verfagen fann, batte feine beften Truppen bier aufgeftellt und die Frangofen tampften theil= weise mit dem Duth der Bergweiflung, daber fie auch febr große Berlufte erlitten. Es balf ibnen aber nichts, Die deutschen Truppen waren jest bier nicht allein ftarfer an Babl, fondern auch beffer bewaffnet und dieciplinirt, und drangten fie nach barten Rampfen immer weiter gurud. Befondere bas III. und fvater auch IX. Armeeforpe waren bier fehr im Gefecht und erlitten auch bedeutende Berlufte. Letteres follte die Berbindung zwifden bem Centrum und bem XIII. Armeeforps unter dem Großbergog von Medlenburg offen balten Dies Armeeforps mar unter ebenfalls fteten Rampfen aus bem Rorden ber von Chartres angerudt und focht gegen das XXI. frangofifche Armeeforps, welches den linfen feindlichen Glugel bildete, beffen Stellung fich bis La Kerte erftredte.

Bahrend hier eine Divifion bes III. Armeeforps und des IX. und XIII. Armeeforps nebst zahlreicher Kavallerie, welche aber in dem fehr

coupirten Terrain nicht recht zur Berwendung fommen konnte, und deren Thätigkeit durch das Glatteis auf den Wegen sehr gehemmt wurde, fämpsten, hatte das X. Korps nebst der 5. Division des III. Armeekorps, den äußersten linken Flügel der deutschen Hertigen Kämpsen war es dem General von Boigts-Rheb, der das X. Armeekorps kommandirte, gelungen, die le Mans vorzudringen und diese Stadt am Abend des 12. Januar zu besehen. In den Straßen kam es noch zu einem Kampse zwischen einigen Einwohnern von le Mans und den letzten Nachzüglern der Chanzy'schen Truppen, wosür dann nach der barten Weise, in welcher dieser Krieg nun einnal geführt wurde, die Stadt le Mans eine außerordentliche Kriegscontribution von 4 Milsionen Franks dezablen mußte, obgleich freilich deren Einwohner ziemslich unschuldig an dem ganzen Kampse waren.

In le Mans, einer Stadt von einigen 20,000 Einwohnern, wurde eine reiche Beute an Lebensmitteln aller Art, Munition, Vorrätben für die Truppen, und sonftigem heeresgerath gemacht. Auch fielen 15 französische Feldkanonen und Mitrailleusen und einige Tausend französische Gefangene in unsere Gewalt. Freilich waren die Berluste der deutschen Truppen auch nicht gering und betrugen in den Tagen vom 8.—12. Januar an Todten und Verwundeten nabe an 4000 Mann. Eine ebenso große Jahl mußte wegen Krankheiten in Folge der erlittenen Strapagen in die hospitäler.

Um 13. Januar hielt der Pring Friedrich Carl feinen Gingug in le Mane, wo fur die nachfte Zeit fein Sauptquartier blieb.

Nach dem richtigen preußischen Grundfat, einen erfochtenen Sieg auch gehörig zu benuten, verfolgten die Truppen schon in den nachsten Tagen mit raftlosem Eifer die Trummer der geschlagenen Changy'schen Urmee.

Am 14. Januar besetzten preußische Truppen das von den Franzofen in aller Gile geräumte große besestigte Lager von Conlie, was zur Pflanzschule einer neuen Armee dienen sollte. Anch bier wurden noch sehr viele Lebensmittel, Baffen aller Art und Geeresgerath erbeutet.

Die Erummer der Changy'ichen Armee, welche in den letten Tagen an Todten, Berwundeten und Gefangenen, von denen allein einige 20,000 Mann in die Sande der dentschen Truppen fielen, über

30,000 Mann verloren hatte, zogen sich nun nördlich nach Alençon und westlich nach Laval hin. Es kam noch zu wiederholten kleinen Gesechten mit der französischen Rachhut, doch wollte diese jest nirgends mehr recht Stand halten. So griff am 14. Januar preußische Reiterei in Barry,  $2^1/_2$  Meilen nordwestlich von le Mans, eine französische Division an, welche sich alsbald auslöste und in wilder Flucht zurückziging, dabei an 6-700 Gesangene zurücklassend.

Auch Beaumont murbe nach leichtem Straßengefecht befest, wobei 40 Munitionswagen und 1000 Gefangene in unfere Sande fielen.

Ebenso hatte am 14. Januar eine Abtheilung der heffischen Division vom IX. Armeeforps unter dem General von Rangau, ein Gesecht mit einer sehr überlegenen französischen Macht bei Briare, schlug sich aber mit geringen Verlusten durch.

Am 16. Januar drangte die Divifion des Generals von Schmidt ein frangofisches Korps auf Laval gurud und machte bei dieser Beslegenheit wieder an 2000 Gefangene.

Sehr wichtig war auch, daß in der Nacht jum 17. Januar nach leichtem Gefecht Alengon bescht wurde, von dem auch die deutschen Truppen jest über die Loire gingen und Tours ohne Widerstand einnahmen.

So war diese mit so großer Mube und unendlichen Kosten zusammengebrachte Loire-Armee des Generals Chanzy, von der sich Gambetta den Entsatz von Paris und dadurch die Rettung von Frankreich versprach, jest ebeuso wie die französische Nordarmee, auseinander gesprengt und vollständig demoralisitet, so daß sie erst einer gründlichen Reorganisation bedurft hätte, um überhaupt wieder mit nur einiger Aussicht auf Ersolg den Kampsplatz von Neuem zu betreten.

An Todten, Berwundeten, Gefangenen und Bersprengten hatte der General Chanzy im Januar einen Berlust von mindestens 60 bis 70,000 Mann erlitten. Zwar erhielt er in den letzten Tagen des Januars wieder aus Südfraustreich neuen Grsat, doch kann man ausnehmen, daß er deim Abschlüß des Bassenstillstandes sein Heer, was noch über 70—80,000 Mann Soldaten zählte, unter seinem Besehl zusammenzudringen vermochte. Und auch unter dieser Jahl besanden sich viele böchst unzuvertässige Menschen. So ruhmrednerisch der General Chanzy auch immer war, und so sehr er nach der übelen Gewochheit aller französischen Generale es liebte, sich mit erdichteten Siegen zu schwücken, so mußte er seine letzten Niederlagen doch selber

eingesteben. Gin febr darafteriftifcher Tagesbefehl, ben er in Diefer Sinfict erließ, lautete: "Nach ben gludlichen Rampfen im Thal ber L'Suione, fowie an ben Ufern der Loire und bei Bendome, mo 3hr den Reind beffegtet (ber General Chango rubmt fich ftete eines Sieges, wenn er im Wefecht einmal auf furge Zeit einen augenblidlichen Erfolg erringt), nach den Erfolgen am 11. Januar bei le Mans, mo 3br mit Bebauptung aller Bofitionen, ben Angriffen ber feindlichen Streitfrafte unter Oberbefehl bes Bringen Friedrich Carl und Des Großbergogs von Medlenburg Biderftand leiftetet, ift ploglich eine ichmabliche Schwäche, eine unerflärliche Panif über Guch gefommen, welche theilweise Das Aufgeben wichtiger Bofitionen berbeiführte und Die Gicherbeit ber gangen Armee gefahrbete. Gine energische Anftrengung, Dies wieder gut zu machen, ift nicht versucht worden, tropbem die nöthigen Befeble fofort gegeben maren, und fo mußten mir le Mans aufgeben. Franfreich richtet feine Blide auf feine zweite Armee, wir durfen nicht gogern. Die Jahreszeit ift ftreng, Gure Erschöpfung ift groß und Entbebrungen aller Art babt 3br Guch auferlegen muffen, aber bas Sand leidet ichmer und wenn eine lette Anftrengung es gu retten bermag, fo barf nicht gegogert werden. Biffet übrigens, bag auch fur Euch felbft nur das Seil in einem fraftigen Biderftand und nicht im Ruding liegt. Der Reind wird wieder vor unferen Bofitionen erscheinen, mir muffen ibn fraftig empfangen und feine Rrafte aufreiben. Schagret Euch um Gure Anführer und zeigt, daß 3br noch immer Diefelben Soldaten feid, welche bei Coulmiers und Billebon, bei Josnes und Bendome flegten. "

Glücklicher Beise kam es außer einigen leichten Patrouillengesechten auch in diesem Theile Frankreichs zu keinen weiteren Kämpfen mehr. Das XIII. Armeekorps konnte ohne Widerstand jest seine Berbindung mit der I. Armee unter dem General von Göben, herstellen und in Rouen einmarschiren, und der Waffenstillstand machte allem ferneren Blutvergießen ein Ende.

Es sah auch schlimm genug bier aus, die Touraine, sonft der Garten Frankreichs, glich einer Wufte, und die fruchtbare Perce war total verheert. Ausgebrannte Dörfer sah man nur zu viele, Plünderungen aller Art hatten nur zu häufig stattgesunden und es war auch leider von deutschen Soldaten bier gar Manches geschehen, was zur Ehre des deutschen Namens bester hätte unterbleiben sollen.

Die entfesliche Berwilderung des Krieges machte fich auch unter ben Truppen gulett nur gu fublbar.

## XV. Kapitel.

Der Ansfall ans Paris am 21. December gegen le Bourget. Der Anfang des Bombardements. Die Beschießung des Mont-Avron und dessen Beschung. Feierliche Proklamirung des deutschen Kaiserreiches zu Versailles. Fernerer Fortgang der Beschießung von Paris. Die Protestation der provisorischen Regierung wegen des Bombardements. Der große Anssall am 19. Iannar. Die Anwesenheit von Iules Favre in Versailles. Die Kapitulation von Paris. Kapitulation von Longwy.

Seit den letten großen Ausfallgefechten Ende November und Anfang December batte, wie icon angeführt, vor Baris einige Bochen eine verbaltnigmäßige Rube geberricht. Rleine Befechte fanden gwar fast täglich statt und besonders trieb auch die in der cernirten Stadt immer mehr gunehmende Sungerenoth, Die frangofifden Schaaren gu versuchen, ob fie nicht in ben Dorfern, Die unweit ber bentichen Cernirungelinie lagen, noch einige Lebensmittel befommen fonnten, mobei fie bann ftete mit blutigen Ropfen gurudgetrieben murben; große feft organifirte Ausfälle geschaben aber nicht. Die Generale Trochu, Binon und Ducrot benutten Diefe Beit, um fo viel ale möglich Die verschiedenen Schaaren, welche Die Garnifon von Baris bilbeten, ju organifiren und Discipliniren. Freilich maren Diefe Bemubungen nur von einem theilmeifen Erfolg begleitet, denn es gab in der belagerten Stadt noch immer viele Taufende von fraftigen Mannern, welche nur politifiren, Revolutionen machen und überall Anarchie verbreiten, aber nicht fampfen oder fich auch nur ber mindeften Disciplin fugen wollten. Die aus ber eigentlichen Arbeiterbevölferung ber Borftabte Billette und St. Antoine vorzugeweife refrutirten Bataillone ber Barifer Rationalgarbe maren, einzelne Abtbeilungen abgerechnet, im Allgemeinen Die allerunbrauchbarften Truppen, über welche Die frangofifche Republif verfügen fonnte. Die Rerle maren felbft die fparliche Ration Bferdefleisch und Reienbrod nicht werth, welche fie erhielten und brachten dem General Trochu entschieden mehr Last als nur den mindesten Rutzen irgend einer Art. Wurden diese Nationalgardisten doch von den eigentlichen Linientruppen stets nur verächtlich "Blangueurs" genannt.

Das erfte bedeutende Ausfallgefecht fand wieder am 21. December im Nordosten gegen die Positionen statt, welche das preußische Gardesforps besetzt hatte. Die Parifer hatten sich an diesem Tage ber icon hossen hingegeben, die aber wie alle ihre derartigen Erwartungen eine arge Täuschung erfahren mußte, daß es der frauzösischen Nordarmee unter dem General Faidberbe gelingen wurde, die deutsche I. Armee bei Amieus zurüczuschlagen und sich unn von dieser Seite Paris zu nähern. Zur Unterstügung dieser vermeintlich vorrückenden Faidberbeischen Armee, sollte nun dieser Ausfall am 21. December geschehen, denn einen anderen Zweck sonnte er unmöglich haben.

Im Laufe des 20. Decembers fam an das Kommando des Garbeforps, mas vor den Forts Noifn, Aubervilliers und Rosny, welche die fogenannte Bertheidigung von St. Denis bildeten, lag, die Meldung, daß große feindliche Truppenmaffen aus St. Denis ausgerüdt und nach dem Dorfe Aubervilliers marschirt seien. Gbenso wurde gemeldet, daß drei französische Brigaden durch mehrere Feldbatterien unterftützt, sich rechts von Bovilliers aufgestellt bätten. Da man in Folge dieser Meldungen auf einen Ausfall gefaßt sein konnte, so mußte die Garde-Division Budristy, die den linken Flügel bildete, allarmbereit sein, mährend die Garde-Division Pape den Beschl erhielt, au 21. December in aller Frühe sich auf dem Wege von Gonesse nach Aulnays aufzustellen, nun nötbigenfalls als Reserve nach allen bedrohten Punkten binmarschiren zu können.

Die Nacht vom 20. auf den 21. December verlief noch in voller Rube, bis bei Tagesanbruch die Franzosen aus allen Forts und ihren vorgeschobenen Batterien ein beftiges Geschüßfeuer begannen. Um 7 Uhr, als der Tag zu grauen anfing, machten die Franzosen einen bestigen Angriff auf se Bourget, was von einem Bataillon vom Regiment Elisabeth und einer Gardeschüßenkompagnie beseht war. Es gelang den Franzosen, sich eines Theiles von Bourget zu bemächtigen, wobei 125 preußische Grenadiere von ihnen gefangen genommen wurden. Die Sübseite von se Bourget blieb aber trop aller noch so

beftigen feindlichen Angriffe im Befit ber Breugen. Begen 10 Uhr Morgens rudten aber zwei preugische Batterien und gebn Rompagnien von verschiedenen Barderegimentern gegen le Bourget vor und nach einem lebhaften Rampfe gelang es biefen Truppen Die Reinde wieder aus ben icon von ihnen befetten Theilen Diefes Dorfes zu vertreiben, fo daß um 3 Uhr Nachmittags, auch die fefte Position bes Rirchhofes wieder von den Breugen befett wurde. Gine andere Angriffsfolonne Der Frangofen richtete fich gegen bas Dorf Stains, mas von einem Bataillon des 1. preußischen Garderegimente und noch einigen anderen Garbefompagnien befett mar. Erot ibrer numerifden Uebermacht gelang es ben Reinden nicht auch nur ein einziges Saus von Stains ju erobern. Ein febr beftiger Artillerickampf entspann fich auch noch mabrend des Tages auf verschiedenen Geiten der Rampflinie und Die Frangofen feuerten mit den Gefcugen der Forte, Feldbatterien und Mitrailleufen, daß die Erde formlich gitterte ohne daß dies furchtbare Artilleriefeuer unferen Truppen verhaltnigmäßig großen Schaden gufugte. Auch Die gefammte Kriegsartillerie ber preugifden Barbe, mit ihren 96 Beiduben tam nach und nach in das Reuer und die dichten Bolfen des Bulverdampfes verhüllten mitunter Die gange Gegend, fo beftig ward von buben und druben gefeuert.

Gegen Abend fuhren die frangöfischen Batterien wieder hinter die Forts, das Feuer der letteren verstummte ebenfalls und der ganze Ausfall war als vollkommen migglückt anzuseben.

Am Nachmittag batten übrigens französische Kolonnen auch noch einen Borstoß gegen die Stellung der Sachsen bei Billiers gemacht. Zwei preußische Gardebatterien richteten aber hier ein heftiges Feuer auf die borstürmende französische Infanterie, so daß diese bald wieder umkehrte, ohne daß die sächsischen Truppen recht zum Kampfe famen. Der Berluft der deutschen Truppen an Todten, Berwundeten und Gefangenen beläuft sich auf nahe an 500 Mann. Der des Feindes ift nicht bestant, scheint aber sehr bedeutend gewesen zu sein. Einige hundert französische Gefangene fielen bei dieser Gelegenheit in die hande der deutschen Truppen. Es waren größtentheils Marinesoldaten und Linieninsanteristen.

Daß es die Absicht des Generals Trochu gewesen ift, fich durch diesen Ausfall am 21. December der Straße von Paris nach Arras zu bemächtigen und dadurch mit dem General Faidherbe in Berbins bung ju treten, gebt unzweifelbaft aus allen feinen Dispositionen bervor. Barum er aber bann ju biefem 3mede nicht mit größeren Truppenmaffen operirte, ift unerflärlich. Bollte der General Trochu mirtlich Erfolge erringen, fo mußte er ben Ausfall mit mindeftens 100,000 Mann unternehmen, ftatt daß er jest faum 20,000 Mann dazu verwandte. Bemaffnete Menfchen in genugender Menge maren in Baris vorbanden und wollte der General Trochu mirflich etwas erreichen, fo durfte er fie mabrlich nicht ichonen. Aber ebenfo wie der Marichall Bagaine in Det ftete nur mit geringen Truppenmaffen feine Ausfälle berinchte, fatt alle Mannichaften, die er nur irgendwie verfügbar batte, Dagu zu verwenden, und besbalb niemals Erfolge erreichen founte, fo machte es auch jest ber General Trochu in Baris. Es ift überbaupt frete der gleiche Rebler, den fast fammtliche frangofische Beerführer mabrend diefes gangen Krieges begangen baben, daß fie es nicht verfranden die großen Ernopenmaffen über welche fie verfügen fonnten, auf einen Rled zu concentriren, fondern folde ftete bereinzelten. Gdien ce boch mirflich, ale fei in ber gangen frangofifchen Armec, fomobl bes Raiferreiches wie der Republif, auch fein einziger Fuhrer vorhanden gemejen, der die Sabigfeit befag oder folde fich auch nur gutraute, mit einem Beer von 100,000 Mann operiren gu fonnen.

Die Entscheidung vor Baris follte aber endlich jest immer naber Mit mufterhafter Gorafalt und auch bas icheinbar Unbedeutenbite nicht babei vernachläffigend, waren jest alle Auftalten fo weit getroffen worden, um eine wirtfame Befchiegung der Forte foaleich beginnen zu fonnen, fobald ber Ronig von Breugen ben Befehl bagu Bie in einem früberen Rapitel bereits naber ausgegeben batte. einandergefest, maren die Edwierigfeiten welche übermunden werden mußten, bevor das Bombardement mit wirflich nachhaltiger Rraft begonnen und fortgefest werden fonnte, nicht gering. geübtheit und Tuchtigfeit ber deutschen Artilleriften und Bioniere, batten alle Sinderniffe Die fich entgegenstellten, aber zu beseitigen gewußt und die Ausbauer und unübertreffliche Thatigfeit aller ihnen jum Beiftand gegebenen Goldaten der übrigen Truppengattungen, redlich babei geholfen. Go maren benn die Batterien vor den Forts in zwedmäßigster Beife erbauet und armirt worden, und am 24. De= cember fonnten der General Bring Sobenlobe und der Oberft von Rief, welche Die gesammte Belagerungsartillerie por Baris befehligten, nach

Dhilled by Goog

Berfailles melden, daß ihre Feuerschlunde bereit ständen, um das schaurige Werf der Beschießung einer Stadt wie Paris zu beginnen. Waren doch auch in Deutschland viele Stimmen laut geworden, welche mit theilweise höchst unverständiger Ungedusd darüber zu murren anfingen, daß das Bombardement noch nicht früher begonnen habe. Bon den ungeheuren Schwierigseiten eines solchen Unternehmens, hatten freilich diese Tabler und Kritifer kaum den mindesten Begriff.

Es gab aber im Sauptquartier ju Berfailles mehrere gewichtige Stimmen, welche fich ber Unficht guneigten, man folle bas Bombardement von Baris überhaupt vermeiden, und bem Sunger überlaffen Die Stadt gur llebergabe ju zwingen. Daß letterer icon immer mehr in Franfreiche Sauptstadt zu muthen begann und mit ber inzwischen eingetretenen ftarfen Ralte, Die Ginwohnerschaft icon febr plage und ju einer balbigen Rapitulation geneigt mache, mar befannt. Die Rationen Lebensmittel' mußten immer mehr beruntergefest merben und bestanden Ende December, nur noch aus einem fleinen Studlein Rleienbrod und etwas Pferbefleisch, faum binreichend einen erwachsenen Menfchen nothdurftig am Leben zu erhalten, und Die Preife fur Die übrigen Lebensmittel fliegen fo febr, daß julegt eine große Ratte bereits mit einem Thaler bezahlt werden mußte. Dabei mar fein Brennbolg mehr gu baben und aus Mangel an Steinfoblen, mußte Die Gasbeleuchtung ganglich aufhören. In Folge beffen mar Enbe December und im Januar Die Sterblichfeit unter Der Civilbevolferung von Baris, icon auf das Doppelte der gewöhnlichen Bahl geftiegen und betrug an 4300 Perfonen in ber Boche. Es mangelte icon febr an Gargen fur Die Tobten und an Aubrwerf, um Die Leichen auf den Rirchhof zu transportiren.

Ende Januar waren, wie man aus sicherer Quelle wußte, alle Borrathe in Paris vollständig aufgezehrt und die Stadt mußte unter allen Umständen dann kapituliren. Da es unmöglich war, daß ganz Frankreich selbst bei der verzweifeltsten Kraftanstrengung, noch ein heer zum Entsatz seiner Hauptstadt aufbringen konnte, die Deutschen aber durchweg eine gute Berpflegung und auch einen befriedigenden Gesundbeitszustand hatten, so konnte es uns am Ende einerlei sein, ob Paris um vierzehn Tage früher oder später kapitulirte. Die Deutschen draußen bielten es schon leichter und bequemer aus, als die Franzosen drinnen. Auf der anderen Seite war es, ganz abgesehen von den ungeheuren

Schwierigfeiten und den Menschenverlusten, die ein Bombardement von Paris jeden Falls erforderte, doch auch ein Unternehmen was wohl bedacht sein sollte.

Die großartigsten Kunftschäße, die prächtigsten monumentalen Bauwerke der Welt, konnten gar leicht von den deutschen Augeln getrossen werden und ihre Zertrümmerung ware ein unermeßlicher Schaden für die ganze Civilisation gewesen. hunderte von ganzlich unschüldigen Familien, darunter selbst viele deutsche, ja selbst nahe Angehörige unserer vor Paris stehenden Truppen, sollten jetzt Leib und Leben durch unsere Kugeln verlieren und das grausige Schauspiel des Bombardements einer Stadt mit Frauen und Kindern, wie wir solches nur zu oft schon in diesem surchtbaren Kriege gehabt hatten, jetzt von Renen und in noch viel vergrößerter Weise beginnen. Es war eine ungeheure Berantwortlichseit vor der Menschbeit, den Besehl zum Bombardement von Paris zu ertheilen und leicht erklärlich ift die Schen des Königs von Preußen, dies zu thun.

Madaman ..

Auf der anderen Seite freilich, wandte man - und auch wohl nicht gang mit Unrecht, dagegen ein, daß es gerade im Intereffe ber humanitat liegen muffe, Diefen Diefentampf, der Franfreich bis in fein tiefftes Mark vermuftete und auch Deutschland gang unermegliche Opfer an But und Blut foftete, die niemals wieder erfett werden fonnten, fo fonell als nur möglich zu Ende zu führen. Bevor Baris gefallen mar, durfte man fich aber feiner hoffnung ju diefem Ende bingeben und nur der Kall der Sauptstadt felbit, fonnte den laderlichen, oft wirklich bis in das Fragenhafte vergerrten Nationaldunkel der Frangofen fo weit demuthigen, daß fie fic ale Befiegte anfaben und um Frieden baten. Reine Stadt der Belt, hatte aber auch eine fo barte Strafe, wie fie jest erfolgen follte, mit fo vollem Rechte verdient, wie gerade Paris, mit der Mehrheit feiner frivolen, eiteln, darafterlofen Bevolferung. Diefe Stadt vorzugeweife mar ber Beerd ber fteten Revolutionen und vielen Rriege gemefen, melde feit faft einem Jahrhundert Die Rube von gang Europa auf die frevelhaftefte Beife ftorten und in Diefem Begenteffel mar viel Unbeil gufammen gebraut morden, mas mehr als ein Bolf in unferem Belttheile, icon baufig in die ärgste Befahr gebracht hatte. Aus Paris mar auch Diefer jebige Krieg bervorgegangen, und die ftete Revolutionssucht, Frivolität, Eitelfeit und oft geradezu mabnwigige Berblendung der Barifer,

District to Google

hatten wesentlich die Ariegserklärung Napoleons uns Deutschen aufgedrängt. Reine Strafe dunkte daber jest Bielen in Deutschland und besonders auch im deutschen Seer, für diese Stadt zu hart, sie wollten daß unsere Bomben das dort begangene Unrecht sühnten und mit Ungeduld barrten die Truppen des Besehles ihres obersten Ariegsherrn, die Beschießung zu beginnen.

In dem zulest in Berfailles gehaltenen Kriegerath, mußten die Grunde für den Beginn des Bombardements von Paris die über-wiegenoften gewesen sein, und bei seinem edlen menschlichen Sinn, gab der König Wilhelm innerlich widerstrebend, den Befehl dazu.

Der Mont-Avront, ein von den Franzosen erft neuerdings mit in die Beseitigung hineingezogener, jest mit Schanzen und Batterien wohls versehener Sügel im Often der Stadt, sollte das erste Ziel für die dentschen Augeln sein. Die Batterien des Mont-Avront hatten in letzter Zeit besonders die sachssischen Truppen, die zunächst davor lagen, häufig belästigt, und so war es sehr erwünscht, daß solcher bald in unseren Besitz gelangte.

Am 27. December in aller Frühe donnerten zuerst die deutschen Kanonen gegen den Mont-Avron. Die Beschießung wurde mit 76 Geschüßen, meist 12- und 24-Pfündern unternommen, welche bei Raincy und Mont-Fermeil auf dem rechten, bei Roisp-le-Grand auf dem linken Marne-User ausgestellt waren. Es war ein surchtbares Feuer, was von hier aus gegen den Mont-Avron donnerte. Die französischen Batterien antworteten anfänglich sehr lebhaft, ohne uns jedoch sonderlich Berlust zuzufügen, denn kaum ein Dußend deutsche Soldaten wurden von ihnen getrossen. Desto verheerender wirste aber unser Feuer und die große Ueberlegenbeit der schweren preußischen gezogenen Belagerungsgeschüße über die französischen Kanonen, zeigte sich bei dieser Beschießung von Paris wieder recht auffällig. Schon am 28. December waren sämmtliche seindliche Batterien auf dem Ront-Avron zum Schweigen gedracht und antworteten nicht mehr.

Auch den Bahnhof von Noifp-le-Sec, unter deffen Schut die Franzofen mehrere Batterien errichtet hatten, zerstörten unfere Augeln fo grundlich, daß die Feinde folchen raumen und fich zuruckziehen mußten.

Schon am Bormittag des 29. Decembers, fonnte das Plateau des Mont-Avron von Truppen des fachsischen Armeeforps, welches am Nächsten fantonnirte, ohne den mindesten Widerstand zu finden, besetzt

werden. Diefelben fanden in den Erdwerken, zwei 24 Pfünder, Laffetten, viele fortgeworfene Baffen und felbst Leichen vor; ein Beweis,
mit welcher Eile die Feinde den Berg geräumt haben mußten, um
unferem Alles zerschmetternden Feuer zu entgehen.

Diese sehr leicht errungene Besetzung des Mont-Avron war für uns von der größten Wichtigkeit. So wie erst deutsche Batterien mit gezogenen Geschützen daselbst errichtet wurden, eine zwar sehr mübsame und selbst gefährliche Arbeit, mit welcher jedoch sogleich begonnen wurde, konnten wir von diesem Berge aus, die Borstädte Belleville und Antoine, den Hauptsit des unruhigsten Theiles der Pariser Arbeiterbevöllerung, vollständig beschießen. Wir waren somit der Aufgabe, Paris zur llebergabe zu zwingen, jest schon wesentlich näher gerückt.

Am nächsten Tage begann nun auch das Bombardement der drei öftlich gelegenen Forts Rosny, Rogent und Noisy. Es waren dies regelmäßig bastionirte, meist fasemattirte Bierecke, welche durch vor- liegende Gornwerke verkärkt und je mit 52—54 Geschüßen des schwersten Kalibers armirt waren. Die französischen Geschüßen deses dernerten gewaltig gegen die deutschen Batterien, fügten aber so geringen Schaden zu, daß durchschnittlich faum einige Mann tägslich von der Bedienungsmannschaft getrossen wurden. Die Unpartheislichkeit erfordert übrigens die Angabe, daß auch unsere Kugeln ansfänglich nur sehr geringen Schaden in diesen französischen Forts anrichteten.

Der Neujahrstag, der im königlichen hauptquartier zu Berfailles, glänzend geseiert wurde, gab dem Könige Wilhelm von Preußen Geslegenheit folgende Anrede, die eigentlich mit an die gesammte Armee gerichtet war, an die anwesende Generalität zu halten.

Da diefe Rede ein hiftorifches Aftenftud ift, fo wollen wir fie bier folgen laffen.

"Große Ereignisse haben geschehen mussen, um uns an diesem Orte und diesem Tage zu vereinigen und Ihrem Helbenmuthe, Ihrer Ausdauer, sowie der Tapferkeit der von Ihnen geführten Truppen, habe ich es zu verdanken, daß es bis zu diesen Ersolgen gesommen ist. Aber noch sind wir nicht am Ziele, noch liegen große Ausgaben vor uns, ehe wir zu einem dauerhaften und ehrenvollen Frieden gelangen können. Ein solcher Frieden ist uns gewiß, wenn

Sie gleiche Thaten, wie fie uns zu diesem Buntte geführt haben, auch weiter vollbringen. So können wir getroft in die Zukunft schauen und erwarten was Gott in seinem gnädigen Willen über uns entscheibet."

Bei dem darauf folgenden Festmabl hielt der König folgende Rede:

"Ich erhebe mein Glas um das neue Jahr zu begrüßen. Auf das vergangene bliden wir mit Dank, auf das beginnende mit hoffnungen. Der Dank gebührt dem heere, was von Sieg zu Sieg gezogen, mein Dank aber den anwesenden deutschen Fürsten, die theils Führer in diesem heere gewesen sind, theils fich ihm angeschlossen haben. Die hoffnungen richten sich auf die Krönung des Berkes — einen ehrenvollen Frieden."

Als ein historisches Ereignis, was aus diesem Kriege hervorging, kann noch angeführt werden, daß am letten Tage des so glänzend in der Geschichte Deutschlands dastehenden Jahres 1870, im Bundesgesetzblatt die Annahme des Titels: "Deutsches Reich" und "Deutscher Kaiser" publicirt wurde. Die Hoffnungen vieler Millionen Deutscher seit langen Decennien, erhielten hierdurch ihre glänzendste Erfüllung und was so Bielen stets nur als ein schöner Traum gegolten hatte, ward jest zur vollen und wahren Birklichkeit.

Am 18. Januar fand mitten unter dem Donner der Kanonen von den frangofischen Forts um Paris, im Spiegelsaal zu Berfailles Die feierliche Proklamirung des deutschen Kaiferreiches statt.

Es war ein glänzendes, seiner hohen Bedeutung vollfommen entsprechendes Fest. Alle in Frankreich anwesenden deutschen Fürsten, Brinzen und hohen Officiere, die nicht durch den Dienst nothwendig bei den Truppen gesessellt waren, hatten sich in dem prächtigen Festsaal des großartigen Bersailler Schlosses versammelt. Eine gerechte Fügung des Beltgerichtes mußte es genannt werden, daß gerade in diesen stolgen Räumen zu Bersailles, wo Ludwig XIV., der erste Gründer der französischen Suprematie in Europa, den schwachvollen Raub des Elfasses und damit eine der tiessen Demüthigungen, welche Deutschland nur jemals im Laufe seiner Geschichte erlitten hat, defretirte, jest die seierliche Proklamirung des deutschen Kaiserreiches geschab. Deutschland ward von nun an, der erste und mächtigste Staat unseren Beltsteiles, Frankreich dagegen hatte seine Macht, die es so oft zum unermeß-

lichen Unglud aller übrigen Staaten und Boller gemigbraucht, für immer eingebußt. Während die deutschen Kanonen ihre Freudensalven über dies Fest in Berfailles ertonen ließen, donnerten unsern davon unsere Batterien gegen das einst so übermutbige Paris, dessen Bewohner sich jest in die sichersten Schupfwinkel ihrer hauser zurückziehen mußten, um nicht von unseren Geschossen getroffen zu werden.

Der König-Kaifer Wilhelm, beffen imposante Persönlichkeit und einsach-wurdevolles Wefen auch wieder bei diefem Feste den tiefften Eindrud bei allen Anwesenden machte, erließ nun in Folge seiner neuen Burde, folgende Ansprache an das deutsche Bolt:

"Bir Bilbelm von Gottes Gnaden, Konig von Breugen: Rachdem die deutschen Fürften und freien Stadte ben einmuthigen Ruf an uns gerichtet baben, mit Berftellung des deutschen Reiches, die feit mehr benn fechzig Jahren rubende beutsche Raiferwurde gu erneuern und ju übernehmen, und nachdem in der Berfaffung Des deutschen Bundes die entsprechenden Bestimmungen vorgeseben find, befunden biemit, daß wir es ale eine Bflicht gegen bas gemeinfame Baterland betrachtet baben, Diefem Ruf ber verbundeten deutschen Rurften und Stadte Rolge ju leiften und Die deutsche Raifermurde angunehmen. Demgemäß werden wir und unfere Rachfolger an ber Rrone Breufens, fortan ben Raiferlichen Titel in allen unferen Begiebungen und Angelegenheiten des deutschen Reiches führen und hoffen gu Gott, daß es der deutschen Ration gegeben fein merde, unter dem Babrzeichen ibrer alten Gerrlichfeit, Das Baterland einer fegensreichen Bufunft entgegenguführen. Bir übernehmen Die Raiferliche Burde in dem Bewußtsein der Bflicht, in deutscher Treue Die Rechte des Reiches und feiner Glieder ju fcuten, den Frieden gu mabren, die Unabbangigfeit Deutschlands, geftust auf die geeinte Rraft feines Bolles zu vertheidigen. Bir nehmen fie an in der hoffnung, daß dem beutschen Bolfe vergonnt fein wird, den Lobn feiner beißen und opfermutbigen Rampfe in dauerndem Frieden und innerhalb der Grengen ju genießen, welche dem Baterlande Die feit Sabrbunderten entbebrte Siderung gegen ernente Angriffe Franfreiche gemabren. Une aber und unferen Nachfolgern an der Kaiferfrone, wolle Gott verleiben allzeit Mehrer des deutschen Reiches zu fein, nicht an friegerifden Groberungen, fondern an den Gutern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gefittung.

Gegeben Sauptquartier zu Berfailles, den 17. Januar 1871.

Bilbelm."

Mit fast einstimmigem Jubel ward diese wahrhaft taiserliche Proflamation in allen Gauen des nunmehr geeinten deutschen Kaiser, reiches begrüßt und tausenbstimmig war der Freudenrus der weithin über den Rhein bis nach dem fernen Bersailles drang. Die Masgistrate der bedeutenosten Städte Deutschlands und sämmtliche deutsche Universitäten richteten Dants und Huldigungsadressen an den nunmehrigen deutschen Kaiser und ebenso wurde von den ständischen Bertretungen in den Einzelstaaten, so weit diese noch versammelt waren, diese Botschaft mit fast ungetheilter Freude empfangen.

Das neue deutsche Kaiserreich war aber wesentlich mit in dem Donner unserer siegreichen Schlachten entstanden und die verschiedenen deutschen Geerestheile batten mit ihrem Blute die festesten Stügen seiner fünftigen Racht und Größe gegründet. Es war daber nicht mehr als billig und gerecht, daß der neue Kaiser Wilhelm auch seinen besonderen Dank an das deutsche Geer richtete. Derselbe lautete:

"Mit dem heutigen fur mich und mein haus denkmurdigen Tage, nehme ich im Einverständniß mit allen deutschen Fürsten und unter Zustimmung aller deutschen Boller, neben der von mir durch Gottes Gnade ererbten Stellung des Königs von Preußen, auch die eines deutschen Kaisers an.

Eure Tapferfeit und Ausdauer in diesem Ariege, für welche ich Such wiederholt meine vollste Anersenung aussprach, hat das Werf der inneren Einigung Deutschlands beschleunigt, ein Erfolg, den 3hr mit Ginsepung Eures Blutes und Eures Lebens erkampft habt.

Seid ftets eingedenk, daß der Sinn für Ehre, treue Kameradsschaft, Tapferkeit und Gehorfam eine Armee groß und siegereich macht; erhaltet Euch diesen Sinn; dann wird das Baterland immer wie beute mit Stolz auf Euch bliden, und Ihr werdet immer fein starker Arm sein.

Sauptquartier Berfailles, ben 18. Januar 1871.

Bilbelm."

Es bedarf wohl faum der Ermahnung, daß diefer echt faiferliche Dant in allen deutschen heerestheilen, den lebhaftesten Enthusiasmus bervorrief.

Babrend aber fo im alten ftolgen Schloffe der fruberen Konige Aranfreiche zu Berfailles, ein mabrhaft ftarter und dabei edler deutscher Rurft, das deutsche Kaiserreich neu entsteben ließ, mußten unsere Ranonen noch immer gegen Die Stadt Baris bonnern. Noch war ber unbandige Erot ber Barifer Bevölkerung immer nicht gebrochen und Die wildeste Leidenschaft entflammte Die Bergen der Menschen daselbft fo febr, daß fie ftete taub gegen alle Stimmen der Bahrheit und Bernunft blieben. Die einst fo übermuthige und jest durch ibre eigene Schuld fo tief von ibrer einstigen Bobe berabgefuntene Sauptstadt Frankreichs, mußte noch empfindlichere Buchtigungen wie ibr ohnehin icon gu Theil geworden waren, erhalten, bis fie fich in Die bemuthige Rolle einer ganglich befiegten zu fugen begann. Es ftanden bem General Trochn, dem Dberbefehlehaber ber Barifer Armee, noch immer febr gablreiche Truppenmaffen gu Gebote, Die bei geschickter Führung und muthiger Standhaftigfeit, une ben Gieg gwar nicht mehr entreißen - benn dies mar nach unferen bisberigen Erfolgen jest ganglich unmöglich, fo boch noch febr erschweren fonnten.

Rach frangöfischen Rapporten, deren Richtigkeit wir jedoch sehr bezweifeln möchten, sollte am 1. Januar die abermals neuformirte Armee in Paris, die Starte von 525,000 Mann betragen und in drei verschiedene hauptforps eingetheilt fein.

Die I. Armee unter dem General Thomas, follte 300,000 Mann ftart fein und beftand aus Nationalgarde und Nationalgarde-febenstaire. Ein Theil der ersteren in neuformirten Regimentern zusammengestellt, war auch für den Gebrauch im freien Telde bestimmt, hatte aber nur funf Batterien und feine Kavallerie. Die Garde sedentaire sollte die Posten in der Stadt und alle Balle der Enceinte besegen.

Die Besseidung war dem Belieben überlaffen, boch waren als Uniformsabzeichen eine Muße mit rother Rotarde und blaue Pantalons mit rothen Streifen vorgeschrieben. Benn von diesen angeblichen 300,000 Nationalgardiften, wirklich 100,000 Mann ernsthaft im Feuer gebraucht werden fonnten, so war dies gewiß die bochfte Zabl, welche

man annehmen durfte, das Uebrige mar der unnügeste Saufen nichtsnutigiger Bummler der nur gedacht werden konnte, und leistete weiter
gar nichts als den Staat um die 11/2 Franks täglicher Löhnung, die
sie erhielten, zu betrügen, allerlei Emeuten anzustiften, stets zu raisonniren und zu krakehlen und sonft mit den Handen in der Hosentasche
umberzustaniren.

Die II. Armee unter dem General Ducrot, follte dem Etat nach bestehen, aus 150,000 regulären Truppen und Mobilgarden mit achtzig Feld- und Mitraillensen-Batterien und zwei Kavallerieregimentern. Sie kampirte stets außerhalb der Stadt in Lagern und war besonders mit zu den Ausfällen bestimmt. Ihre Gintheilung war in drei Armeekorps. Nach zuverlässigen Angaben, hatte diese Armee des Generals Ducrot, aber niemals mehr als höchstens 110,000 Kombattanten unter den Bassen gehabt und war in letzter Zeit in Folge der großen erlittenen Berluste noch mehr zusammengeschmolzen.

Die III. Armee unter dem General Binon, war für die Besiehung der Forts bestimmt, und follte die Stärke von 70,000 Mann haben, die aber auch niemals vollständig erreicht wurde. Sie bestand aus den Depotsbataillonen der früheren Garde, einigen Linienbataillonen, den Stadtsergeanten und Gensdarmen und den Marinetruppen. Sie zersiel in sieben Infanteries Divisionen, von denen zwei Divisionen Marinetruppen unter dem bekannten Admiral de sa Anneidre, die Besahung von St. Denis bildeten. In dieser Armee des Generals Binon dienten entschieden die tüchtigsten und muthigsten Soldaten der ganzen Pariser Besahung, und wenn alle übrigen Korps ihr gleich gewesen wären, so hatte uns die Cernirung der Stadt niemals geslingen können. Einige Tausend Matrosen der Kriegsssotte, die theils als Kanoniere in den Forts dienten, theils die Besahung der gepanzerten Kanonenboote bildeten, welche auf der Seine sich besanden, waren noch auserdem persanden.

In den letten Tagen des Decembers waren übrigens in Baris nach alter Gewohnheit wieder verschiedene Unruhen entstanden. Der Bobel der Borftädte, hatte Magazine mit Lebensmitteln geplundert und Zusammenrottungen gemacht und mit wildem Geschrei Massenansfälle verlangt. Auch einige Bolfsredner hatten sich aufgethan, denen die jehige republikanische Regierung zu gemäßigt war und welche die Einführung der rothen socialen Republik verlangten.

Der General Trochn mußte die Aufrührer durch Baffengewalt auseinandertreiben lassen, bei welcher Gelegenheit einige Menschen getödtet
oder verwundet wurden. So konnten die Parifer selbst nicht einmal
während der Zeit, wo die deutschen Geschosse in ihre Stadt drangen,
Rube und Frieden unter sich selbst bewahren, sondern mußten im
blutigen Bürgerfrieg sich einander zersleischen und so die Kraft ihres
Widerstandes lähmen.

Diefe Menfchen find nun einmal unverbefferlich und nichts, aber auch felbft nicht bas größte Unglud, vermag fie gu befehren. Heberaus fomiich mar auch jest bas Bestreben ber Barifer in ben Reiben ber beutiden Soldaten Insubordination und Defertion ju verbreiten. Ge fielen fleine Luftballons in ben Stellungen ber bentichen Eruppen nieder, in denen Taufende von in deutscher, polnischer und frangofischer Sprache gedruckten Broflamationen enthalten maren, melde Die Colbaten aufforderten zu den Frangofen überzugeben und mit ihnen vereint eine große europäische Socialrepublif gu grunden. Dan folde mabnwißige Aufforderungen nur mit dem verdienten Spott aufgenommen murben und auch nicht ben mindeften Erfolg hatten, ift felbitverftandlich. Der Beift der Ordnung und des Bflichtgefühls unter fammtlichen deutschen Beerestheilen, mar fo vortrefflich, daß auch mabrend bes gangen Rrieges in dem ungeheuren Bert von über 900,000 Mann, faum ein balbes Dubend Defertionefalle vorgefommen Und bann geschaben Diefe Desertionen faft ftete aus Aurcht vor verdienten Strafen megen anderer Bergeben; aber mabrlich nicht aus Sympathie fur die Frangofen, gegen welche faft alle beutiden Soldaten eine Berachtung, Die oft wirflich etwas zu meit ging, begten.

Mit rubiger Sicherheit, ohne die mindefte Uebereilung und ftreng nach bem vorber genau bestimmten Plane, murde inzwischen von deutsicher Seite die Beschießung von Paris fortgesett. Nun da man einmal damit begonnen hatte, mußte das Wert auch vollendet werden und die deutschen Kanonen durften nicht eber zu donnern aufboren, bevor Paris sich nicht ergeben hatte.

Bei einem kleineren Gefechte drangen am 30. December, auch zwei deutsche Kompagnien bis zum Dorfe Rosny vor und bemächtigten fich deffelben. Der Besity wurde aber später freiwillig wieder aufgegeben, da es zu weit vorgeschoben und dem feindlichen Fener zu febr preis-

gegeben lag, fodaß die Befegung nur unnöthige Opfer gefostet haben murbe.

Die Beschießung der östlichen Forts Nogent, Rosny und Noisy, welche am 30. December früh mit aller Kraft aus einigen achtzig schweren Belagerungsgeschützen begonnen, hatte einen so guten Ersolg gehabt, daß schon am nächsten Tage, den 31. December, das anfangs sehrt, behafte seindliche Feuer aus diesen Forts gänzlich verstummte. Nur ab und zu wurden von Nogent noch einzelne Granaten nach den sächsichen Batterien in der Nähe geworsen, sonst waren alle Geschütze zurückzogen und die Geschützeten seindlichen Batterien zum Schweigen gebracht, doch war es auch möglich, daß diese ihre Kräfte aufsparten und absichtlich nicht antworten wollten.

Um 4. Januar machte Die 24. Infanterie-Divifion vom fachfischen Armeeforys, eine größere Recognoscirung gegen bas Fort Nogent, obne daß es babei zu einem Gefechte fam; benn Die Frangofen gingen fogleich aus ihren Borpoftenftellungen gurud und eine Erfturmung bes Forts selbst, fonnte naturlich noch nicht in der Absicht unserer Truppen liegen. Chenfo gefcah am 5. Januar von der 23. Divifion beffelben Rorps, ein Angriff auf bas Dorf Rosny, mas von den Frangofen auch fogleich geräumt, von den Cachfen aber absichtlich nicht befest murbe, fodaß es auch bier weiter nicht zu einem irgendwie bedeutenden Befecht tam. Diefe größeren Recognoscirungen batten befonders auch mit den 3med, Die Aufmertfamteit ber Frangofen von den Gudforte mebr abzuleiten, zu beren Befdiegung jest auch die umfaffendften Borbereitungen getroffen murden. Um 5. Januar begannen übrigens Die Forte auf der Offfeite ploblich wieder ein febr lebhaftes Feuer auf unfere Belagerungsbatterien, obne Diefen jedoch fonderlichen Schaden gufugen gn fonnen.

Am 5. Januar begann nun auch die Beschießung ber michtigen Subforts Ist, Banvres, Mont-Rouge, so daß nun bald einige hundert Kanonen der schweren deutschen Belagerungsartillerie, auf der Sud-, Oft- und Nordfront ihr Fener gegen die Forts richteten. Diese antworteten zwar anfänglich mit großer Lebhaftigkeit aber nicht mit sonderlichem Erfolg. Es find in den deutschen Batterien nur sehr wenige Geschüße demontirt worden, und an keinem einzigen Tage wurden mehr als zwanzig Artilleristen getöbtet oder verwundet,

oft aber betrug die Zahl der Berletten in sammtlichen Batterien, nur vier bis sechs Mann; ein ungemein geringes Berhältniß, da doch an 10,000 Artilleristen und Pioniere der deutschen Truppen jest in Thätigkeit waren. Die Ueberlegenheit der deutschen Artillerie über die französische, zeigte sich auch bei dieser großartigen Beschießung von Baris, wieder auf recht bemerkliche Beise.

Schon am 6. Januar ichwiegen Die Ranonen ber Forte Iffv und Banbres vorübergebend. Es mußten jeden Falls in diefen Forts febr bedeutende Befchadigungen an den Gebauden, Rafematten oder Batterien gefcheben fein, fo daß die frangofifche Befatung erft diefe wieder berguftellen gezwungen mar, bevor fie ibr Feuer fortfegen tounte. Auch gegen die frangofischen Ranonenboote auf ber Geine, und gegen die neu angelegten Berichangungen bei Billejuif und bem Boint be Bour, eröffneten die beutschen Batterien jest ein febr fraftiges Feuer. Die Gute bes Gugftables, ber aus ber Rruppfden Sabrit in Effen bezogenen Bufftablgefcute, und Die Starte des vorzüglichen compris mirten Bulvers, gestatteten den dentschen Artillericofficieren den Ladungen aus den großen Reftungsgeschuten eine folde Rraft zu geben, daß Die Gefdoffe an 10,000, ja felbft mitunter über 11,000 Cdritt fort= gefchleudert murben. Go murben benn ichon am 7. Januar einzelne füdliche Stadttheile von Baris, Die auf dem linken Ufer Der Geine lagen, von den Bomben erreicht. Befondere Die Begend Des Bantheone, des Luxembourge, des Jardin des Blantes und des Faubourg St. Germain murde bier und ba von einzelnen Bomben getroffen. Ein eigentliches Bombardement ber Stadt Baris felbit, mas Diefe in wenigen Tagen in einen einzigen Trummerhaufen verwandelt baben murde, bat jedoch niemals ftattgefunden. Dies - wenn es überhaupt in der Absicht des Raifers von Deutschland lag, daß foldes im außerften Rothfall ale allerlettes Mittel gescheben follte, fonnte erft ftattfinden, wenn einige Forte in unferer Bewalt und mit unferen Beiduten befett maren.

Bon diesen aus konnte die Stadt vollständig beschoffen und auch die einzelnen Stragen und Gebande bezeichnet werden, welche den Gesschoffen zum Ziel dienen sollten. Aus dieser weiten Entsernung, in welcher jest unsere Batterien schoffen, war dies jedoch nicht möglich und die Granaten mußten auf gut Glud und ohne daß dabei ein Zielen gescheben konnte, fortgeschleudert werden.

Go übermuthig bisber die Barifer Bevolferung fich gezeigt batte. fo fleinmuthig murben ploglich Biele, ale Die erften Gefchoffe in ihre früber für beilig und unverletlich gehaltene Ctadt ichlugen. ließ am 9. Januar ber Theil ber provisorischen Regierung von Frantreich, ber fich in Baris befand, eine befondere Rote, in welcher unter ben bei ben Frangofen unn einmal gur zweiten Ratur geworbenen ichwülftigen Worten und leeren bochtonenden Bbrafen, ein feierlicher Proteft gegen die Befchiegung von Baris erhoben murbe. Diefe Note mar eine entschiedene Sacherlichfeit und zeigte von Reuem wieder ben einmal unansrottbaren Duntel ber Frangofen und befonders gar bes ichlechteften Theiles ber gangen frangofifchen Bevolferung, ber eigent-Als der Minifter Thiere Die Stadt Barie im lichen Barifer. Sabr 1840 mit Forte umgab und fomit gu einer Feftung machte, mußte er fich auch über die Ronfequeng Diefes Schrittes, daß Die Stadt von nun an auch als eine Feftung behandelt und fomit beichoffen murbe, flar fein. Und ale Napoleon III. die Barifer Forts noch bedeutend verftarfen ließ und gar befondere bie proviforifde Regierung der jegigen Republit, feit dem September alles Mogliche anwandte, um Dieje Befestigungen gu vermebren, fo mußten fie boch entichieben auch, daß fie dadurch Baris immer mehr in die Gefahr einer Belagerung und fomit auch Befdiegung bringen murben.

3d felbft bin ein entschiedener Gegner bes Brincips, große Stadte ju Reftungen ju machen und halte foldes im Intereffe ber Nationalofonomie wie humanitat fur ein Unglud, find fie jedoch einmal Teftungen, fo muffen fie es fich auch bei einer Belagerung gefallen laffen, daß die Reinde fie beschießen. Und nun gar jest bier bei Baris, wo die Forts feit Monaten ein heftiges Feuer auf die deutichen Truppen unterhalten hatten, wo hinter ihrem Schut eine Armee von über 300,000 Mann bereit ftand um über und bergufallen, und ber Sauptfig des gangen jegigen, von den Deutschen mabrlich nicht begonneuen, fondern ihnen gewaltfam in der übermuthigften Beife aufgedrungenen Krieges mar, follten mir ploglich mit dem faum angefangenen Bombardement aufhalten, blog weil unfere Rugeln jest Die Parifer in ihrer Giderheit ftorten. Als beim Beginn bes Rrieges Die frangofifchen Ranonen gegen Saarbruden, mas eine eutschieden offene Stadt mar, feuerten und ber Rommandant von Strafburg es im Intereffe ber Bertheidigung bielt, daß er faft gang Rehl gufammenschießen ließ, da war dies in den Angen der Franzosen keine Graufamkeit und Barbarei, sondern eine einfache Nothwendigkeit; als aber jest die Stadt Paris an die längst verdiente Reihe kam, da konnte nicht genug über diese entsesliche Anchlosigkeit und Barbarei geschrieen werden, und in allen möglichen Tonarten wurde die Rache des himmels über und deutsche Barbaren, die solch unerhörtes Berbrechen zu bezgehen wagten, herausbeschworen. Diese Pariser, die ihre Stadt nun einmal als ein unantastbares Heiligthum, als den Tempel der Civilisiation von ganz Europa ansehen, sind zu lächerlich in ihrem Tünkel und man könnte eher einen Mohren weiß waschen, als so einen echten Pariser, besonders gar wenn er dem Stande der dortigen Literaten und Advosaten angehört, zu einem halbwegs vernünstigen Menschen machen.

Daß solcher Protest der provisorischen Regierung, gegen die Beschießung von Paris, im Sauptquartier zu Berfailles auch nicht den mindeften Eindruck machte, sondern mit der verdienten Berachtung ohne Beiteres bei Seite gelegt wurde, braucht wohl kaum bemerkt zu werden.

Eine abuliche Note, betreffend Die Graufamfeit und Barte Der Deutschen Kriegeführung in Franfreich, Die der Graf Chaudordy, der interimiftifche Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten in Borbeaux, an alle europäischen Regierungen erlaffen batte, fand eine ausführliche Erwiederung in einer Depefche, die ber Graf Bismard am 10. Januar an alle Bertreter ber beutschen Regierung im Auslande erließ. der Graf Chandordy in feiner ebenfalls mit lacherlichem Bathos und übertriebener Schwülftigfeit abgefaßten Anflage, gang entfeplich übertreibt, und gar viele Thatfachen von Graufamfeit anführt, Die nicht im Mindeften ermiefen find, ift die bolle Babrbeit. Benn nun aber der Graf Bismard fo gang befonders Die Sumanitat ber Deutichen Rriegeführung bervorbebt, fo mochte diefe Angabe doch mobl etwas fdwierig zu beweisen fein, oder man muß von humanitat gang befondere Begriffe haben. 3m Gegentbeil erfordert es die Babrbeit und Unpartheilichfeit bes Wefdichteschreibers, anzugeben, daß auch von beutider Geite Diefer entfetliche Rrieg baufig mit ftrenger Barte, die felbit einigemal in unnuge Graufamfeit und Robeit überging, geführt murde.

Es ward in Franfreich nicht allein iconungstos requirirt und

ber Bevolferung, besonders auf dem flachen Lande, nicht blos oft bas lette Stud Bieb, ober ber lette Reft ibrer Lebensmittel fortgenom= men, fondern auch geplundert, geraubt, und mitunter aus Rothwendigfeit, ja felbit auch aus bloger rober Berftorungefucht vermuftet und verbrannt. Es find Sunderte von Saufern in Diefem Rriege oft auf recht nuplofe Beife gerftort worden. Die tiefe nationale Erbitterung zwischen den Deutschen und Frangofen und auch die Buth vieler Solbaten, daß ber Rampf fo geraume Zeit dauerte und fie beebalb fo lange aus der Beimath fortbleiben mußten, trat bei Diefer Belegenbeit recht bemerflich bervor. Bir wollen feine unverdienten Bormurfe auf uns Deutschen figen taffen, aber beffer machen ale mir mirflich find, wollen wir uns auch nicht, denn wir finden fonft bei allen fremten Bolfern nur febr geringen Glauben und wenn wir Bebauptungen erbeben, die nicht in der Babrbeit begrundet find, fo glaubt man une bann auch nicht, mas mirflich mahr ift, und dies ift vom liebel fur uns Alle.

Gine bochft ungerechtfertigte Beschuldigung mar die, melde ber General Trochn unter dem 11. Januar erhob, daß unfere Gefduge die Sospitaler in Baris beschöffen und fomit die Convention von Benf nicht mehr achteten. Bie ichon vorbin angeführt, mar bei ber febr weiten Entfernung, in welcher alle beutschen Batterien noch von Baris ftanden, an ein bestimmtes Bielen auf irgend ein Gebande überhaupt nicht zu denten, fondern man mußte fich begnugen, auf das Ungewiffe die Rugeln mit möglichster Elevation der Ranonen, und verftarfter Ladung, in Die Stadt ju fenden. Go fonnte co leicht möglich fein, daß immerbin eine oder die andere Rugel auch ein frangofifches Sosvital getroffen baben mag. Allguvielen Schaben burite fle aber bort ichwerlich gethan haben. Ebenfo laderlich mar es auch, daß der Director des Gemachshauses im Jardin des Plantes, fich febr pathetisch darüber beflagte, daß fein Ctabliffement von einigen dentiden Rugeln getroffen fei, ja gur Erinnerung baran fogar eine befondere Infdrift anbringen ließ. Benn man abnliche Anftalten der Runt und Biffenschaft in einer Reftung anlegt und nun ben Reind gu beren Belagerung zwingt, fo barf man fich bann auch nicht barüber beflagen, wenn folche bin und wieder von Rugeln getroffen werden. Der General von Moltfe erwiederte daber auch dem General Trochu mit vollem Rechte, daß die deutschen Batterien noch zu fern ftanden, um einzelne

Gebäude überhaupt erfennen zu können, wurden fie aber erft naber der Stadt geruckt fein, fo follten alle hospitaler felbstverständlich fo viel als nur irgend möglich geschont werden.

Das anhaltend neblige und trübe Wetter in den ersten Tagen des Januars, was alle Gegenstände in nur einiger Entfernung kaum noch erkennen ließ, erschwerte übrigens die Thätigkeit der deutschen Geschüße gegen die Forts sehr. Freilich wurden die Franzosen bei ihrem Artillerieseuer auf gleiche Weise dadurch gehindert, da sie unsere Batterien nicht erkennen konnten und in das Ungewisse binein seuern mußten. So waren denn auch die deutschen Verluste nur sehr gering und betrugen an manchen Tagen fanm 5—6 Todte und Verwundete.

Am 6. Januar schwiegen die Kanonen der Forts Ish und Banvres schon vorübergehend, da die Beschädigungen darin, welche unsere Kugeln angerichtet hatten, so groß geworden waren, daß sie erst wieder hergestellt werden mußten, bevor das Feuer weiter sortgeset werden konnte. Die Kasernen in dem Fort Mont-Rouge brannten in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar vollständig nieder.

Dabei nelen die deutschen Rugeln jest immer häufiger in die fudlichen Stadttheile von Baris auf dem linken Scine-Ufer. Gingelne Bomben erreichten bereits Die Rirche Ct. Gulpice, andere Das Bantheon und das Palais Lugembourg. Die am Entfernteften liegenden Stadttbeile, welche überbaupt von den deutschen Rugeln getroffen murben, maren die Rue Gufflet und die Avenue-Bretenil nabe dem Botel bes Invalides. Benn auch die einzelnen deutschen Burfgeschoffe in Baris manchen Schaden anrichteten, Die Dacher ber Baufer gertrum: merten und mit unwiderstehlicher Rraft durch alle Etagen foligen, überall Tod und Berderben bereitend, fo ift im Großen und Allgemeinen ber Nachtheil, den Die Stadt durch dies Bombardement gehabt bat, doch ein verhaltnigmäßig nur geringer gemefen. größere Reuersbrunfte famen niemals vor, denn die durchweg maffive Bauart ber Barifer Baufer und Die portrefflichen Ginrichtungen Des Pompieretorpe, verbinderten Diefe. Auch Die Befchadigungen an fammtlichen öffentlichen Gebauden find fo gering, daß fie mit leichter Dube mieder hergestellt werden fonnten. Da die meiften Stadttheile, welche von den beutiden Rugeln besonders baufig getroffen murben, von ibren Bewohnern verlaffen maren und diefe fich auf das noch unberührte rechte Ceine-Ufer flüchteten, fo blieb gludlicher Beife auch ber Berluft ber Civilbevolferung an Todten und Berwundeten ein verhältnismäßig nur sehr geringer. Rach französischen Angaben sind während des ganzen Bombardements von der Civilbevölferung durch deutsche Augeln nur 89 Personen getödtet und 375 verwundet worden. Beit größer war natürlich die Jahl der getrossenen Soldaten in den Forts, welche dem Feuer am Meisten ausgesetzt wurden. Da während der ganzen Zeit des Bombardements, von sämmtlichen deutschen Geschüßen im Durchschnitt per Tag 20,000 Bursgeschosse geschleudert wurden, so erzieht sich welch großer Ibeil von diesen unschädlich in der Luft zerplaßte oder auf das freie Feld fiel. Ganz anders wäre freilich die Birtung des Bombardements auf die Stadt Paris gewesen, hätte man von den Forts selbst und vom Mont-Avron solche beschossen, denn dann hätte man bei der geringen Entserung sie in furzer Zeit in einen Trümmerhausen zusammenscheießen können.

Berhältnismäßig weit mehr als von den deutschen Augeln, litten die Parifer im Januar von der Kälte und dem hunger. Die Lebensmittel nahmen immer mehr ab, und stiegen zum Theil auf eine solche Sobe, daß selbst ein Kaninchen bis zu 40 Franks bezahlt werden
mußte. Die Sterblichkeit unter der Bevölkerung in Folge der Entbehrungen und der dadurch erzeugten Krankheiten, stieg deshalb immer
mehr und erreichte schon die doppelte Höhe der sonst gewöhnlichen Jahl.
Die Gerechtigkeit erfordert es übrigens den Parisern das Zeugniß nicht
zu versagen, daß sie die vielen Opfer mancherlei Art, welche ihnen diese
Belagerung auserlegte, größtentheils mit vieler Standhaftigkeit und
selbst dem guten Humor, der ein so glüdliches Erbtheil der Franzosen
ist, und sie häusig über so viele Leiden tröstet, zu ertragen wußten.
Sie gestelen sich darin zur Beränderung einmal die Rolle der Helden
zu spielen und führten solche nun auch mit vielem Pathos und unleugbarem Anstand bis zum Ende durch.

Das heftigste Fener unter allen Parifern Forts, unterhielt fast unausgesett ber Mont-Balerien, mit seinen zum Theil sehr schweren Geschützen. Es war dies überhaupt das in jeder hinsicht weitaus ftartste Fort, dessen Eroberung uns wahrscheinlich noch viel Blut gestostet haben wurde, wenn es wirklich dazu gekommen ware.

Auch die anderen Forts schienen ihre Zerftörungen größtentheils wieder hergestellt zu haben und seuerten in den Tagen vom 8. bis 15. Januar meistens mit vieler Lebhaftigkeit. Man muß der französischen

Befagung in den Forte überhaupt das Zeugnig geben, daß fie muthig und ausbauernd und babei mit vieler Gemandtheit ihre febr fdmeren Bflichten verrichtete. Namentlich auch in der Biederberftellung der durch Die beutschen Rugeln erlittenen Schaben, wogu fie großtentheils die langen dunflen Binternachte benutten, waren die Frangofen unermudlich thatig und entwidelten dabei auch große Gewandtheit. Am 11. Januar brannten die Rafernen des Forte Iffy, welches überhaupt nebft dem Fort Mont-Rouge mobl mabrend ber gangen Belagerung am Deiften gelitten bat, nieder. Dies Fort liegt auf bem. linfen Ufer der Seine und ift ein regulares Runfect von je 300 Schritt Seitenlange. Da die Raferne ein großes dreiftodiges Bebaude mar, fo verbreitete ihr Brand, der fich auch den nebenan liegenden fleineren Bebauden, in benen viele Magagine und Militairmerfftatten maren, mittheilte, weit umber einen boben Feuerschein. Es fehlte überhaupt nicht an ichaurig-iconen Schauspielen bei diefem Bombardement von Parie. Die deutschen Batterien feuerten gulett mit über 500 Gefcugen großtentheils schwerften Ralibers, oft unausgesett und fo mar es ein Ranonendonner und ein fortlaufendes Buden der Blige aus den Beichutsmundungen, neben bem bas ftarfite Gewitter in feiner Totals wirfung gering erscheinen mußte. Und wieder faft ebenfo laut dröbnte es von den Forts, von denen ein jedes mit 50-60 fcmeren Beichuken armirt mar, und auch der Ranonendonner von den Bangerbooten auf ber Seine, und einzelnen Feldbatterien mifchte fich mitunter dagwischen. Bon den oft fteilen Bergen der Umgegend, drobnte ber Donner mit vielfachem Echo gurud und fo braufte ein Betofe und Gefrache, daß die Ohren gulett davon fcmergen fonnten und Die Nerven abgespannt murben. Dagwischen gudten oft mehrere Reuerfaulen, theils aus ben Forts, theils aus den brennenden Saufern und Ortschaften der sonft so reichen und wohlangebanten Umgegend von Baris, die fast vollständig dabei ju Grunde ging, in den dunkeln Nachthimmel empor und auch über der ungebeuren Stadt rothete fic oft mehr ober minder fart ber Borigont, als ein fichtbares Beiden, daß auch in ihrem Innern ein Feuer wuthen muffe. War dies doch auch bas großartigfte Bombardement, welches je ftattgefunden bat; feitdem wir eine Beltgeschichte fennen, neben deffen ungebenrem Umfang felbst die berühmte Belagerung von Sebastopol verschwinden Berade feit jener Zeit hat fich die Große der Festungege=

schüße und ihre Wirfung gang ungemein vermehrt und der jetige preußische gezogene 24 Pfünder aus Gußstahl, verhält sich zu den glatten Kanonen wie solche noch vor Sebastopol benust wurden, wie eine alte Kommifflinte mit Steinschloß zu dem neuen Chassepot-Gewehr.

Bie aber das Bombardement von Paris das größte derartige militairische Creigniß ift, welches wir fennen, so wolle Gott seinen Segen verleihen, daß es auch für alle fernere Zukunft das lette ift, was noch Europa sehen muß. Unser Jahrhundert rühmt und preift so oft seine vorgeschrittene humanität und Civilisation und führt doch Kriege, die an Wildheit, Zerftörungsluft und Strömen des in ihnen vergossenen Blutes, die Kämpfe aller früheren Zeit weit übertreffen.

In der Morgenftunde' bes 10. Januars, versuchten die Barifer mit einigen Bataillonen Zuaven und Mobilgardiften Die beutschen Borpoften bei Clamart ju überrumpeln, um fich ber bort aufgestellten bairifden Batterien zu bemachtigen und folche zu gerftoren. 3hr Borhaben mard jedoch von den Baiern rechtzeitig entdedt und vereitelt, fo bag fie nach furgem Gefecht bald wieder gurudgingen. Größer und weit gablreicher waren jedoch die Ausfallgefechte welche in den Rachten auf den 13. und 14. Januar gegen Clamart und gleury, dann befonders aber auch in ber Richtung auf le Bourget und Drangp gegen die preugischen Garben und bei Mendon gegen bas XI. nordbeutsche Rorps gerichtet waren. Der 3med Diefer Ausfalle mar ftets, Die deutschen Truppen soweit gurudgutreiben, um fich wenn auch nur geitweilig ihrer am weitesten vorgeschobenen Batterien gu bemachtigen und folche ju gerftoren. Diefe Ausfälle miglangen aber ftete und die Frangofen murben gewöhnlich nach furgem Feuergefecht wieder gurudgetrieben, wobei fie bann mehrere Todte, Bermundete und Gefangene in unferen Banden gurudliegen. Die beutschen Berlufte in allen Diefen fleineren Gefechten maren ftets nur febr gering und betrugen faum ein Dutend Menichen. Man fonnte überhaupt ben frangofifchen Truppen jest fcon febr anmerten, daß fie demoralifirt und besonders auch durch die un= gureichende und ichlechte Rabrung febr mitgenommen waren. Es melbeten fich täglich jest Sunderte von Deferteurs, befonders von den Mobilgarden-Bataillonen der Departements, bei den deutschen Borpoften und baten dringend um Aufnahme, da fie ju febr hungern mußten. Da man deutscher Geite Baris aber mehr durch hunger ale burch unfere Rugeln zwingen wollte, fo lag es nicht in der Absicht die Bahl der Menschen in der belagerten Stadt zu vermindern und so ward der strenge Befehl gegeben, daß fortan gar teine französischen Deserteurs mehr angenommen, sondern ohne Beiteres zurudgeschickt werden sollten.

Die immer mehr gunehmende Roth in Baris und auch die Uebergengung, daß auf eine andere Beife Die Stadt vor einer Rapitu= lation unmöglich gerettet werden fonnte, veranlagte den General Trochu nun am 19. Januar einen großen Ausfall zu unternehmen. Es war dies das lette Mittel ber Bergweiflung, und half es nicht mehr, fo mar die Stadt verloren. Freilich mar die gunftige Beit zu diefem großen Maffenausfall jest langft vorbei; er fonnte unmöglich mehr gelingen und ein Durchbruch, ber Mitte October mabrlich nicht zu den Unmöglichkeiten gebort batte, geborte Mitte Januar entschieden gu Und dazu mard auch diefer große Ausfall vom 19. Januar nicht mit fo ftarten Truppenmaffen verfucht, wie dies entschieden nothwendig fein mußte, wenn er überhaupt nur die allermindeste Aussicht auf Erfolg haben follte. Es find bochftene 60,000 Mann frangofische Infanterie bei Diefer Gelegenheit wirklich im Feuer gewesen und ber General Trochu batte Doch Die doppelte Starfe bagu bermenben muffen.

Die Mebrzahl der frangofischen Truppen, welche zu diesem Ausfall bestimmt maren, sammelte fich in ber Racht vom 18. auf ben 19. Januar hinter ben Berfen des Mont-Balerien. Da die Bevolferung von Paris vorzuglich mit fo heftigem Gefchrei auf Diefen Ausfall gedrungen hatte, fo beschloß der General Trochu, daß auch von den Bataillonen der Parifer Nationalgarde wenigstens ein Theil dagu mit verwandt werden follte. Die alte Erfahrung, daß die Sauptichreier in ben großen Stadten, ftete wenn es ju einem wirflichen ernfthaften Rampf tommt, fogleich am Schnellften Davon zu laufen pflegen, bestätigte fich auch Diesmal wieder. Obgleich man Diefe Parifer Rationalgarden Bataillone in der Referve gelaffen hatte, liefen boch Die Meiften fogleich davon, ale der Kampf ernfthaft zu werden anfing und fie nun gur Unterfrugung der Linientruppen mit in das Gefecht eingreifen follten. Der Sanptftog Diefes Angriffes mar auf Berfailles felbft gerichtet, mas man zu nehmen hoffte. Go unendlich wichtig auch der Befit von Berfailles im Berbft 1870 fur die Frangofen gemefen fein murbe, fo batte er jest nach ber Befegung von Orleans, Blois und Chartres, durch die deutschen Eruppen, weiter feinen fonberlichen Berth mehr fur biefe.

Ilm 8 Uhr Morgens brachen die Franzosen in zwei hauptfolonnen binter den Werken des Mont-Balerien hervor. Die eine Kolonne mandte sich gegen die "Schanze von Montretout", wie ein
fleines Erdwert, welches hier von den deutschen Truppen errichtet,
und als gesicherter Observationsposten für die Borposten benutzt war,
genannt wurde, die andere gegen das Dorf Garches und die seitmärts
desselben sich binziehende hügellette. Diese Richtung ihres Ausfalls
verschaffte den Franzosen den Bortheil, daß sie nicht in das Fener der
deutschen Belagerungsgeschütze geriethen und nur ihre eine Flanke,
etwas von einer Batterie, die unsern von St. Cloud sag, beschossen
werden konnte.

Es waren bier die Truppen des altberühmten V. preußischen Armeeforps, gegen welche ber Angriff vorzugeweise fich richtete. erften Unprall trieben die ftarten feindlichen Rolonnen unfere Truppen gurud, nahmen das Erdwerf von der "Montretout = Schange" ein, und befetten auch die Boben von Garches, vermochten aber das Dorf jelbft trop wiederholten Anfturmens nicht zu nehmen. Es ward beftig ben gangen Tag bin und ber bier gefampft und die Regimenter ber 9. und 10. preugischen Infanterie-Divifion, die gegen einen febr überlegenen Zeind fampfen mußten, batten einen fcweren Stand. Befonders das "Ronigsgrenadierregiment", dann die Regimenter 59, 58, 47 und 82 (vom XI. Armeelows) tamen febr in das Reuer und erlitten auch bedeutende Berlufte. Bu der Unterftugung des V. Armeeforve und einiger Truppen des XI. Armeeforve, mar icon die Garde-Landwehr-Infanterie-Division und ein Theil des I. bairischen Korps abgefandt worden, doch famen diefe Eruppen nicht mehr gum Rampf, fondern hielten nur Berfailles befest.

Am Rachmittag um 2 Uhr ertheilte der General von Kirchbach ben Befehl, daß die Sohen von Garches wieder genommen werden sollten. Die beiden Regimenter Ar. 7 und 47 und die schlesischen Säger gingen trot des bestigsten seindlichen Feuers vor und erreichten nach hartem Kampf auch ihren Zweck. Die Franzosen gaben die Sohen auf und gingen von dem fortwährend sehr starten Geschüßseuer des Mont-Balerien gedeckt, bald wieder in ihre frühere Stellung zuruck. Man erwartete daß der Feind am 20. Januar diesen Ausfall

mit verstärfter Rraft wiederholen wurde, da ein Theil feiner Truppen Die Nacht binter dem Mont-Balerien bivouafirte, doch fam es nicht mehr jum Rampfe. Der Beneral Ducrot, der Diefen Ausfall fom= mandirte und mit echt frangofischem Pathos geschworen hatte, er wolle nicht lebendig wieder nach Paris jurudfehren, foll dabei leicht berwundet worden fein und der General Trochu fah ein, daß die Barifer Nationalgarde fich zu erbarmlich schlug, um zu einem fühnen Rampfe verwandt werden zu fonnen. Diefe Bataillone maren nicht aus ibrer Refervestellung berauszubringen gewesen und hatten die Linientruppen und einige Bataillone der Mobilgardiften und Franktireurs, nicht im Mindeften bei der Bertbeidigung der Boben von Garches unterftut. Um Nachmittag batte fich ber Kronpring von Preußen zu einer im beftigen Reuer befindlichen preußischen Batterie begeben, um von dort aus den Rampf am Beften beobachten zu fonnen und mar trot der Bitten feiner Umgebung nicht zu bewegen gewesen, diefen fehr gefabrlichen Boften gu verlaffen.

Die Berlufte auf deutscher Seite, welche größtentheils das V. Armeestorps trasen, beliefen sich an Todten und Berwundeten auf nahe an 700 Mann. Die französischen betragen mindestens das Doppelte. Der General Trochu sandte am 20. Januar einen Parlamentär mit der Bitte um einen zweitägigen Wassenstillstand, um die Todten begraben und die Vermundeten wegschaffen zu können, an den General von Moltke ab. Dieser Wassenstillstand ward zwar verweigert, allein den Franzosen die Versicherung gegeben, daß die deutschen Vorposten nicht auf die französischen Abtheilungen, welche die Berwundeten und Todten von dem Kampfplaß forttrügen, schießen sollten. Eine Abtheilung von circa 400 französischen Lind vorgedrungen und dort die Nacht über gestieben war, wurde am 20. Januar umzingelt und gefangen gesnommen.

Diefer Ansfall am 19. Januar mar übrigens bas leste große Gefecht, welches bier vor Paris noch vorfiel.

An demfelben Tage hatten einige Truppen des XII. Armeeforps noch ein Gefecht mit den Franzofen bei dem Pachthofe von Gouslav, und nahmen an 150 Mobilgardiften, die größtentheils die Baffen freiwillig streckten, gefangen. Der General Trochu war übrigens durch das schlechte Benehmen eines großen Theiles der Parifer National-

District by Google

garde am 19. Januar so erbittert, daß er den Oberbefehl über die in der Hauptstadt befindliche Armee niederlegte, welchen der General Lesto übernahm. Daß die Parifer Schandpresse das Mißlingen dieses so vomphaft vorber angefündigten Ausfalles, dem Berrath ihrer eigenen Generale zuschrieb, und ein großer Theil der durch und durch korrumpirten Bevölkerung der Hauptstadt der angeblich civilisitresten Nation von Europa, solche Insamie glaubte, war selbstverständlich. Bo sind auch wohl jemals französische Truppen besiegt worden, ohne daß die Berrätberei ibrer eigenen Generale, dies bewirft baben sollte?!

Nach dem verungludten Ausfall am 19. Januar lösten sich die Bande der Disciplin und Ordnung bei einem großen Theil der Parifer Garnison jest immer mehr und mehr. Biele Bataillone der Mobilgardisten warfen die Waffen fort und versagten ihren selbstgeswählten Officieren den Gehorsam. Andere singen an die Magazine der Lebensmittel zu plündern; furz die Unordnung nahm immer mehr überhand. Auch die Noth und das Clend und in Folge dessen die Sterblichkeit, nahmen unter der Bevölkerung der Hauptstadt jest tägslich in immer steigender Progression zu.

So ftellten auch jest schon immer mehr Forts ihr Fener ganglich ein und man konnte beutlich erkennen, daß die Vertheidigungskraft von Paris im Erlöschen begriffen fei.

Stärfer wie je mar dagegen bom 20. Januar an bas Reuer ber beutschen Belagerungebatterien auf Die Sauptftadt. Je ichwacher Die frangofischen Forte jest ichoffen, befto weiter fonnten unsere Batterien vorgeschoben merden und um fo verbeerender mirften ibre Rugeln in der Sauptitadt. Go murden die Quartiere am linfen Seine-Ufer jest immer mehr von Bomben und Granaten getroffen und die Babl ber fich aus ben gefährdeten Baufern fluchtenden Bewohner vergrößerte fich täglich. Und bennoch wollte ein großer Theil Des trokigen und übermutbigen Bobels, an dem Baris leider fo überreich ift, noch immer nichts von einer Ravitulation miffen und bedrobte Jeden mit dem Tode, der Dies Bort nur auszusprechen mage. Mindeftens 50 - 60,000 fogenannte "Rationalgardiften" empfingen außer der Ration von Pferdefleifd, Brod und Bein fur fich und ihre Ramilie, einen täglichen Gold von 11/2 Frante und batten bafur weiter auch nicht bas Allermindefte gu thun, als mit den Sanden in ben Sofentaiden auf den Boulevarde umbergubummeln, überall Tumulte

zu machen und mit wüstem Geschrei den Kampf bis zum Aeußersten zu verlangen, obgleich sie für ihre eigene Person sich wohl büteten, da zu erscheinen, wo die deutschen Kugeln sie nur im Mindesten gessährden konnten. Die eigentliche Vertheidigung der Stadt, blieb den Linientruppen, den Mobilgardisten aus der Provinz, einigen Franktireurs und besonders den Marinesoldaten und Matrosen der Kriegssslotte überlassen. Es sind nach französischen Angaben in den Monaten December und Januar in Paris mehr Matrosen und Marinesoldaten als Pariser Nationalgardisten getödtet und verwundet worden, obgleich sonst Letztere mindestens 15 mas so frart als Erstere waren.

Am 21. Januar eröffneten die deutschen Geschütze zuerst auch ihr Tener gegen die Berke von St. Denis im Nordosten der Hauptstadt, die einen eigenen wichtigen Abschnitt der Pariser Vertheidigungslinie bils den. Es war dies deshalb von besonderer Bichtigkeit, da von hier aus dann später auch die am rechten SeinesUfer liegenden Quartiere der Hauptstadt sehr wirksam beschossen werden konnten. Die Anlage von deutschen Batterien auf dem Mont-Avron, die anfänglich beabsstächtigt wurde, ist niemals zur Aussührung gekommen. Bahrscheinlich geschah dies, weil es viele Verluste gekoster haben würde, bevor diese Batterien auf dem Mont-Avron angelegt wären.

Das Fener der deutschen Artillerie aus einigen 70 schweren Geschüßen gegen die Berke von St. Denis, wobei auch die sächsliche Festungsartillerie einen rühmlichen Antheil nahm, wirkte so bestig, daß schon am nächsten Tage die französischen Geschüße daselbit ihre Thätigkeit einstellten. Besonders in dem kleinen Städtchen St. Denis selbst, dann auch in einigen Vorstädten von Paris, welche nach dieser Richtung hin lagen, waren jest täglich große Fenersbrünste bemertlich, die von unseren dort einschlagenden Brandgranaten entstanden waren.

Da ber General Trochn jest das Bertrauen des Bolfes von Paris ganzlich verloren hatte, und sich auch mit dem General Lefto nicht sonderlich vertragen konnte, so legte er nun auch den Oberbefehl über die Parifer Armee nieder und übergab solchen dem General Binop. Daß er ebenfalls mit dem Titel eines Berträthers gebrandmarkt wurde und ein Theil der Parifer Presse die Insamie hatte, zu behaupten, er sei durch preußisches Geld bestochen worden, um die Ausfälle stets vorber beimlich anzuzeigen, damit wir

sie desto leichter zuruckschagen konnten, war bei den in Frankreich jest herrschenden Inkanden selbstwerständlich. Ob der General Trochu seinem schweren Posten in geistiger wie energischer hinscht stets vollskommen gewachsen war, möchte vielleicht bezweiselt werden, und ob es ihm nicht möglich gewesen sein wurde, im October schon kräftige Massenausfälle zu veranstalten und so unsere, wie schon erwähnt, damals verhältnismäßig noch sehr schwache Gernirungsarmee zu durchebrechen, kann erst mit Richtigkeit entschieden werden, wenn von französsischer Seite eine wahrheitsgetrene Geschücke der Belagerung von Paris erschienen sein wird. Im liedigen war er ein muthiger Solsdat und ein wenn anch schwacher doch masselloser Charafter, der mit den ihm zu Gebote stehenden äußerst unzuverlässigen Mitteln, so viel geseistet hat, als ihm möglich schien. Dies Zeugniß darf ihm die unpartheiische Geschücke nicht versagen.

Nach gewohnter Parifer Art brach übrigens am 23. Januar wieder einmal ein vollständig zwede und sinnloser Aufstand in der Hauptstadt los, ber jedoch bald wieder unterdruckt wurde.

So sollte jest der von allen Frennden des Friedens und der Humanität in Dentschland, und selbst von allen nur einigermaßen noch urtheilsfähigen Franzosen, welche sich der nun einmal unumstößlichen Wahrheit, daß Frankreich in diesem Riesenkampf jest vollständig von und besiegt sei, nicht verschließen konnten, so sebnlicht gewünschte Tag der Uebergabe von Paris nunmehr bald erscheinen.

Der Trot der anfänglich so übermuthigen Pariser, mar jett endlich gebrochen; sie mußten sich schon den Bedingungen fügen, welche man im Hauptquartier von Bersailles ihnen aufzulegen für gut fand.

Um 23. Januar traf Jules Fabre aus Paris in Berfailles ein, um mit dem Grafen Bismard über die Kapitulationsbedingungen zu unterhandeln. Er fand solche aber zu hart, glaubte sie nicht bei den Parisern durchsetzen zu können und kehrte unverrichteter Sache wieder nach der Hanptstadt zurud.

Um beutscher Seits ben Worten einen fraftigeren Nachdruck zu verleiben und ben Parifern ihre Lage noch begreiflicher zu machen, wurden auf der Nordfront am 24. Januar unsere Batterien noch mehr vorgeschoben, um ein besto nachdrucklicheres Feuer beginnen zu können. Dies half gewaltig, zumal das jeht nach vielen Nebels und Schnees

Tagen wieder klarer gewordene Better, unseren Artilleriften das sichere Zielen mit den Geschüßen sehr erseichterte. Bon den französischen Forts antworteten nur einzelne noch und dann gewöhnlich auch nur mit längeren Bausen, so daß die Berluste der deutschen Truppen in den letzen Tagen der Belagerung verhältnismäßig nur sehr unbedeutend waren.

Am 25. Januar traf Jules Favre abermale aus Baris in Berfailles ein. Der Buftand in der Sauptstadt batte ihn immer mehr überzeugt, daß die Rapitulation unter allen Umftanden jest erfolgen muffe und jeder Tag Bergogerung nur den größten materiellen Berluft und die empfindlichsten Opfer an Menschenleben foften murbe, obne dabei Franfreich auch nur den allermindeften Rugen irgend einer Art noch gu bringen. Ende Januar mar fomobl die Sauptstadt, wie auch das übrige Land der Frangofen vollständig verloren, und nichts, aber auch gar nichts batte es von der harten Rothwendigfeit, vollftandig beflegt ju fein, mehr zu retten vermocht. Für einen fo ftolgen, gwar phantaftifden und ichwarmerifden, aber dabei edelen und fein Baterland in wabrhaft uneigennütiger Beife liebenden Charafter, wie Jules Kavre, trot alles ibm ebenfalls anklebenden echt frangofischen Phrasenthums entschieden ift, mußte das Berftandnig Diefer Nothwendigfeit ein entfetlicher Schmerz fein. Er bat ibn ftandbaft getragen und bag gerade er den Muth befeffen, Diefe Kapitulation von Baris gu beantragen und dann gn unterzeichnen, ift ein unendliches Berdienft, welches er fich um fein geliebtes Baterland erwarb, fur meldes ibm Die Beichichte ftete bantbar bleiben muß.

Am 26. und 27. Januar fanden nun in Berfailles die Unterbandlungen wegen der Praliminarien der Kapitulation von Paris statt. Der Graf Bismard war der unbedingte herr und vollständige Sieger biebei, und daß er dies war, wußte er vollsommen und handelte auch dem gemäß. Allzugroße Beiche des Gemüths ist wahrlich sein altpreußischer Fehler, der Staat Preußen ist selbst unter Kämpsen aller Art groß, start und mächtig geworden und hat eine gar rauhe Schule durchmachen müssen, und so liegt eine Schonung der Bestegten gerade nicht in seiner Art. Dies sollten auch jest Paris und später in noch härterer Beise auch Frankreich zu ihrem Schaden ersahren, denn die Bedingungen welche ihnen außerlegt wurden, waren, besonders was die Geldcontribution anbelangt, nicht überans milde und großmüthig zu

nennen. Es lag ein Gefühl der gerechten Strafe für Alles was Preußen in den Jahren 1806—13 in noch viel harterer Beife von Frankreich hatte erdulden muffen, dabei mit zu Grunde.

Bas halfen wohl dem armen Jules Favre, dem eifernen Grafen Bismarck gegenüber, alle seine Protestationen und der Aufwand seiner Beredtsamkeit! er mußte sich der unerbittlichen Rothwendigkeit fügen und den Bassenstillstand wie die Kapitulation von Paris, unterzeichnen nach den Bedingungen, welche dieser dietirte. In der Mitternachtsstunde mit dem Schlage 12 Uhr in der Nacht vom 26. auf den 27. Januar, ward das gegenseitige Fenern aller französsischen Forts und deutschen Batterien in und um Paris vollständig eingestellt, und eine lautlose Stille trat von da an an Stelle des Alles betäubenden Kanonendonners, wie solcher noch niemals so lange wir eine Kriegsgeschichte fennen, in so gewaltiger Macht auf einem engen Umkreis vereinigt gewesen war, ein. Es war ein gewaltiger Kontrast, der saft unheimlich auf alle dabei Betbeiligten wirkte.

Die Kapitulationsbedingungen aber lauteten ihrem wesentlichen Inhalte nach folgendermagen:

"Der Baffenftillftand tritt bei Baris fofort in Rraft, in den Departements aber 3 Tage fpater und läuft, wenn folder nicht vorber wieder verlangert werden follte, mit dem 19. Februar ab. Die feftgefette Demarfationelinie ichneidet Calvados und Orne, und lagt in Dentscher Offupation Die Departements Sarthe, Indre und Loire, Loire und Cher, Loiret, Donne und mas davon nordoftlich außer Bas be Calais und Rord liegt. Die Enticheidung über ben Beginn bes Baffenftillstandes in Cote D'or, Doubs, Jura und bei Belfort ift vor-Bis dabin nehmen die bortigen Rriegsoperationen einichlieflich der Belagerung von Belfort, ihren Fortgang. Die Geefrafte find im Baffenftillftand einbegriffen, mit dem Meridian von Dunfirchen ale Demarkationelinie. Die gwifden bem Abichlug und Benachrichtis aunastermin gemachten Gefangenen und Brifen werden gurudgegeben. Bablen für eine Berfammlung, um fich über ben Rrieg und Frieden ju erflaren, merben ftattfinden. Als Berfammlungeort ift Bordeaux Sammtliche Forte von Barie merden fofort übergeben. Der Stadtmall wird desarmirt. Die Linie, Seetruppen und Dobils garden find friegegefangen, außer 12,000 Mann fur ben innern Sicherheitedienft. Die Rriegegefangenen bleiben mahrend bes Baffenstillstandes innerhalb der Thore der Stadt. 3hre Baffen werden ansgeliefert. Die Nationalgarde und die Gensdarmerie behalten die Baffen für den Sicherheitsdienst. Alle Franktireurs-Korps sind aufzulösen. Deutscher Seits wird den französischen Kommissarien die Berproviantirung von Paris möglichst erleichtert. Jum Verlassen von Paris ist französische Erlaubniß und deutsches Visum nöthig. Die Gemeinde von Paris zahlt eine ftädtische Kontribution von 200 Milstionen France innerhalb 14 Tagen. Deffentliche Berthe durfen innerhalb der Daner des Wassenstillstandes nicht entsernt werden. Alle deutschen Kriegsgefangenen sollen sofort gegen eine entsprechende Anzahl französischer Gefangener ausgewechselt werden, desgleichen Schissfapitaine und andere beiderseitige Gefangene vom Civil."

Gemäß biefer Convention, besetten die deutschen Truppen icon am 28. und 29. Januar alle Forts um Paris, deren frangofische Befagung fich nach Jurudlaffung ihrer Waffen in die Stadt gurudbegab.

Die meisten Forts waren arg zerschoffen und boten ein Bild ber Bermuftnng bar, wie benn auch alle ihre Gebande, welche irgendwie ben Geschoffen ber bentschen Geschüße hatten zu Zielpunkten dienen können, nur Trümmerhausen zeigten. Die Kasematten ber meisten Forts waren jedoch noch unversehrt und hier hatte die Besahung auch in der letzten Zeit gewohnt. Der Mout-Balerien, das Hauptfort im Besten von Baris, war von deutschen Kugeln fast gar nicht berührt worden. Eine Neihe von Schanzen, Schüßengraben, Minen und Bershauen war übrigens zwischen den Forts und der Stadt Paris noch nen angelegt worden, und hatte einen gewaltsamen Sturm für unsere Truppen jedenfalls zu einer noch sehr sirchtbaren und selbst im günstigsten Fall ungemein verlustreichen Arbeit gemacht. An Geschüßen des verschiesbensten Kalibers, dann Munition und auch sonstigen Baffen war in Baris noch ein lleberfluß vorhanden, und es siel auch bier wieder dem siegreichen deutschen heer eine ungemein reiche Beute zu.

Daß die dentschen Augeln in der Stadt selbst, lange nicht den Schaden zugefügt hatten, wie man dies im hauptquartier zu Bersailles wohl gehofft oder vielleicht auch gefürchtet hatte, zeigte sich sehr bald. Das Bombardement hatte Baris immerhin noch einige Bochen aushalten können und ift dadurch noch nicht zur Kapitulation gezwungen worden, wohl aber war die hungerenoth so groß, daß die Uebergabe unter allen Umständen erfolgen mußte. Es war selbst bei der außersten

Sparfamteit nicht mehr fur 6 Tage Debl in ber Stadt und ber Raifer Bilbelm von Deutschland, identte ben armen Bewohnern eine Million Portionen Brod und Debl von den reichen Borrathen ber Armee. Da in ben erften Tagen nach ber Kapitulation, noch feine genügenden Borratbe berbeigeschafft merben fonnten, Die gange Umgegend felbft faft aufgezehrt und die Gifenbahnverbindung gerftort mar, fo berrichte noch große Roth und man fab nur in viele verbungerte Bestalten, die flebendlich um ein Studlein Brod baten. aber nach Rraften fur Die Berproviantirung geforgt; besonders auch England fandte reiche Gaben an Lebensmitteln aller Art. Die Gifenbahnen murden fo fchnell als möglich wieder bergeftellt und fo traten icon nach einigen Wochen binfichtlich ber Lebensmittel leibliche Buftande in Franfreichs Sauptstadt ein. In ihrem Boblstand, ihrer Induftrie und befonders in der fo uppigen vergnugungereichen Lebensmeife, Die Baris vorzugemeife zu bem beliebteften Aufenthaltsort fur alle mobibabenden Fremden ans der gangen Belt machte, ift die Stadt aber auf Decennien, ja mahricheinlich fur alle fernere Butunft vernichtet. Sie wird fich wohl niemals wieder von den Folgen der Jahre 1870-71 su erholen im Stande fein, wie and die fonft fo uppigeschone Umgegend niemals wieder fich zu dem Glange erheben wird, ber fie fruber in fo reicher Beife auszeichnete.

Die Besetung aller Forts durch die deutschen Truppen, ging übrigens mit großer Regelmäßigseit und Schnelligseit von statten. Mit gewohnter Thatkraft und Umsicht wurden von deutscher Seite sogleich alle nöthigen Anstalten getrossen, die Forts mit unseren Gesschügen zu armiren und diese so aufzustellen, daß sie ihre Rugeln mitten in das Gerz von Paris senden konnten, wenn dieses nur die mindesten Anstalten zu einer Widersetzlichkeit machte. Wir hatten die einst so übermüthige hauptstadt jest in unserer Gewalt, und eine furchtbare Strasse ware jeden Falls erfolgt, so wie nur noch der mindeste Versuch eines Aufstandes gemacht ware. Glücklicher Weise ist es hiezu nirgends gesommen.

Die allgemeine Aufmerksamkeit war jest so febr auf Paris gerichtet, daß es fast ganz übersehen wurde, wie am 25. Januar die kleine Festung Longwy, oben bart an der belgischen Grenze gelegen, fapitulirte. Es wurden bei diefer Gelegenheit 4000 Gefangene und 200 Geschütze erbeutet. Die arme kleine Stadt Longwy theilte das Schickfal aller befestigten Stadte die wir beschoffen, und ging halb in Flammen auf, bevor ber Kommandant fich zur Kapitulation entsichlie.

## XVI. Kapitel.

Die Bildung der nenen französischen Oftarmee und ihre Pläne. Das Gefecht bei Units. Gefechte mit Franktireurs in den Departements haute-Marne und hante-Saone. Die Käumung von Vesoul und Dijon. Das Gesecht bei Villerserel. Die Kämpse an der Lisaine vom 13. bis 19. Januar. Der Kückzug des Bourbaki'schen Korps. Schlechte Justände bei demselben. Der Uebertritt des Bourbaki'schen Korps in die Schweiz. Das Garibaldi'sche Korps in Dijon. Kämpse daselbst. Der Wassenstillsand. Die Belagernng von Belfort.

Bir wollen nun in aller Kürze die Thaten des XIV. Armeeforps unter dem General von Werder, nach der ersten Einnahme von Dijon, hier versolgen. Gerade diese Manöver und Kämpse, durch welche es dem General von Werder gelang, der drohenden Gesahr einer Umzingelung durch eine bedeutende seindliche Uebermacht zu entzgehen, gebören mit zu den interessantlen Abschnitten diese ganzen großartigen Krieges. Leider sind bierüber noch nicht allzu viele genane officielle Nachrichten erschienen, und besonders die französischen Berichte über die Organisation und Thätigseit des Bourbasischen Korps, sind so äußerst lückenhaft und dabei salsch, daß sie für die Kriegeseschichte saum benutzt werden können. So ist es die zeht unmöglich, eine so vollständige und richtige Darstellung dieses Theiles des Krieges von 1870—71 zu geben, wie man es wohl wünschen möchte, und erst einer späteren Zeit muß dies vorbehalten bleiben.

Anfang December faßte die proviforische Regierung und wahrscheinlich ihr entschieden geistig bedeutendstes Mitglied, Gambetta selbst, den Plan, eine neue Armee zu bilden, deren Aufgabe es sein solle, über Besangon nach Dijon vorzudringen, diese Stadt wieder zu nehmen, und dann theils Belfort zu entsehen und wo möglich in den Elsaß zu dringen, mit einem andern Korps aber über Besoul und Spinal

Digital by Good

nach Rancy ju marichiren, fich Diefer Stadt zu bemachtigen und fo Die Ctappenlinie ber beutiden Armee vor Baris gu burchbrechen. Daß fold ein Blan in ftrategifder Sinficht febr gut mar, und wenn er gelang, ben bentichen Eruppen Die größte Gefahr gebracht baben wurde, ift nicht zu langnen. Bar Belfort entfest und ftanden frangofifche Schaaren im Elfaß, ja verfuchten fogar über den Rhein gu geben und in Baben einzudringen, obgleich Letteres ein faft tollfubn gu nennendes Unternehmen mar, fo batte bies ber beutichen Gache ben größten Schaden gebracht. Und noch weit größer ware vielleicht ber Rachtheil gemefen, ben eine Ginnahme von Rancy burch die Frangofen und jugefügt hatte. Es mar bies ber wichtigfte Ctappenort ben wir in Franfreich befagen, und die Saupternabrung des beutiden Cernirungeforpe vor Baris, bing wefentlich von dem Befit diefer Stadt ab. Bare Rancy Mitte December nur auf 14 Tage im Befit ber Frangofen gewesen, fo batte ber General von Moltte entschieden Die Belagerung von Baris aufgeben muffen, ba es unmöglich gehalten hatte, das Belagerungsforps mit Munition, Proviant und Ergangungsmannichaften in genugender Denge zu verfeben. Dazu tam, daß die Deutschen Ernpvenmaffen im December in allen Diefen Gegenden gar nicht febr bedeutend maren. Das Berberiche Rorps gablte um Diefe Beit bochftens 35-36,000 Rombattanten, benn es batte befonders auch durch Krantheiten febr ftarte Berlufte erlitten und außer in Det, Stragburg und ben andern von uns ichon befegten Reftungen maren in Elfag und Lothringen bochftens 18-20,000 Mann gur Berfügung. Dies maren bagu größtentheils Landwehrtruppen und Refervefavallerie-Regimenter, die wohl an Muth und Singebung mit ben beften Linientruppen wetteiferten, aber doch nicht gleiche Baffenubung und Ausbauer beim Maricbiren und im Ertragen von Strapagen zeigten, wie man dies auch billiger Beife von diefen eben aus ben verschiedenften Rreifen des burgerlichen Lebens geriffenen und unter die Fabne gerufenen Officieren und Goldaten, gar nicht verlangen fonnte. Benn baber ein ftarfes frangofifches Sauptforps von Befangon aus Direct auf Belfort marfdirte, fo blieb dem General von Berber nichts übrig, als in größter Gile alle feine Stellungen in bem Departement Cote b'or aufzugeben und bis nach Belfort gurudzugeben, ba er fonft den Zeind im Ruden befommen batte.. Und wenn nun ein zweites Rorps von Dijon über Befoul und Epinal nach Ranco, ober über Chaumont

dorthin maricbirte und unfere Ctappen an der Stragburg-Parifer Babn bedrobte, fo maren ebenfalle nicht viele beutiche Eruppen gur freien Berfügung, um folden Angriff abzuhalten. Dußten doch noch im December in bochfter Gile, an 40,000 Mann Landwehrtruppen aus Deutschland nach Frankreich gebracht werden, wie wir ichon fruber aus führten, ba bei ben vielen Franktireursbanden Die fleinen Garnisonen auf den Gifenbabnftationen, überall einer Berftarfung bedurften. mar nun ein Blud, daß Dieje neue frangoniche Ditarmee, ebenjo wie Die Nordarmee, 6 Boden zu fpat formirt murbe, ale durch die Ravitulation von Den icon die gange beutiche Cernirungsarmee Davor, jur freien Berfügung ftand, fonft batte unfer Sauptquartier in Berfailles enticbieden feinen Rudgug antreten muffen. Batten die Faidberbe'fde, Changy'iche und Bourbafi'iche Armee im October, Die Bewegungen icon mit folder Rraft und Starte ausgeführt, wie fie Dies Ende December thaten, fo maren verzweifelt boje Rolgen fur Die bentiden Seere in Franfreich badurch entstanden. Best freilich mar es qu fpat.

Diefe neue frangofische Oftarmee mard, wie ichon früher angeführt, burch 3 Armeeforus in ber Starte von eireg 70,000 Mann. melde bisber gu ber Loire - Armee unter bem General Changy gebort batten, formirt. Mus bem Lager von Lyon fliegen einige 30,000 Mann Eruppen ebenfalls dazu und an 30,000 Mann famen aus bem Guden, fo daß die Gesammtftarte fich auf 125-130,000 Mann belaufen mochte. Die Balfte davon bestand aus regularen Truppen, fogenannten Maridregimentern, Die man aus ben Depots der Linienregimenter formirt batte und in benen viele alte tuchtige Goldaten Dienten, Die andere Galfte aus baufig febr loder Disciplinirten National- und Mobilgarde-Bataillonen. An Ravallerie befaß diefe Oftarmee großen Mangel, wie dies überhaupt bei allen Beeren der frangofischen Republit ber Kall mar. Da fie jedoch größtentheils dazu bestimmt mar, in einem Gebirgelande gu fechten, fo war diefer Mangel nicht fo ftorend wie bei ber Kaidberbe'iden Armee, Die in Der flachen Bicardie und Normandie, und der Chango'fchen Armee, die theilweife in der ebenen Sologne fampfen mußte. Die Artillerie mar an Beidugen giemlich ftart, dabei aber außerft ichlecht befpannt und auch fonft ungenügend ausgerüftet. Da diefe Armee die lette mar, welche die frangofifde Republif burch eine mabrhaft verzweifelte Araftanstrengung auf die Beine zu bringen vermochte, so war sie auch vielfach die am Schlechtesten ausgerüstete. Die Truppen hatten häusig seine Mäntel, sein gutes Schuhzeng und keine warmen Kleidungsstücke, dazu oft schlechte Bassen von allen möglichen Kalibern, es sehlte an Nerzten, Lazaretheinrichtungen; kurz eigentlich an Allem und Jedem, was ein heer der Neuzeit zu einer tüchtigen Kriegssührung bedarf. Und solch eine Armee sollte einen beschwerlichen Binterseldzug in den ranhen Gebirgen des Jura unternehmen! Es war dem französischen Patriotismus etwas zu viel zugemuthet, und so dursten die herren zu Bordeaux sich nicht wundern, wenn die französische Ostarmee bei Weitem nicht die ihr gestellten Ausgaben zu lösen vermochte.

Bum Oberbefehlshaber dieses heeres mar der General Bourbafi ernannt worden, entschieden mit einer der tüchtigsten höheren Officiere, über welche die Republik zu verfügen vermochte.

Mit der Oftarmee nach einem gemeinfamen Plane overiren, follte das Rorps von Garibaldi, obgleich es fonft für fich allein eine befondere Abtheilung bildete. Auch dies Garibaldi'iche Korps batte in der letten Beit noch viele Berftarfungen erhalten, und betrug Ende November an 16-18,000 Mann. Die verschiedenartigften Bestandtheile befanden fich darunter. Abenteurer aus allen Theilen von Europa, Die nur von Raufluft getrieben, jest nach Franfreich geeilt maren, fampften neben jungen Frangofen aus ben beften Ramilien des Landes, Die vom reinften Batriotismus befeelt, ju ben Baffen gegriffen batten, um ihr Baterland gu vertheidigen; Spanier ftanden neben Bolen und banifde Studenten, Die ber baß gegen Breußen jest nach Franfreich gebracht batte, neben alten italienischen Freischärlern, Die überall babei gemefen maren, mo es eine Revolution gegeben batte. Un Disciplin, tüchtigen Officieren und guter Ausruftung, fehlte es biefem Garibalbi's iden Rorps febr, und fo leiftete es im Bangen außerft wenig, obgleich mitunter einzelne Freischarler fich mit bem glangenoften Muthe fchlugen. Gein Sauptquartier batte Garibaldi gewöhnlich in Dole, von mo aus bann einzelne Streifzuge unternommen murben.

Der General von Berder hielt Ende November, mit seinem Sauptkorps Dijon besetzt und sandte von dort zahlreiche Detachements ans, um seine Berbindungen sowohl nach dem Essaß, wie auch über Epinal und Besoul nach der Nancy-Strafburger Eisenbahn stets zu fichern. Es war dies oft ein sehr schwieriges Unternehmen, denn

gerade das Gebirge der Cote d'or war für uns fehr ungunftig. Da durch die Kapitulation von Breisach die 4. Reservedivision unter dem General von Schmeling zur Verwendung fam, so ward diese vorzugsweise jest zur Besahung der Etappenstationen verwandt, während die Division des Generals von Tressow seit dem 3. November die wichtige Kestung Bessort cernirte.

Diefe Siderbeit ber Etappenftrage mart jedoch baufig von ben Franktireure unterbrochen, Die febr oft fleine Detachemente anfielen, Batrouillen gefangen nahmen; furg ben beutschen Truppen auf alle mögliche Beife gu fcaben fucten. Die Dertlichfeit Des Cote D'or-Bebirges begunftigte Diefen fleinen Rrieg febr. Dies Bebirge giebt nich in meilenbreiter Ausbehnung, mit tiefen Thalern, Schluchten, Balbern, von Chalons fur Saone bis jum Bochplateau von Langres bin und bietet durch feine Formation fur ben fleinen Rrieg, Das gunftigfte Terrain. Ginen Sauptftuspunft fand Diefer fleine Rrieg der Franktireurs, auch besonders mit in der Feftung Langres, Die ftets von den Frangofen befett blieb. Diefe Festung, auf einem weiten Sochplateau gelegen, ift fomobl durch ibre örtliche Lage wie auch durch viele neu angelegte Berte febr ftart, und es batte einer langwierigen und ichwierigen Belagerung bedurft, um fie gur Ravitulation gu gwingen. Bu einer folden regelmäßigen Belagerung von Langres ift es aber mabrend bes gangen Krieges, mabriceinlich weil es an Gefcuten und Truppen dazu feblte, niemals gefommen. Cernirt murde ber Blat wiederholt und Landwehrtruppen lagen baufig Bochen lang bavor, fonnten aber, ba es ibnen an ichwerem Belagerungegeichnt febite, auch weiter nicht bas Mindefte erreichen. Erat bann wieder Mangel an Truppen ein, wie dies im December und Januar, ale die Bourbafi'iche Armee in Anmarich fam, der Rall mar, fo murde bas Gernirungeforpe ftete wieder gurudgezogen, und Langres fonnte Dies benuten, um fich in aller Rube mieder auf langere Beit zu verprovian= Gemobulich betrug die Garnifon Diefes Blages, an 8-9000 Mann, doch waren baufig baneben noch ftarte Franktireurs-Banden bafelbst anwesend, um von dort aus ihre weiteren Unternehmungen ausguführen. Uebrigens litt bas arme Land gang entfetlich burch biefen fteten fleinen Rrieg, ber gerade bier mit befonderer Erbitterung geführt murbe. Die deutschen Truppen maren mutbend burch die vielen Unfälle, benen fie ausgesett blieben, und verübten bann in ihrem Born manche Thaten, die wahrlich bester unterblieben waren. Es sind gar viele Sauser und selbst Ortschaften hier niedergebrannt worden, deren Bewohner ganzlich schuldlos waren und die nun dafür büßen mußten, daß fremde Franktireurs. Banden aus ihnen auf anrückende deutsche Truppen geschossen hatten. Es ist oft wild, sehr wild hier zugegangen und wer das Grausen des Krieges in seiner ganzen Schrecklichkeit kennen lernen wollte, der fand gerade in diesen Gegenden nur zu überreiche Gelegenbeit biezu.

Unter den sehr vielen kleinen Gesechten, die im November und December auch bier stattfanden, ist mit das bedeutendste das bei Anits. Der General von Berder hatte durch die vielen Resognoscirungspatronillen, die er in richtiger Erkenntniß der Schwierigkeit seiner Stellung, fortwährend aussandte, in Erfahrung gebracht, daß sich bei Anits, 3 Meilen von Dijon gelegen, sehr bedeutende seindliche Streitsfrafte gesammelt hatten, um ihn wahrscheinlich von dort aus anzugreisen. Er beschloß, diesem Blane zuvorzusommen und selbst den Feind bei Auits anzugreisen. Die badische Division, welche nach der abermaligen Erkrankung des Generals von Bewer, von dem preußischen Generalslieutenant von Glümer beschlich wurde, war zu dieser Expedition bestimmt und trat ihren Marsch am 18. December von Dijon aus an.

Um 12 Uhr Mittage fließ die deutsche Borbut am Baldausgang nördlich von Boncourt, querft auf ernfthaften feindlichen Biderftand. Der Reind murde jedoch gurudgeworfen und unter fortgefesten lebbaften Rampfen brangen Die beutiden Truppen ftetig vor. Bei Ruits felbit, mo die boben por der Stadt febr ftart mit feindlicher Artillerie und Infanterie befett maren, fam es nun noch zu einem febr ernftbaften Rampfe. Die Frangofen, größtentheils regulare Eruppen der Marichregimenter, vertheidigten fich fehr hartnadig und die Badenfer fonnten langere Beit fein Terrain gewinnen. Befondere Die Gifenbabnlinie, melde fur die Bertbeidigung febr gunftig gelegen mar, blieb ftart befest und murbe mit großer Babigfeit festgebalten. gegen 1/04 Ubr Nachmittage, gelang es ben febr muthig fampfenden Babenfern, die Reinde von dem Bahndamm zu vertreiben, die fich nun in das weitläuftige Webaude des Bahnhofes gurudzogen und bier noch langere Beit Biderftand leifteten. 218 der gefammte Babneinschnitt und der Babnhof icon von den badiiden Truppen genommen maren, machten diefe nun einen Sturmangriff auf Die Stadt Ruite felbit.

In der icon angebrochenen Dunfelbeit fam es noch in den Straffen qu beftigen Rampfen, bei benen es, wie dies ftete bei allen bartnadigen Stragentampfen ber Fall fein wird, noch febr blutig guging. 5 Uhr Abende maren die Frangofen ganglich aus Ruite verdrangt und traten in aller Gile ihren Rudzug an, bei bem fie wegen ber ichon eingetretenen Dunfelheit, und weil die badifden Truppen fehr ermudet waren, weiter nicht verfolgt werden fonnten. Die Berlufte an Diefem Tage maren im Berhaltniß ber dabei betheiligt gemefenen Truppen auf beiden Seiten febr groß; mit der befte Beweis, mit welcher Sartnadigfeit gefampft murbe. Die Babenfer baben an Todten und Bermundeten nabe an 1000 Mann verloren. Unter Erfteren befand fich der Oberft von Reng, unter Letteren der Pring Bilbelm von Baden, der eine Divinon führte, und der Generallieutenant von Blumer, ber Befehlshaber ber Divifion. Richt geringer, fondern eber etwas bedeutender, wird der Berluft der Frangofen an Todten und Bermunbeten fein, Die außerdem noch an 800 Wefangene, einige Beidute und viel fonftiges Beergerath in den Sanden der Gieger gurudliegen.

Da es nicht in ber Abficht bes Generals von Berber lag, Das vorgeschobene Ruite langer befett zu halten, fo marfcbirten die Eruppen am 19. December wieder nach Dijon gurud. Geinen 3med batte dies blutige Wefecht vollständig erfüllt, nämlich eine Ansammlung der Frangofen bei Ruits zu verbindern und somit es unmöglich zu machen, daß von bier aus in der nachften Zeit ein Angriff auf Dijon erfolgte. Dugte der General von Berber doch um fo mehr jest bedacht fein, feine Alaufen zu beden, ba er gezwungen mar, Ende December feinen Mudjug aus der gangen Gegend angutreten. Die Sanptforpe ber Bourbafi'fchen neuformirten Armee brangen jest in Gilmarichen von Bourges, wo ihr Sauptfammelplat gemesen mar, und Lyon, theilweise mit Benutung der Gifenbahnen, über Befangon in der Richtung auf Belfort vor, um nach dem vorbin angeführten Plan Diefe Reftung gu entfegen. Gelang es bem General Bourbafi, nur mit 80,000 Mann Belfort eber gu erreichen, als es bem General von Berber mit feinen 35,000 Dann möglich mar, fo fonnte bies ber beutschen Cache febr ichaben. Zuerft mußte bie begonnene Belagerung von Belfort vollständig aufgegeben werden und es blieb bem General von Trestow dafelbit, der mit feiner Divinon allein gang unmöglich der Bourbafi's iden Armee Biderftand leiften fonnte, nichts Anderes übrig, ale in

Digital by Googl

Gile nad Schlettstadt und Neu-Breifach gurudzugeben. Das deutiche fdwere Belagerungsgefdug vor Belfort, mas fo fcnell nicht mit que rudtransportirt werden fonnte, fiel in Diefem Fall nur zu mabricheinlich in die Gewalt der Frangofen. Stand aber der General Bourbafi mit feiner Sauptmacht in Belfort und General von Berder mit feinen 30,000 Mann noch in Dijon und Befoul, fo mar Letterer abgeschnitten und es blieb ihm nicht viel Anderes übrig, als nach Nancy zu geben. Coldes Unglud mußte aber unter allen Umftanden vermieden werden. Go wie daber der General von Moltte Die Bildung der Bourbafi'ichen Urmee und beren Abmarich in ber Richtung nach Belfort erfahren batte, fo mar fein Blan auch icon gefaßt. Der General von Berber erhielt Befehl, Dijon und Befont fofort ju raumen, alle feine Truppen ju concentriren und nun in aller Gile nach Belfort zu marichiren, um dort eine fefte Stellung ju nehmen. Dag die nothgedrungene Raumung von Dijon und Befoul ein Nachtheil fur und mar und befonbere auch die Frangofen mit neuen Soffnungen erfüllte, ift nicht gu laugnen. Es mar dies jedoch nicht zu vermeiden, denn unter allen Umftanden mußte bas bentiche Rorps vor Belfort gefcugt merben. Da der General von Berder mit feiner XIV. Armee allein gu fcmach war, um die Bourbafi'fche Armee gu fchlagen, fo forgte ber General von Moltke icon dafur, daß ibm Gulfe in Theil mard. In aller Stille mußte bas mohl ausgeruhte II. Armeeforps bon ber Parifer Cernirungsarmee, beffen Blat, wie icon fruber angeführt, burch bas 1. bairifche Armeeforps unter dem General von der Tann erfett wurde, über Tropes nach Chatillon marfcbiren. Gludlicher Weife mar auch jest das VII. Armeeforps disponibel geworden. Die 14. Divifion deffelben batte die Reftungen Thionville und Montmedy genommen und tonnte nun auch gegen die Bourbafi'iche Armee verwandt werden, und Die 13. Divifion, melde bisher die Garnifon von Det gebildet batte, ward dort durch nen aus Deutschland gesandte Landwehr: und Befatungebataillone erfett und rudte ebenfalle in das Reld, nach Eroves Ueber diefe nun aus dem Berder'iden Rorps, mas freilich fur fich allein operirte, und dem II. und VII. Armeeforps neu formirte Armee erhielt der General von Manteuffel den Befehl und trat fein Rommando am 10. Januar an. Die Mariche Diefer Armee geschaben mit fo großer Stille und Schnelligfeit, daß die Frangofen langere Beit vollständig darüber im Unflaren blieben. Auch noch andere Truppen

murden jest in die Departemente bes Bosges, Saute : Saone und Saute-Marne gefandt, um zu verbuten, daß Baribaldi'iche Freischaaren von dort einen Durchbruch auf die Stragburg-Barifer Babn, mas man ftete befürchten mußte, versuchten. Go mard ein fliegendes Detachement aus dem 60. Linienregiment, welches icon langere Zeit vom III. Armeeforps abkommandirt gewesen und mit zur Belagerung von Berdun verwandt mar, und Landwehrtruppen gebildet, um Chaumont und die dortige Umgegend, wo fich ftete viele Franktireurs : Banden umbertrieben, ju fcugen. Es fielen bier fast taglich großere und fleinere Gefechte, die gewöhnlich mit gegenseitiger großer Erbitterung geführt murden, und bei denen manche Saufer in Alammen aufgingen, por. Das bedeutenbite Diefer Gefechte mar am 8. Januar bei Montbard unweit Chatillon, im Departement Saute-Marne, wo eine ftarte Abtheilung Garibaldi'fder Freischaaren unter großen Berluften gurud-Much nach Epinal und an alle andern Orte murben gemorfen murde. möglichst ftarte Detachements von Landwehrtruppen gelegt, um die Franktireurs ju vertreiben. Es berrichte in den Monaten December und Januar trot der ftrengen Ralte und des boben Schnees in allen diesen Theilen ein sehr erbitterter kleiner Kricg, bei dem zwar keine Erfolge erreicht werden fonnten, der aber ben beutichen Truppen große Strapagen und der armen frangofischen Landbevollerung viel Roth und Ein Geschichtoschreiber Diefes fleinen Rrieges, Der Glend brachte. wirflich mabr und unpartheiisch schreiben wollte, batte feine angenehme Aufgabe, denn er mußte leider and manche Buge von Barte, ja felbit Graufamfeit verzeichnen, die gur Ehre des deutschen Ramens viel beffer unterblieben maren.

Ein ziemlich heftiges Gefecht fiel in diesen Gegenden am 21. Januar vor, wo die Franzosen von Langres aus einen Ausfall gegen Chanmont zu machen versuchten, aber von einem dort postirten Landwehrbataillon fräftig zurückgewiesen wurden. Gbenso zersprengte am 22. Januar eine fliegende Kolonne von Landwehrinfanterie und einigen Schmadronen des 4. Reserve- husarenregiments, zusammengesett, bei Bourmont an der oberen Maas eine starse Abtheilung französischer Mobilgarden, welche wahrscheinlich einen leberfall auf Epinal versuchen wollte. Dagegen gelang es einer Abtheilung von französischen Franktireurs, welche sich beimlich von Langres aus durchgeschlichen hatten, in der Nacht vom 21. auf den 22. Januar das Detachement,

welches die Gifenbahnbrude, Die gwijchen Rancy und Toul über Die Mojel' führte, bemachte, ju überfallen und auseinander ju jagen und Die Brude felbft gu fprengen. Es marb baburch eine Stodung im Gifenbabnverfehr zwifchen Rancy und Paris erzeugt, Die manche Unbequemlichfeiten hervorrief und noch viel mehr empfunden fein murde, wenn dies Ereigniß 6-8 Bochen fruber ftattgefunden batte. Die Franktireurs von abnlichen Unternehmungen abzuschreden, mußte Lothringen biefur eine Strafe von 10 Millionen France bezahlen und bas arme Dorf Kontenan, mas in ber Rabe ber Brude lag, murbe mit iconungelofer Garte vollständig niedergebrannt, obgleich bie Betheiligung von beffen Einwohnern bei bem Ueberfall nicht im Mindeften nachgewiesen werden fonnte. Es galt einmal Aurcht und Schreden unter ber Bevolferung zu verbreiten. Dag ber Bag ber Frangofen burd alle folde blutige Strenge fich immer mehr fteigerte, mar naturlich, und fo founte es ale ein mabres Glud fur die Menfcheit genannt werden, daß Diefer furchtbare Rrieg fich jest immer mehr feinem Ende naberte, benn ju graufam und allen Beftrebungen ber Civilifation und Sumanitat Sohn fprechend, mare fonft fein Charafter geworden.

Bie icon vorbin angeführt, gebot ber Anmarich ber frangofischen Ditarmee unter bem General Bourbafi, bem General von Berber Die ichnelle Raumung von Dijon und Befoul und ben Rudmarich auf Belfort, um bort Stellung ju nehmen. Es waren burch die beutschen Recognoscir-Batrouillen, welche trop bee Schnees, ber Binterfturme in den Gebirgen, und der vielfachen Angriffe der Franktireurs, unausgesent mit bem raftlofen Gifer und ber fteten Ausbauer, welche unferen beutiden Baffen überbaupt ben Gieg in Diefem Rriege vericafft baben, ausgefandt murben, bereits miederholte Deldungen über ben Anmarich ber feindlichen Rorps eingelaufen. Go melbete eine Deutsche Batrouille, daß bereits am 26. December bei Difelan, 11/2 Meilen nordlich von Befangon, ein feindliches Korps von 7000 Mann ericbienen fei und an bemfelben Tage ftarfere Abtheilungen von Befancon gegen Belfort maricbirten. Die Frangofen benutten jest Die Gifenbahn von Lyon nach Befancon, um fo ichnell als moglich Die Rorpe, Die fruber an ber Loire gestanden batten, nach Often gu transportiren. Es war baber fur ben General von Berber Die bochfte Gile geboten, wenn er feinen Marich noch antreten und nicht von Belfort abgeschnitten fein wollte.

Co mard benn ber babifden Divifion ber Befehl ertheilt, Dijon am 27. December ju verlaffen und am 29. December in Befoul ein-Es beträgt die Entfernung beider Städte 15 Meilen und trot der furgen Decembertage und des Glatteifes und oft tiefen Echnees auf den fteilen engen Bebirgemegen ber Cote D'or, mußten die Truppen diefe Strede in drei Tagen gurudlegen. Es mard ihnen viel zugemuthet, aber es balf nichts, die bochfte Gile mar bringend geboten und jeder Tag founte Befahr bringen. Huch die preußischen Truppen, welche Langres bieber cernirt batten, murden jest gurudgerufen und ebenfalls mit bei Befoul concentrirt. In Dijon mußten gablreiche deutsche Krante und Bermundete nebft den dazu geborigen Mergten und bem Barterperfonal gurudgelaffen werben. Dan machte Die Stadt fur beren gute Bebandlung verantwortlich und brobte mit den ftrenaften Strafen bei der baldigen Rudfebr, wenn Diefe nicht stattgefunden baben follte. Auch wurden einige 20 angesebene Burger von Dijon ale Beißeln mitgenommen. Einzelne Falle von Robeit und Fanatismus bes Bobels, befonders in ben größeren Stadten bes Gudens, abgerechnet, haben die Frangofen die deutschen Befangenen, Rranfen und Bermandeten ebenfo gut behandelt, ale Dice von unferer Seite mit den frangonichen Gefangenen gefchab.

Bon Befoul aus, wo fich bas ganze Korps bes Generals von Berber concentrirte, ward in den ersten Tagen des Januars der Marsch nun weiter in der Richtung auf Belfort angetreten. Eine Resognoscirung am 5. Januar ergab, daß die Franzosen bereits in der Stärke von 40,000 Mann bei Rioz an der Straße von Besangen nach Besoul standen. Es fielen bei dieser Resognoscirung wiederholte kleine Gesechte vor, in denen einige 30 französische Gefangene gemacht wurden.

Auf dem Mariche von Befonl nach Belfort hatte der General von Berder am 9. Januar unweit Villersexel ein sehr heftiges Gesecht mit dem XX. französischen Korps unter dem General Clinchamp, das zuletzt noch von Truppen des XVIII. Korps unter dem General Billant unterstützt wurde, zu bestehen. Die Franzosen griffen die deutschen Truppen sehr lebhaft an und fügten diesen nicht unbeträchtsliche Verluste zu, verloren aber auch viele Leute und bützen an 600 Gesangene nehn 2 Adlern ein. Der Best von Villersexel lag gar nicht in der Absicht des Generals von Werder, daher er diese Stadt bald

wieder raumte und ben Frangofen überließ, mas biefen bann eine ermunichte Welegenheit gab, mit ihrem bier erfochtenen Siege zu prablen. Es war bies aber eine entschiedene Unrichtigfeit. In fo fern Die frangofifden Truppen im Befit Des Schlachtfeldes von Billersegel und bes Ortes felbft blieben, durften fie fich freilich als Gieger betrachten, ba jedoch ber General von Berber feine Abnicht erreichte und fich ben Durchweg erzwang, fo batte er ein ungleich größeres Recht, fich den vollftandigen Gieg jugufdreiben. Bom Reind weiter nicht fonderlich beläftigt, feste bas Berber'iche Rorps am 10. Januar, feinen Beitermarich gegen Belfort fort. Es mar ein ungemein beschwerlicher Marich, welchen die Truppen in dem rauben Gebirge, allen Ginfluffen bes ungewöhnlich ftrengen Bintere preisgegeben, ju machen batten, und ibre Tuchtigfeit und ftrenge Disciplin murben babei oft bart auf Die Probe geftellt. Gie bestanden folde jedoch glangend und die ba-Difden Ernppen, welche ben Saupttheil bes Berber'ichen Rorps bil-Deten, metteiferten Dabei in jeder Sinnicht mit den preugischen Linienund Landwehrregimentern.

Go gelang bem General von Berber feine Abnicht vortrefflich und er traf noch rechtzeitig genug por Belfort ein, um eine fefte Stellung bier nehmen und den Entfag der Feftung vollständig verbindern zu tonnen. Bare die Bourbafi'fche Armee beffer fur einen Binterfeldzug ansgeruftet und somit manovrirfabiger gemefen, fo batte Dies entschieden nicht geschehen fonnen. Der General Bourbafi batte fo fcnell marichiren muffen, daß er früher als das Berder'iche Korps por Belfort anlangte und fomit ben General von Trestow gur Anfbebung ber Belagerung gwang. Das Trestow'iche Rorps vor Belfort, mar nur verbaltnigmäßig febr fcwach und die Belagerung der durch ibre natürliche Lage ungemein ftarten Aeftung, die von dem frangofiichen Oberft Denfert mit ebenfo großer Energie wie Geschicklichkeit vertheidigt murbe, machte nur außerft geringe Fortidritte. nur in den erften Tagen des Januars an 10-15,000 Mann frangoniche Truppen por Belfort ericbienen und batten bas deutiche Belagerungeforpe energisch angegriffen, mabrend jugleich die ftarte Barnifon der Reftung, Deren Berbindung mit dem übrigen Franfreich niemale gang abgeschnitten mar, einen Ausfall machte, fo batte ber Beneral von Trestow fich gang entschieden gurudgieben, ja febr mabrideinlich fogar fein gefammtes Belagerungsgeschut preisgeben muffen.

Die Frangofen batten biedurch febr viel erreicht gehabt. Diefe 15,000 Dann, Die Anfang Januar fo Großes batten leiften fonnen, ericbienen damale nicht, und als das Bourbafi'iche Rorps endlich anlangte, ba mar es ju fpat, benn ber Beneral von Berber batte fich ingwifden mit feiner gangen Urmee gum Schut ber Belagerung aufgestellt und wies alle Angriffe der Zeinde mit der größten Ents idiebenbeit gurnd. Go zeigte fich auch Diesmal wieder, wie überhaupt ja beständig mabrend bes Berlaufes Diefes gangen Krieges, ber Aluch ber frangofischen Kriegoführung, bag Alles mas geschah, viel zu fpat gefdab, und fomit feinen 3med ftete fast ganglich verfehlte. Es fehlte Die Ginbeit und Reftigfeit ber Centralleitung in der Beeresführung, es gab in gang Franfreich feine unbedingte Autorität, der fich alle anderen fogleich und ohne Beiteres fugen mußten; es murbe viel gu viel bebattirt und discurirt und darüber die beste Zeit gu einem thatfraftigen Sandeln verfanmt, und die Gifersucht und Uneinigfeit der einzelnen frangofischen Korpeführer, Die niemale nach einem gemeinfamen Plane bandeln wollten, trat ftete fehr hemmend bervor. Co zeigte fich auch jest die große Disbarmonie zwischen Bourbafi und dem alten Garibaldi, der ftete nach feinem eigenen Ropfe bandeln und fich niemals ben gemeinfamen Anordnungen bes Erfteren fügen wollte, febr labmend für die Ginbeit der frangonichen Beeredführung. Huch der General Cremer, der ein Korps im Bourbafi'ichen Beer fommandirte, febrte fich nicht im Mindeften an Die Befeble feines Obergenerale, fondern operirte nach eigenem Gutdunfen umber. mar eine ungemein gunftige Rugung Des Schicffale, Die wir in Deutschland gar nicht dantbar genug preifen fonnen, benn viel bentiches Blut ift und dadurch erfpart morden, daß in unferer Oberleitung bes ge= fammten Beeres, wie ichon fruber angeführt, gerade bas Wegentheil der frangofischen Uneinigkeit und dadurch berbeigeführten Langfamkeit Der General von Moltte, entwarf mit feiner unübertrefflichen ftrategifden Deifterschaft, alle Blane, ber Raifer-Ronig Bilbelm bedte folde mit feiner gangen foniglichen Antorität und verschaffte ibnen iden eine unbedingte, ichnelle Ausführung, und fo hatten die Aubrer der verschiedenen einzelnen Armeen und Armeeforps, eigentlich weiter nichts gu thun, ale bas im Detail fcnell, forgfam und energifch auszuführen, mas ihnen im Großen und Gangen aus dem foniglichen Sauptquartier vorgeschrieben murbe. Die ftete Telegraphen-

Berbindung ermöglichte fold gemeinfames Operiren nach feftem, einbeitlichem Blane auf eine Beife, Die noch vor einigen Decennien als wir feine Telegraphen im Rriege fanuten, in bas Reich ber Rabeln gebort baben murbe. Bir wollen gerne glauben, bag fich die Gitelfeit und der perfonliche Ebrgeig manches einzelnen Rorpofubrere, oft bitter genug gefrantt gefühlt baben mag, daß es ibm nicht vergonnt murbe, als felbitftandiger Geldberr feine eigenen Blane auszuführen, fondern ihm nur bie gwar bochft michtige und einflugreiche, verhaltnigmäßig aber boch nur beicheidene Rolle blieb, das mit Gefdid gu thun, mas ibm vom General von Moltfe befohlen mar, aber im Allgemeinen darf man nur im bochften Grade es fegnen, daß es fo und nicht ans Aus Diefem Grunde feben wir auch in Diefem gaugen dere geichab. fonft fo ungemein großartigen Kriege, Die eigentbumliche Erscheinung, Daß eigentlich fein einziger Rorpofübrer, fo viel Tuchtiges fie fonft auch immerbin leifteten, fich einen besonderen Ruf ale felbitftandiger Reldberr erften Ranges, ju erwerben vermochte. Um Deiften geleiftet und am Gelbstftandigften operirt, baben entichieden ber Rronpring von Preugen, ale er noch die getrennte Gudarmee befehligte, bann ber General von Goben bei feinen Rampfen im Januar gegen Die Raidberbe'iche Rordarmee, und der General von Berber im Januar gegen das Bourbafi'iche Beer, und doch fubrten auch fie nur im Gingelnen ans, mas ihnen in ben Sauptgugen vorgefdrieben mar. Berabe auch jest, wo es fo febr barauf anfam bag bie von einander getrennten Generale von Berber und von Manteuffel, nach gemeinsamem Plane, idnell und einbeitlich gufammen gegen bas Bourbafi'iche Beer operirten, und dadurch foldes in Die Schweig brangten, zeigte fich die Bichtigfeit wie die Trefflichfeit der von Berfailles erfolgten Centralleitung, fo recht in ibrer vollen Bedeutung. Bare folde nicht vorbanden gemefen und batten die Generale von Mantenffel und von Berber, Jeder nach feinem eigenen Ropfe operiren durfen, nun und nimmermehr murbe bie Bourbali'iche Urmee fo vollftanbig vernichtet morben fein, ale bies jest gludlicher Beife gefcab.

Durch seine ebenso geschiefte wie energische Oberleitung, wie durch die Tüchtigkeit aller seiner Truppen ohne Ausnahme, hatte der General von Werder es ermöglicht, daß er rechtzeitig genug seine Stellungen vor Belfort einnehmen konnte, um die Belagerung desselben gegen alle Angriffe des Bourbafi'schen Korps zu schüßen. Er langte am

11. Januar bei Bericourt an und ftellte feine Truppen nun mit großer Geschicklichkeit und genauer Renntnig bes Terrains, auf ber ungefähr 7 deutsche Meilen betragenden Linie von Delle bis Fraviers auf. Auf dem linten Alugel bei Delle ftanden die preugischen Regimenter unter dem General von Dobicoup, das Centrum der Linie mit den Orten Bericourt, Buffurel und Montbeillard, ward von ber preugischen Divifion bes Generals von Schmeling befest, ben rechten Alugel bei Arapiers bildete die badifche Divifion unter bem General von Glumer. Daß Diefe Aufstellung bes Generals von Berber in fo langer Linie eine febr gefährliche mar, ift unbestreitbar. Er batte faum 1 Deile im Ruden Die Reftung Belfort, mit ungefahr 12-14,000 Dann Befagung, Die nur ichmach cernirt mar, und fonnte felbft nicht über viel mehr ale 30,000 Rombattanten verfügen. Die letten Gefechte, und vielleicht noch mehr die Strapagen Des Mariches von Dijon ber, batten die Reiben der Regimenter im Werder'iden Korve icon febr gelichtet. Begen fich batte der General von Berber aber Die gange Bourbafi'iche Benn nun auch von ben 140,000 Mann, welche folde nach frangofifchen Berichten jest betragen follte, ein febr großer Theil fortgulaffen ift, und die einzelnen Korps in Folge ihrer fchlechten Organifation, Disciplin, Ausruftung und Berpflegung, wie die Schneebaufen im Connenicein gufammenfcmolgen, bevor fie noch im Gefecht gemefen maren, fo blieben dem General Bourbafi doch noch mindeftens 100,000 Mann übrig, mit benen er einen Sauptftoß gegen die Berber'iche Linie vollführen und einen Durchbruch unter allen Umftanden forciren fonnte. Go befand fich bas Berber'iche Rorps enticbieben jest in einer fo gefährlichen Lage, wie dies mabrend Diefes gangen Reldzuges fein anderes beutsches Korps jemals in gleichem Grade gemesen ift. Bare nur einigermaßen Ginbeit, Feftigfeit und planmagige Tuchtigfeit in der Beeresführung der frangofifden Republif gemefen, jo batte ber General Bourbati feinen Gieg ergwingen, und ber General von Berber gang enticbieden unterliegen muffen. Es ift ein großes Blud fur uns, daß aber bei der frangofifchen Kriegsführung trop aller großen Tapferfeit vieler einzelnen Officiere und Soldaten, gerade das Wegentheil von allen Diefen Gigenschaften wie ftets fo auch jest wieder, gu finden mar.

Bon ungemeiner Bichtigfeit mar es icon fur den General von Berber, daß Bourbafi ihm einige Tage Zeit lieft, seine Stellungen

moglichft an befestigen. Es murben überall an zwedmäßigen Stellen Berichanzungen aufgeworfen und Berhaue angelegt, Die Stragen aufgegraben; furz Alles angewandt, um dem Feinde einen geordneten Bormarich fo viel ale nur irgend möglich ju erschweren. Bon großer Bichtigfeit mar es biebei, daß ber General von Berder mehrere Batterien bes ichweren Reftungsgeschutes, welche vor Belfort verwandt maren, jest von dort fortnehmen und ju feiner Bertheidigung gegen Die Angriffe Des Bourbafi'ichen Rorps, an geeigneten Blagen auf-Go mußten die Reinde im Alles vernichtenden Fener fcmerer Belagerungegefchute, anfturmen. Daß die Frangofen ben bentichen Ernppen biegu gemächlich Zeit ließen, ift ein ungeheurer Rebler von ihrer Seite, den fie fpater mit dem Berluft von Taufenden nutlos geopferter Menichen bart bugen mußten. Befondere Die Ctadt Bericourt ale Das Centrum der gangen Stellung, bann auch Montbeillard mit feinem feften Schloffe, murben in einen möglichft vertheidigungefähigen Buftand gefest. Tag und Racht arbeiteten Die deutschen Eruppen mit ebensoviel Anstrengung wie Umficht bieran, mas auch bringend nothwendig mar, ba jede Stunde jest von der bochften Bichtigfeit fein fonnte.

Um 13. Januar erfolgte der erfte beftige Angriff der Frangofen auf das Dorf St. Marie, mas von den deutschen Truppen bald geraumt werden mußte. Ebenfo murben die Stellungen unferer Truppen bei Montbeillard, Buffurel und Bethoncourt heftig angegriffen und Lettere überall gur Raumung gezwungen. Auch die Stadt Montbeillard fiel in die Gewalt ber Frangofen und nur die preußische Befagung in dem alten feften Schloß, mußte foldes ju behaupten. Go batten fich an diefem erften Tage des Angriffes, die Frangofen gang unlangbare Bortbeile verschafft und fie burften mit vollem Jug und Recht fich eines Sieges rubmen. Barum aber ber General Bourbafi Die am 13. Januar errungenen Bortheile nicht weiter verfolgte und am folgenden Tage mit frifchen Truppen einen neuen fraftigen Angriff machte, ift und ein Rathfel. Da über Diefen Theil Des Rrieges noch gar feine irgendwie guverläffigen Mittbeilungen von frangofifder Geite borliegen und auch die deutschen officiellen Rapporte barüber nur außerft ludenhaft find und Manches verschweigen, jo balt es fast unmöglich, eine vollständige Darftellung Diefer Rampfe jest ichon zu geben. Daß übrigens bas Bourbafi'iche Rorps am 13. Januar, bei feinem entschiedenen Bordringen sehr bedeutende Berluste erlitten hat, ift unlangbar. Da unsere Truppen größtentheils in gedeckten Stellungen standen und bloß die Defensive hatten, die Franzosen aber ungestüm vordrangen, mehrsach in's Feuer unserer Batterien geriethen und dabei ungleich schlechter als unsere Soldaten schossen, so durften die französischen Berluste wohl weit größer als die deutschen gewesen sein. Bielleicht daß den General Bontbast diese Berluste hinderten, schon am 14. Jannar seine erreichten Bortheise weiter auszubeuten, aber auch sehr leicht möglich, daß er überbaupt noch nicht Truppen genug dazu heran hatte, und erft die Ankunst seines Hauptbeeres abwarten wollte.

Am 15. Januar griffen die Frangofen unn auf's Reue und diesmal in verftarfter Beife an. Ueberall langit bes Lifainebaches bonnerten die Ranonen und tobte der Rampf, und die deutschen Truppen die theilweise gegen eine febr bedeutende feindliche Uebermacht fampfen mußten, hatten einen ichmeren Stand. Besonders beftig mar ber feindliche Angriff auf Bericourt, als den Mittelpunkt der deutschen Stellung. Unter bem Schut ihrer gablreichen und auch ziemlich gut bedienten Artillerie, drangen Die frangofifden Rolonnen febr mutbig por, und brangten anfanglich die Deutschen bis in die ftart verschangte Stadt Bericourt gurud. Beiter aber vermochten fie nicht gu fommen, und das Reuer der ichweren deutschen Artillerie marf die frangofische Infanterie ftete gurud. Biederholt formirten fich neue Sturmfolonnen und erneuerten den Berfuch des Bordringens; es balf nichts, fie famen ftete nur bis ju bestimmten Stellen und mußten bann immer wieder gurud. Den gangen Tag murbe auf Diefe Beife gefampft und Die Grangofen verloren Taufende von Leuten, mabrend die Berlufte ber Deutschen, die rubig in ibrer febr geschutten Stellung ftauden, lange nicht fo bedeutend maren. 3m Schut ber nachtlichen Dunkelbeit gelang es übrigens der frangofischen Infanterie, mehr Terrain ju gewinnen und naber an Bericourt beraugutommen, mo fie die Racht über ein Bivouat bezog. Much die babifden Truppen maren theilmeife an diefem Tage beftig im Rampf gewesen und batten, ebenso wie die preußischen, alle feindlichen Angriffe febr entschieden gurudgewiesen.

Ein dichter Nebel begunftigte am Morgen des 16. Januars, ben erneuten Ansturm der Feinde, da er die deutschen Batterien am Zielen verhinderte, so daß diese nur in das Ungewisse und auf das Getofe

Des Rampfes bin, feuern fonnten. Aber tropbem fcheiterten brei frangonifde Angriffe, und wenn am Tage vorber Die Artillerie Die Sanptentscheidung gegeben batte, fo that es jest unfere Infanterie, Die fich trop ibrer großen Mindergabl, dem Teinde febr muthig entgegenwarf und fein meiteres Bordringen verbinderte. Als fich gegen Mittag ber Nebel mehr verzogen batte, nabm auch die Artillerie wieder größern Antheil am Rampfe und ihr Feuer muthete furchtbar in den feindlichen Reiben. Die Frangofen fampften febr ungleich an allen Diefen Einzelne Regimenter ber Linie und anch einige Mobilgarbenbataillone, fturmten mit glangendem Muthe auf unfere Batterien los, bielten das heftigfte Reuer aus und gingen erft gurnd, wenn fie über Die Balfte ihrer Leute auf ber blutigen Bablitatt gurudgelaffen batten, wahrend andere Schaaren bingegen fogleich gurudliefen, fo wie nur einige Granaten bei ihnen einschlugen, und erft angerhalb der Edußweite, wieder jum Steben gebracht werden fonnten. Die Rube, Giderbeit und Ordnung der feindlichen Angriffe, ließ vieles zu munichen übrig und man fab es ber gangen Bonrbafi'fden Armee febr beutlich an, daß fie ohne fefte Organifation mar und faft ganglich ans neuformirten und loder Disciplinirten Schaaren bestand. Die bentiden Eruppen fampften ruhig und festdisciplinirt, erfüllten alle ihre Bflichten getreulich und gwifden preußischen Linien- und Landwehrregimentern und den Badenfern mar bierin fein Unterschied.

So wurden auch am 16. Januar, alle noch so befrigen Angriffe ber Franzosen langst ber Lisaine vollständig zuruckgewiesen und fie vermochten sich mahrend bes ganzen Tages auch nicht bes mindeften Bortheiles zu ruhmen. Biele Tausende ihrer Todten und Berwunsbeten bedeckten schon die blutgerötheten Schneefelder, mahrend die beutschen Berluste verhaltnismäßig nur gering waren.

In der Racht vom 16. auf den 17. Januar, versuchten die Franzosen noch eine heimliche Neberrumpelung von hericourt und drangen auf der Straße von Montbeillard und vom Dorfe Taren vor. Ihr Plan scheiterte aber an der Umsicht und Wachsamkeit der deutschen Truppen und wurden sie bald entschieden zurückgeworfen.

Ein dichtes Schneegestöber verhinderte am 17. Januar, den weitern Umblid. Man erwartete deutscher Seits, daß die Franzosen diesen für sie gunftigen Umstand benugen und mit neuer Kraft vorstürmen wurden, doch geschah dies wider alles Bermuthen nicht. Es fand

Dhilled by Google

zwar noch eine lebhafte Kanonade an einigen Stellen der langen Kampfstätte statt, und auch einzelne Infanterie Abtheilungen stießen auf einander, zu einem allgemeinen heftigen Kampfe fam es jedoch nicht mehr. Der General Bourbafi hatte seine Kräfte erschöpft, er sab ein, daß er mit seinen neusormirten Schaaren die seste Stellung des Generals von Werder nicht durchbrechen konnte, und gab nun alle serneren Versuche der Offensive auf. Was von französischer Seite am 17. und 18. Januar hier noch geschah, gehörte mehr zur Defensive als zur Offensive und der Zweck davon war mehr den Rückzug zu sichern, als noch den Durchbruch gegen Belfort zu versuchen.

Go feuerten am 18. Januar nur noch einige frangofifche Batte= rien gegen Bericourt und in der Racht vom 18. auf den 19., maren auch diefe verschwunden und die gesammte Bourbafi'iche Armee befand fic in vollem Rudgug. Es batte beutiche Standbaftigfeit und Tuchtigfeit bier abermals einen glangenden Gieg gegen Die frangofifche llebermacht errungen. In Diefen Rampfen an Der Lifaine : Linie find 4 Armeeforpe von der Bourbafi'ichen Armee thatig gemefen, deren Stärfe an Rombattanten man auf 85-90,000 Mann berechnen fann, mabrend der General von Werder mobl nicht mehr als 28-30,000 Mann in Reib und Glied batte. Freilich hatte er ben Bortbeil trefflich gemablter und ftart befestigter Stellungen, und einer febr gablreichen ichweren Artillerie fur fich. Sieraus besonders mit erklart fich auch der fo ungebeure Unterschied in den beiderseitigen Berluften. deutschen Truppen verloren in allen diefen Tagen an Tobten und Bermundeten ungefähr 1000-1100 Mann, Die Frangofen 9-10,000 Mann, ju benen fpater noch gablreiche Befangene und erschöpfte Leute, Die balb verhungert oder erfroren am Bege oft gu vielen Dugenden umberlagen, gefommen find.

Daß durch dieses siegreiche Jurudschlagen der feindlichen Angriffe auf die Lisaine Linie und somit deren Bereitelung zum Entsat von Belfort, für die deutsche Sache ein ungemein großer Gewinn erzielt wurde, und der General von Werder wie sein braves Korps sich sehr viele Berdienste und den gerechtesten Anspruch auf den Dank Aller erworben haben, ist eine unbestreitbare Thatsache. Wie lebendig sich aber auch dieser allgemeine Dank geänßert und in welch hohem Grade der General von Werder selbst, besonders in Süddeutschland geehrt und geseiert wurde, durfte wohl den meisten Lesern dieses Buches aus

ben Reitungen, Die bamale übervoll baron maren, binlanglich befannt Benn wir nun auch felbft febr meit baron entfernt find, Diefe Berdienfte des Berder'ichen Rorps und befonders auch beffen Anführers nur im Mindeften berabsegen zu wollen, fo glauben mir boch, bag man in Diefem übertriebenen Entbuffasmus bafur, mitunter mobl etwas bes Guten zu viel gethan baben durfte. Der General von Werder mar, wie dies ja überhaupt ftete in diefem gangen Rriege bei allen beutiden Beerführern gefchab, ungemein vom Blud begunftigt. Satten Die Frangofen ibn nur 2-3 Tage fruber in feiner Stellung an der Lifaine angegriffen, bevor er feine Batterien bafelbit vollendet und mit ichwerem Gefchut armirte, und bei nur einiger Energie und Ordnung in der frangonichen Secresführung mare bies febr leicht moglich gewesen, fo durfte bei ber großen Ueberlegenheit ber feindlichen Streitfrafte, ber Durchbruch entschieden gelungen fein. Go ließ man ibm binlangliche Beit, Die er trefflich zu benuten verftand, und ber feindliche Plan mußte icheitern. Dazu fam bag bie Bourbafi'fche Armee in ibrer Debrheit, entschieden die ichlecht ausgeruftetfte, loder Disciplinirtefte und theilweise menigstens wirklich jum Rampf unbrandbarfte mar, welche die frangofifche Republit noch gegen und ins Reld zu fenden vermochte. Grade burch bie febr vielen ichlechten Elemente, welche fie enthielt, mart ihre große numerische leberlegenbeit theilweise wieder ausgeglichen. Die Raidherbe'fde Armee, im Rorden Franfreiche, gegen welche ber Beneral von Goben fo fiegreich die Offensive ergriff, bilbete; wenn auch feinen fo ftarten, fo bod in feiner Gesammtheit entschieden ebenfo gefährlichen Reind, wie Die Bourbafi'iche und fo baben wir die lleberzeugung, daß ber General von Goben und feine Truppen im Januar bas Gleiche leifteten und nich gleiche Unfpruche auf Rubm und Anerfennung erworben, als bies der General von Berber und feine tapferen Schaaren entschieden in fo bobem Grade gethan baben. Bir fteben beiden Rorpe und ibren Rübrern gewiß mit gleicher Unpartheilichkeit gegenüber und baben nicht bas Bergnugen, Ginen ber beiben genannten, fo febr um Deutfchland verdienten Generale verfonlich zu fennen, und nur bas Gefühl ber Berechtigfeit ift es, meldes uns gu Diefen Bemerfungen veranlaßt.

Ebenso ift wohl bin und wieder, befonders auch im Babifchen, die Gefabr etwas ftart übertrieben worben, welche ein etwaiges Gelingen der Bourbatischen Plane, der deutschen Sache gebracht haben burfte. Dag es ein febr empfindlicher Rachtbeil fur uns gemesen fein murbe, wenn es bem General Bourbafi gelungen mare, Belfort gu entfeten, ja fich fogar unfrer bafelbit befindlichen Belagerungsartillerie ju bemächtigen, ift entschieden und baben wir auch felbft fcon dies Der General von Treetow Durfte aber unter allen Ilm: ftanden mit feinem Korpe einen geficherten Rudgug nach Stragburg gebabt baben. Benn aber gar im Babifden noch Mitte Januar Beforgniffe por einem Ginfall Des Bourbafi'fden Korps in Deutschland felbit gebegt murben, und man dem General von Berber bas große Berbienft gufdrieb, Dies verbindert gu haben, fo ift foldes, gelinde ausgedrudt, eine arge Uebertreibung. 3m Juli 1870 mußte man immerbin jeden Tag auf einen Ginmarich ber Frangofen in Baden gefaßt fein, und wie mir icon beim Beginn unfres Bertes auführten, war es ein unverzeiblicher Rebler ber frangonichen Beeresführung, bag folder nicht gefchab; im Januar 1871 aber gehörte Dies icon entichieden zu ben Unmöglichkeiten. Die Defensive konnte Die frangofifche Republit damale immerbin noch einige Monate bingogern, gur Offenfive aber mar fie bereits viel zu ichmach.

Bo hatte der General Bourbafi, felbst wenn er das Berder'sche Korps durchbrochen und den General von Trestow vor Belfort zuruckgedrängt hatte, wohl über den Rhein geben sollen? Straßdurg war von uns start befest und in so vertheidigungskabigem Justand, daß die in aller und jeder hinscht schlecht ausgerüstete Bourbafi'sche Armee es durch einen bloßen Handbreich doch wahrlich nicht nehmen kounte. Um aber unterhalb Straßburg über den Rhein zu gehen, fehlten dem Bourbafi Pontons und alles Andere, was dazu gehört. Dazu kam daß die deutsche Sudarmee unter dem General von Manteussel schon im farten Anmarsch war, um dem Bourbafi'schen Korps in den Rücken au sallen.

Diese Sudarmee aus 2 Armeelorps gebildet, gabite circa 60,000 Combattanten, dazu das Werder'sche Korps ungefahr 28—30,000 und das Tressow'sche Cernirungsforps, dann die Besatungen von Straßburg, Breisach und den übrigen Städten im Essatungen von Straßburg, Breisach und den übrigen Städten im Essatungen nur 30,000 verfügbare Truppen gerechnet, so daß doch mindestens 120,000 Mann gegen Bourbast, wenn er wirklich hatte so unfinnig sein wollen, über den Rhein nach Deutschland zu gehen, zur Verwendung gesommen sein würden.

The second of the second second second

Solcher Macht war die Bourbafi'sche Armee aber nicht im Minbesten gewachsen und so würde ihr etwaiger Rheinübergang sehr wahrscheinlich schon nach wenigen Tagen, mit ihrer Umzingelung und Gefangennehmung geendet haben. In dieser hinsicht konnte man also in Suddeutschland ganz ruhig sein und daß es im Januar 1871 den Franzosen nicht mehr möglich war, anders als etwa in der Gesangenischaft, nach Deutschland zu kommen, dafür hatte der General von Moltse schon binlänglich zu forgen gewußt. Daß so exaltirte, jedes militairischen Urtheils gänzlich entbehrende herren wie Gambetta und Genossen, wohl von der Möglichseit eines Einfalles in Deutschland durch das Bourbaft'sche Korps geträumt haben mögen, ist sehr wahrschenlich; der General Bourbaft selbst war aber ein viel zu erfahrener Soldat, als daß er jemals nur im Ernste bieran geglaubt baben wird.

Sogleich nach dem Rudzug seines Feindes am Morgen des 19. Jannars, ging der General von Werder mit rascher Entschlossenbeit ans
der Desensive zur Offenstwe über und ließ troß Sturm, Schneegestöber,
eisiger Winterkalte und oft tief verschneiter Gebirgswege, die zurückgedrängten Franzosen mit aller Kraft verfolgen. Eine Menge Beute
aller Art; Geschüße und heeresgerath, dann viele hunderte von Gefangenen sielen den deutschen Truppen bierbei in die hande. Die
schlechte Ausruftung des Bonrbafischen Korps rächte sich jest auf
fürchterliche Weise an den armen Soldaten dessehen und hat Tausenben von ihnen das Leben gekostet. Es sehlte an Ambulancen, Medicinaleinrichtungen, Nerzsten, Proviantsolonnen; furz, eigentlich an
Allem und Jedem, was ein heer für einen beschwerlichen Winterseldaug ann unnmagnalich nothwendig bedarf.

Die verwundeten und franken Soldaten wurden hulflos im Schnee und Gis am Bege zuruchgelassen und der Barmberzigkeit der nachrückenden Dentschen anheimgegeben und da Letztere bei der großen Jahl derfelben, und da die sehr vielen eigenen Kranken und Berwundeten ohnehin die Kräfte der deutschen Aerzte und Hospitalsbeamten nur zu reichlich in Anspruch nahmen, ihnen selbst bei der eifrigsten Anstrengung nicht stets helsen konnten, so gingen Hunderte elend von ihnen zu Grunde. Aus Mangel an geordneter Berpflegung waren die armen französischen Soldaten auf das Requiriren und Plündern angewiesen und da das Juragebirge ohnehin nur unsfruchtbar ist und alle Ortschaften von den zahlreichsten Truppenmassen,

bald aller Lebensmittel beraubt maren, fo berrichte Roth und Glend fomobl unter der Landesbevolkerung wie unter den Truppen auf die furchtbarfte Bir famen Ende Januar perfonlich in Diefe Wegenden und bas Graufen und Schreden bes Rrieges trat une noch in entfetlicherer Geftalt bort entgegen, ale bies auf irgend einem anderen Theile des Rriegotheaters in Franfreich bisber noch ber Fall gemefen war. Und boch batte Jeber, ber diefen gangen furchtbaren Rrieg mitgemacht und auf ben verschiedenften Stellen bes Rriegeschauplates gemeilt batte, nur zu banfig icon Gelegenbeit gebabt, Die entsetlichen Berbeerungen aller Art, die ein Rampf, der mit fo großen Beeredmaffen geführt wird, bervorbringt, fennen gu lernen. Sier im Jura und besonders in der Wegend zwischen Bontarlier und Montbeillard, fab es Anfangs Rebruar noch mabrbaft graufig aus, das Land mar jo vermuftet, daß es fich in langen Jahren nicht mird mieder gu erholen im Stande fein und Taufende von Bewohnern find in Folge von Sunger und Roth geftorben. Saben wir es doch felbft gefeben, daß gange Schaaren von verhungerten Beibern und Rindern, fich um Stude icon in Bermefung übergegangenen Aleifches von gefallenen Pferden, wie um einen toftlichen Lederbiffen ichlugen; fo groß mar ber mutbende Sunger bei ihnen. Und doch follten diese total gerftorten Orte fpater noch eine bedeutende Rriegscontribution an Die Deutschen gablen.

Die höchste Eile war jest übrigens dem General Bourbaft bei seinem Ruckzuge geboten, wenn er überhaupt noch hoffnung haben wollte, sein heer bei dem sich täglich die Spuren der Desorganisation in bedeutender Weise vermehrten, zu retten. Der General Bourbaft, ein sehr bewährter tüchtiger Soldat, that persönlich Alles, was er nur vermochte, um seine Truppen im kampftüchtigen Zustand zu erhalten, allein es half ihm dies nicht viel, er konnte die Macht der Verbältniffe nicht bestegen.

Bon der unter dem General von Manteuffel vereinten neuformirten Sudarmee, famen jest das II. (pommersche) Armeeforps, und das VII. (westphälische) vom Norden her in Eilmärschen angerückt. Die altpreußische Energie und Tüchtigkeit im schnellen und rücksichsen Marschiren, zeigte sich auch bei dieser Gelegenheit wieder in der vorteilhaftesten Beise. Eros Binterkälte, verschneiter Gebirgswege und oft sehr mangelhafter Verpstegung, ging es rücksichtsos vorwärts und so ward die vom General von Moltke besoblene Aufgabe auch auf das

Dhillend by Google

5

· Befriedigendite geloft und bas Bourbafi'iche Beer immer mehr eingefoloffen. Das Sauptquartier Des II. Armeeforpe befand fich am 21. Januar noch in Chatillon fur Seine, und ging nun in ftarten Gilmarichen por. Die eine Divifion beffelben unter bem General von Beibern, rudte gegen Dijon vor, mas jest von dem Garibalbi'fchen Korps befett mar, mabrend die Bortruppen icon am 21. Januar Dole nach einem leichten Biderftand befetten. murben 230 mit Lebensmitteln und Befleidungsftuden aller Urt fur die Bourbafi'ichen Truppen beladene Gifenbahnmaggons von uns ge-Es war dies eine ungemein wichtige Beute fur uns, Die unferen Truppen großen Rugen brachte, mabrend bingegen Die Rrangofen den Berluft Diefer fur fie jest faft unentbebrlich gewordenen Cachen, auf bas Bitterfte empfanden. Daß Die frangofifchen Truppen Dole aber fo ichnell raumten und nicht einmal die Ladungen Diefer Gifenbahnwaggons retteten oder fonft doch gerftorten, zeigte wie febr die Berruttung und Loderung jeglicher militairifder Disciplin ichon bei ibnen zugenommen batte. Bei nur einiger Energie batte Dole gegen Die geringen deutschen Truppen welche es angriffen, noch tagelang bertheidigt merben fonnen. Das II. Armeeforps mit Ausnahme ber vor Dijon ftebenden Truppen, folgte nun den feindlichen Bewegungen fudoftwarts in der Richtung auf Champagnole und von dort nordöftlich hart an der Schweizer Grenze auf Nogeron und Pontarlier.

Mit schnellem Gemaltmarsch war inzwischen das VII. Armeeforps in der Richtung von Mezières auf Besangon marschirt, um sich so zwischen die Bourbasti'sche hauptarmee und das Garibaldi'sche Korps in Dijon zu schieben. Dieser kühne Plan gelang auch vollständig und mit großer Tüchtigkeit vermochte das VII. Korps die ihm vom General von Moltke gestellte Aufgabe zu erfüllen. Der General von Werber mit dem größeren Theil seines XIV. Armeeforps, war nach wiederholten fleinen Gesechten mit der Nachhut der sich eiligst zurückziehenden Bourbasti'schen Armee inzwischen über Blamont nach Sippolyte gerückt. So zog sich das eiserne Net, welches um den unglücklichen General Bourbasti und sein dem Untergange geweißtes heer gespannt wurde, jetzt immer enger zusammen und es blieb ihm keine andere Wahl mehr als entweder auf das neutrale Gebiet der Schweiz überzutreten und sich dort entwassen zu lassen, oder mit der Krast der Berzweissung sich das die Südarmee zu wersen und nach Besangon was ihm dann

einen ficheren Stutyunft gewährt baben murbe, burchguichlagen. Baren nur noch 60-70,000 Mann bes Bourbafi'ichen Seeres in mirflich friegetuchtiger Berfaffung gemefen, fo batte ibm Diefer Durchbruch durch die Manteuffeliche Urmee entschieden gelingen muffen. Go aber war dies entschieden nicht der Fall, denn mit Ausnahme einiger alter Infanterieregimenter, dann fleiner Trupps von Reiterei und einzelner Battericen befanden fich alle Rorps Des Bourbafi'ichen Beeres, feines wege mehr in dem Buftand, um nur mit der geringsten Ausficht auf einigen Erfolg, noch gegen fo friegetuchtige Truppen wie Dies alle unfere deutschen Beerestheile ohne Ausnahme noch maren, geführt gu werden. Babllofes Armeefuhrwerf aller Art, welches die frangofischen Eruppen gurudlaffen mußten, weil die Bferde bavor aus Sunger und Heberanftrengung gefturgt maren, auch Befchute und an Taufende von Befangenen, nelen jest taglich fait, unferen beutiden Beeres theilen in Die Sande. Es maren jest ziemlich leichte Giege, welche Diefe erfechten fonnten, benn gange Schaaren von verbungerten ober por Froft faft erftarrten Frangofen, ergaben fich oft miderftandelos einzelnen deutschen Batrouillen in der Soffnung dann doch menigstens einigermaßen genahrt und erwarmt zu werben. Dft mard freilich auch Diefe lette Soffnung ber armen Menfchen getäuscht, benn unfere Erupven litten felbit Mangel und fonnten somit die Gefangenen nicht immer in einer Beife behandeln und ernahren, wie dies die Pflichten ber Menschlichfeit fonft bringend geboten batten. Es maren Die großen Beeresmaffen, mit denen Diefer Feldzug jest geführt murde, Dieje Sunderttaufende von Goldaten buben und druben, welche oft auf bem engen Raum meniger Quadrat : Meilen gufammengebrangt waren, welche fo viel Glend und Noth erzengten und die unglücklichen Landstreden, die von den Beereszügen getroffen murben, so ganglich vermufteten. Trop aller Gifenbabnen und Telegraphen vermogen Die Intendanturen nicht fo viele Menichen und Pferde, bei den dazu oft febr ichnellen Bewaltmarichen, wie folde die Strategie Des Benerals von Moltfe erfordert, aus den Magaginen gu verpflegen, und fo muß benn nothgedrungen ju gewaltfamen Requifitionen mit allen ben vielen übelen Folgen, melde folde nach fich gieben, gegriffen merben.

Es wurde weit die Grenzen dieses Berfes überschreiten, wollten wir alle die vielen fleinen Gesechte, welche jest noch zwischen Erupventheilen der Bourbafi'schen Armee und den fie verfolgenden Regimentern der Manteusselschen und Werderschen Korps, auf diesem Theile des Kriegsschauplages vorsielen, bier auch nur in aller Kürze noch anführen. Allzuschwer wurden den Unstrigen die Siege jett nicht mehr gemacht und die vielen Trophäen die wir noch erlangten, sind oft recht wohlseil erworben worden. Die Kraft Frankreichs war jett schon vollsständig gebrochen und was nun noch geschah, waren nur einzelne frampshafte Zusungen aber kein geordneter und daher irgendwie besbeutungsvoller oder gar Gesahr drobender Kamps mehr. Ein verbältnismäßig noch bestiges Gesecht, batte die 14. Division vom VII. Armeeforps am 29. Januar bei Sombancourt, wobei an 4000 Gesangene gemacht und einige Dutzend Geschütze erbeutet wurden, ohne daß unsere Berluste an Todten und Berwundeten mehr als 100 Mann betrugen. Am 30. Januar machte die 7. Brigade vom II. Armeesorys bei Frasne, mit sehr geringen eigenen Berlusten an 2000 Gesangene.

Ziemlich bedeutend waren anch noch die Gesechte, welche in den letten Tagen des Januars und am 1. Februar bei Baux, La Planée und besonders auch bei Pontarlier stattfauden. Ramentlich am 1. Februar famen am lettern Orte einige vommersche Regimenter noch heftig in das Feuer und verloren über 400 Mann Todte und Berwundete, machten aber auch sehr viele Gesangene. Man sann ansuehmen daß die Bourbasi'sche Armee in den Tagen vom 13. Januar bis zu ihrem Uebertritt am 1. Februar über die Grenze der Schweiz, mindestens 20,000 Mann an Todten, Berwundeten und Gesangenen verloren hat. Die deutschen Berluste während dieser Zeit auf diesem Theil des Kriegsschanwlages, mögen sich auf 2800—3000 Mann beslaufen, von denen soft au 2000 Mann auf das Berdersche Korps, die Uebrigen auf das II. und VII. Armeeserps fallen.

Die letten Gefechte und die täglich zunehmende Anflösung feiner Armee, von der einzelne Theile sich zwar mit dem Muthe der Bersweisung und der größten Selbstaufopferung schlugen, das Meiste sich aber schon ganzlich unbranchbar zeigte, hatten den General Bourbati überzeugt, daß ibm ein Durchbruch nach Besangen oder Lyon, nicht mehr möglich sein murde. So blieb ihm nur die bittere Wahl, ob er vor dem General von Manteussel die Wassen streeten oder auf das Gebiet der Schweiz überzeben wollte, und es war selbstverständlich, daß er Letteres als das kleinste von zwei liebeln vorzog. Er selbst

wollte das Unglud eines folden Schrittes nicht überleben, füblte seine Ehre gefränft und versuchte am 29. Januar, als der Uebertritt unsausbleiblich war, seinem Leben durch einen Pistolenschuß ein Ende zu machen. Er verwundete fich jedoch nur schwer und ist jest schon wiesder vollständig genesen.

Mit den ihm zu Gebote stehenden Kraften bat der General Bourbafi gethan soviel als ihm nur irgend möglich war, und in militairischer hinsicht konnte man ihm nur zum Borwurf machen, daß er nicht früher als am 13. Januar an der Lisaine erschien und so dem General von Berder Zeit ließ, dort seste Etellungen zu nehmen. Bieviel Schuld er hieran trägt, oder ob nicht die Berhältnisse machtiger als er selbst waren, kann erft eine spätere Untersuchung volls gultig entscheben.

In der Racht auf den 1. Februar, fcblog der General Glinchamp, ber nach ber Bermundung bes Generals Bourbafi, den Oberbefehl übernommen batte, mit bem Schweizer General Bergog, ben Bertrag megen bes Uebertrittes über Die Schweiger Grenge ab. Es traten in ben Tagen bes 1. und 2. Rebruar 3 frangoffiche Armeeforps, bas XVIII., XV. und XX. an brei verfdiedenen Stellen unweit von Bontarlier auf bas Schweizer Gebiet über. Die Starfe ber noch in geordneten Schaaren übertretenden Frangofen betrug an 66,000 Mann, mit 14 Batterien, 200 Fourgons, 300 Munitions- und Proviantwagen und ungefähr 1000 Ravalleriepferben. Bon letteren wie auch von ben Artillerie- und Trainpferden befanden fich aber die meiften in fo verbungertem und ericopftem Buftande, daß die Balfte Davon in ber Schweig alsbald getodtet werden mußte, ba fie bas gutter nicht mehr werth maren. In einzelnen Schaaren und als Nachzügler famen noch an 15-16,000 Frangofen in die Schweig, fo daß man die Babl ber Dabin Uebergetretenen auf 80-82,000 Mann berechnen fann. mar dies Bourbati'iche Beer, icon die 4. große frangofifche Armee, welche mabrend diefes Riefentampfes, durch eine Rapitulation an der ferneren Theilnahme am Kriege verhindert murbe. Die erfte Urmee welche fapitulirte mar die Mac-Maboniche bei Gedan, die zweite die Bagainefche bei Det, Die britte Die Barifer Garnifon, Die vierte Die jegige, welche in Die Schweig übertrat. An 480,000 Mann beträgt Die Starte aller Diefer Truppen, welche auf folde Beife ber ferneren Theilnahme am Rriege entrogen murben. Go lange mir eine Rriegegeschichte aller Zeiten und Bolfer fennen, find niemals auch nur annabernd Beispiele vorgesommen, daß 4 große Sauptarmeen durch Kapitulationen die Waffen ftreden mußten.

Bon ben 4 Rorps ber ebemaligen frangofifden Oftarmee, mußte das XXIV. Armeeforps durch eine Reibe febr geschickter Manover, Die mit ebenso viel Rubnbeit wie Ausbauer unternommen murben, Die Blane Des Generals von Manteuffel ju vereiteln und aus der Cernirung ju entfommen. Gin Beneral Cremer, beffen Charafter gwar ber icarfite Tabel gebührt, benn er geborte mit gu jener leiber nur an großen Babl ber friegegefangenen frangofifden Officiere, welche bie Schande auf fich bauften, ibr Ehrenwort ohne Beiteres gu brechen und trot des abgegebenen beiligen Berfprechens, in Diefem Rriege nicht mieder die Baffen gegen Deutschland gu fuhren, Dies bennoch ohne Beiteres thaten, befehligte Die Nachhut Diefes Rorps mit eben fo viel Geschicklichkeit als Rubnbeit. Er mußte Die beutschen Trupvenführer durch feine Mariche irre gu fubren und fo gelangte dies XXIV. Armeeforps, in einer Starte von 15-18,000 Rombattanten gludlich nach Lvon. Bon der gangen fo pomphaft angefündigten frangofifchen Oftarmee, auf welche die Frangofen die übertriebenften und theilweise formlich mabnwitigften Soffnungen fetten, und Die nach Angabe ibrer Zeitungen, Anfang December eine Starte von 145,000 Mann haben follte, in Birflichfeit aber nicht mehr als 120-125,000 Rombattanten betrug, mar dies ichmache Armeeforps bas einzige, welches Anfang Februar noch jur Berfügung ber provisorischen Regierung ftand, Die übrigen 110,000 Mann batte der Krieg icon in den wenigen Monaten abermals verichlungen, ober fie weilten ale Gefangene in ber Schweig.

Es ward uns perfonlich Gelegenheit in den erften Tagen des Februars, einen Theil der übergetretenen Bourbaft'schen Armee auf Schweizer Boden zu sehen. Die meisten Soldaten waren total demoralissirt, von Hunger, Elend und Kalte forperlich arg mitgenommen, ohne das mindeste Bertranen zu ihren Officieren und nicht mehr in dem geistigen wie physischen Justand, um nur mit der mindesten Aussicht auf irgendwie noch einen Erfolg, fernerhin in den Kampf geführt werden zu können. Rur die Stämme einzelner alter Regimenter, besonders Artilleristen, Gensdarmen, Matrosen, Marinesoldaten, und algierische Truppen, machten hiervon eine Ansnahme; die Soldaten derselben befanden sich noch in vollsommen friegstüchtigem Justand und wünschten dringend, sich

mit den bitter gehaßten Preußen auch noch fernerbin ichlagen gu tonnen.

Babrend Die Bourbafi'iche Armee in ihrer Mehrheit durch Die vereinten Manoper ber Rorps bes Generals von Berber und bes Generals von Manteuffel gu ftetem Rudzuge und ichließlichem Uebertritt auf bas Schweizer Bebiet gezwungen murbe, fanden bei Dijon auch noch giemlich lebhafte Rampfe mit ben Truppen Des alten Garibaldi ftatt. Bie icon in einem früheren Abschnitt von uns angeführt murbe, batte Garibaldi bald nach dem gezwungenen Abzug des Generals von Berber aus Dijon, Diefe wichtige Stadt wieder befett. gleich in einem gemiffen Berhaltniß zu dem General Bourbafi ftand, fo genoß er auf ber anderen Seite boch auch wieder einer ziemlichen Gelbftftanbigfeit und fonnte auf eigene Sand feine Overationen leiten. Rach ben Erfahrungen, Die man im October über Die große Uneinigfeit, welche zwischen Garibaldi mit feinen milden Freischarlern, und ben frangonichen Officieren und Coldaten des fruberen regularen beeres geberricht batte, gemacht, mar diefe Trennung auch entschieden nothwendig. Der alte Garibaldi, fo tuchtig er fich auch ebemals im fleinen Kriege gezeigt batte, mar nicht allein, wie icon früher angeführt, in politischer Sinnicht ber arafte Phantaft und laderlichfte Janorant, foubern befaß auch von einer feften Drganifation großer Beere und einem regelmäßigen Ineinandergreifen ausgedebnter ftrategifder Operationen, nach einem bestimmten vorber ansgearbeiteten Blan und einer feften Centralleitung, faum eine 3bee. Go batte er fich boch niemals ben Anordnungen des Generale Bourbafi gefügt, wie auch wieder Letterer, ber in feiner politischen Gefinnung ein entschiedener Rapoleonist ift, mit dem alten, wirklich oft halb verrudten Freischaarenführer, der ftete ben Raifer Napoleon und die gange regulare frangofifche Armee, nach Art Der frechften bemofratifden Schnugblatter geschimpft batte, möglichft wenig an ichaffen baben wollte. Es mar baber von Bambetta gang bernunftig, daß er Garibaldi nach Dijon fandte, um von dort aus durch Die Bogefen auf Nancy und Die Strafburg-Nanch-Barifer Gifenbabn. Bie icon früher wiederholt angeführt, mare es fur Die Deutsche Kriegeführung besonders vor Paris, aber von dem empfind= lichften Nachtheil gemefen, wenn uns der Betrieb auf Diefer Gifenbabulinie nur einige Bochen ernftbaft geftort murbe. Das Baribal= bi'iche Korps, über beffen eigentbumliche Bufammenfetung und lodere

Disciplin, mir uns icon fruber ausführlicher ausgesprochen baben. befrand Anfangs Januar aus circa 16-18,000 mirflicen Combat= tanten, mobei noch eine Menge bochft überfluffiger, ja gum Theil fogar icablider Subjecte umberbummelten. Da Garibaldi außerdem noch verschiedene Franktireurs-Banden, von denen fich ftete viele in den Departemente der Bosges, Saute-Marne und Saute-Saone umbertrieben, unterfrutten, er auch in bem festen gangres ftete einen Stuppunft batte, unfere beutiden Truppen aber wie icon angeführt, in Lotbringen nur febr fcwach maren, fo batte diefe Babl vollftandig bingereicht um in der erften Galfte Januar, mit fubner Offenfive gegen Nanco oder guneville oder Bar le Duc vorzugeben. Man begte auch damale in Rancy febr ernftliche Beforgniß bor einem Ueberfall ber Garibaldianer und in ben Tagen vom 15 .- 18. Januar maren alle Unftalten getroffen, um fofort fich nach Det gurudziehen gu tonnen, menn ein Garibaldi'iches Korps von nur 10,000 Mann, wirklich vor ber Stadt ericbienen fein murbe, obgleich foldes noch mindeftens 15 Meilen bavon ftete entfernt ftand.

Statt aber in der ersten halfte Januar energisch vorzugehen, vertrödelte Garibaldi ebenfalls in Dijon die fostbare Zeit, und erließ eine schwülstige Proflamation nach der anderen, die weiter keine Wirfung bervorbrachten, als zum Lachen zu reizen. Ob die Schuld hieran wirklich in seiner Unentschlossenbeit gelegen bat, die dann freilich mit der fühnen Entschlossenbeit seiner früheren Kriegsthaten, im grellen Widerspruch gestanden hatte, oder auch weil er selbst fühlte, daß seine Truppen nicht im Mindesten für einen Winterschlagig ausgerüstet waren, muß eine spätere unpartheilsche Untersuchung zeigen.

Bom 20. Januar an aber waren die Garibaldi'fden Unternehmungen nicht mehr zu fürchten, benn eine Divifion des II. Armeesforps, verftärft durch noch einige andere Truppen, marfdirte jest gegen Dijon, und diese Stärke genügte vollfommen, um alle etwaigen Offensivbewegungen der Garibaldianer vollständig zu vereiteln.

Es fam nun in dem Zeitraum vom 22. Januar bis 1. Februar zu einer Reibe ziemlich blutiger Gesechte in der Umgegend von Dijon. Die Brigade Ketteler vom II. pommerschen Armeesorps, welche bier besonders thätig war, sonnte anfänglich nicht vordringen und war zu schwach, um das von Garibaldi start verschanzte Dijon zu nehmen.

Bei einem diefer mit großer gegenseitiger Erbitterung geführten

Kämpfe in der Nähe von Dijon, verlor am 23. Januar das 2. Bataillon des 61. pommerschen Infanterieregiments, seine Fahne. Da
es die erste Fahne war, welche die preußischen Truppen in den Kriegen
von 1864, 1866 und 1870—71 verloren haben, obgleich sie in denselben Hunderte von dänischen, österreichischen und französischen Fahnen
erbeuteten, so machte dies Ereignis damals das größte Aussehen und
ward sehr verschieden beurtheilt. Aus diesem Grunde wollen wir in
möglichster Kürze, eine richtige Darstellung dieses Borfalles hier solgen
lassen.

Das 2. Bataillon dieses Regiments, erhielt am Nachmittag des 23. Januars Befehl, zur Unterstüßung des 4. pommerschen Infanterieregiments Nr. 21, welches den rechten Flügel der Gesechtsaufstellung bildete, vorzugehen. Die stämmigen Bommern warsen die Garibaldianer entschieden zurück und drangen anfänglich selbst die in die änzerste Borstadt von Dijon vor. Hier aber wurden sie von den Feinden welche ein sehr großes Fabritgebäude start besetzt hatten, mit einem sehr lebhaften Feuer empfangen, welches ihnen ungemein bedeutende Berluste zusügte. Auch der Hauptmann Kumme, welcher das Bataillon besehligte, ward schwer bleffirt und übergab das Kommando einem Premiertieutenant, da alle übrigen Hauptleute des Bataillons schon sebleten.

Diefer ertheilte am Abend um 6 Uhr als ichon vollständige Dunkelbeit berrichte, der 5. Rompagnie bei welcher fich die Fahne des Bataillons befand, den Befehl, Diefe von den Baribaldianern befette Rabrif zu erfturmen. Es war dies ein Unternehmen, welches mehr tollfühn als vorfichtig genannt werden muß. Die brave Rompagnie, an ihrer Spige der Sergeant Bionte, der Die Rabne trug, rudte muthig bor. Schon nach wenigen Schritten frachte eine Salve und der Fahnentrager fturgte todt ju Boden. Der Lieutenant Schulg sprang zu und erhob die Kabne, fturzte aber auch schon im nachften Augenblid von einem Schuffe getroffen, todt gufammen. Das gleiche Schidfal batte ber Lieutenant und Bataillonsabjutant von Buttfammer, der die Fahne aufhob, und nach ihm noch 2 Goldaten bintereinander, welche dies Ehrenzeichen des Regiments retten wollten. Rachdem nun auch der Rompagnieführer Bremierlieutenant Beije fcwer verwundet war, ging die bis auf einen fleinen Reft gufammengeschmolgene Rompagnie gurud, obne in ber Dunfelbeit und dem ftarfen Bulver-

Digitized by Goog

dampf des Gefechts, das Fehlen der Fahne zu bemerken. Auch bei diesem Ruczug mußte sich das Bataillon, welches einige hundert Mann an diesem Abend verlor, noch durch eine ftarke Schaar von Garibaldianern durchschlagen, und kam erst spät bei der Brigade an. Als hier der Berlust der Fahne zuerst entbeckt wurde, entstand eine allgemeine Bestürzung und es bildete sich sogleich eine Abtheilung von Freiwilligen, um solche zu suchen und wo möglich zu retten. Es war dies aber vergeblich, und diese ganze Abtheilung kehrte nicht wieder zurüch, da alle Soldaten derselben entweder getödtet oder gefangen genommen wurden. Der Aussührer der Feinde in diesem Kampse, Menotti Garibaldi, hat am andern Tage dem General von Ketteler, dem Kommandeur der Brigade, in einem besonderen sehr ritterlichen Schreiben angezeigt, daß die Fahne zerbrochen, und von Augeln durchlöchert, mitten in einem Hausen von Todten gefunden sei.

So fann das Bataillon auch nicht der mindeste Vorwurf über den Verlust dieser Fahne treffen. Ob es aber überhaupt zu billigen ist, daß Fahnen in ein Nachtgefecht mitgenommen und dort an die Spige der Sturmfolonnen gestellt werden, wo sie der Gefahr des Verlustes sehr leicht ausgesetzt sind, und doch dabei nicht den mindesten Augen bringen, ist eine Frage, über welche die Ansichten wohl sehr verschieden lauten dürften.

Da das Garibaldi'sche Korps aus den verschiedensten Bestandtheilen zusammengesett mar, so benahm es sich auch in allen diesen Kämpfen bei Dijon, sehr ungleich. Biele Soldaten desselben fampften sehr muthig und zeigten sich auch als geschickte Scharfschüßen, daher die deutschen Truppen verhältnismäßig bedeutende Berluste erlitten; waren dabei auch von einer gewissen ritterlichen Gesiunung gegen die Gefangenen beseelt, mährend umgekehrt wieder ein großer Theil der Freischärler, das nichtsnutzigste, unbrauchbarste Gesindel von der Welt bildete.

Bare übrigens der Baffenstillstand nicht gekommen, so durfte die Eroberung von Dijon, was start verbarrikadirt war, den deutschen Truppen noch vieles Blut gekoftet und der armen, ohnehin schon auf das harteste mitgenommenen Stadt, unendlichen Schaden zugefügt haben. Es ist ein Glud für die humanität, daß es zum Sturm auf Dijon nicht mehr gekommen ift, denn die deutschen Soldaten, welche durch diesen vielmonatlichen kleinen Krieg, überhaupt gerade nicht in

ihrer Civilisation gewonnen hatten, und bagu gegen die Garibaldianer mit Recht eine besondere Erbitterung begten, durften fonft vielleicht arg daselbit gehauft baben. Aber auch fur den alten Garibaldi und feine Schaar mar es ein großes Glud, daß der Baffenftillftand ibm einen geficberten Ruding nach Macon und fpater von ba nach Chalone fur Gaone erlaubte. Rach dem Uebertritt der Bourbafi'fchen Armee in Die Schweig, mare das Garibaldi'iche Rorps in Dijon gang entschieden von den Eruppen der Mantenffel'iden Divifionen umzingelt und gefangen genommen morden, wenn nicht der Baffenftillftand Diefen ungebinderten Rudgug nach Dacon gestattet batte. Bir freuen uns febr, daß es gerade fo und nicht anders gefommen ift. Gehr mahrscheinlich mare noch viel Blut gefloffen, bevor Garibaldi fich gu einer Kapitulation entichloffen, und ber Rampf batte nur zu leicht einen milben, erbitterten Charafter angenommen gehalt. Dies ift nun gludlicher Beife vermieden morden. Bas batte es uns Deutschen auch mobil fonderlichen Rugen oder bobe Ebre gebracht, wenn wir Garibaldi und einige Taufend feiner Freischarter gefangen genommen oder vielleicht getod= tet haben murden ?! Die politifche Rolle des alten confusen Freischaaren's führere, ift mohl fur alle fernere Butunft ausgespielt und die wirklich lächerliche und nur aus vollständiger Untenntniß aller Berbaltniffe entspringende Begeifterung, welche ein in politischer Sinsicht freilich ziemlich barmlofer Theil bes beutschen Bolfes, einft fur Garibalbi und feine Rothbemden begte, bat folder durch feine völlig unberechtigte und durch nichts, aber auch gar nichts gerechtfertigte Ginmischung in Diesen Krieg zwischen Franfreich und Deutschland, vollständig eingebüßt.

Dhue sonderlichen Ruhm erworben zu haben, und auch von dem französischen Bolle, mas seine Sulfe gar nicht erbeten hatte, nicht mit vielem Daufe belohnt, schiffte sich Garibaldi, nachdem er zuvor in Marfeille noch mahrend einiger Stunden eine ziemlich lächerlichestägliche Rolle gespielt und einigen Hundert Personen des niedrigsten Pobels, eine seiner gewöhnlichen schwülstigen und oft wahrhaft sinntofen Reden gehalten hatte, Mitte Februar wieder nach seiner Felsenische Caprera ein. Für seinen Ruhm ware es besser gewesen, wenn er solche gar nicht verlassen batte.

Ohne weiteren Rampf wurde Dijon am 30. Januar von ben beutschen Truppen wieder besetzt und ber Krieg hatte somit auch auf

diesem Theil des Kriegoschauplates, gludlich sein Ende gefunden. Satte er wahrlich doch auch lange genug hier gedauert und unermeßliches Elend aller Art erzeugt. Besonders auch die arme Stadt Dijon
selbst, die zweimal von den Deutschen und zweimal wieder von den Franzosen besetzt wurde, hat sehr hart gelitten und wird sich in Decennien
nicht wieder von den erlittenen Berlusten zu erholen im Stande sein.

Satten bei Beigenburg im Elfaß mit die ersten Kanonenschüffe in diesem Ricsenkampf des französischen Bolles mit dem dentschen gedonnert, so sollten jest bei Belfort die legten ertonen. Da die Belagerung dieser Festung, einen eigenen wichtigen Abschnitt des Krieges bilder, so wollen wir eine zusammenhangende Darstellung dersselben in möglichster Kurze zusammengedrängt, hier jest folgen lassen.

Die Festung Belfort wurde am 3. November 1870, zuerst durch Truppen der 1. preußischen Landwehrdivision unter dem General von Tressow cernirt. Als später die Beschießung der Werke von Belsort begann, wurden außer preußischen, and bairische, badische, würtembergische und selbst sächsiche Festungsartillerie-Batterien, die früher größtentheils vor Straßburg, Schlettstadt und Neu-Breisach thätig gewesen waren, mit dazu verwandt. Um die Belagerung von Belsort zu sichern, war auch die Beschung des nahe gesegenen Städtchens Montbeillard mit seinem sesten Scholfe dringend nothwendig, welche am 6. November geschah.

Benn man aber dentscher Seits vielleicht anfänglich gehofft haben mochte, die Festung Belfort ebenso schnell und leicht wie Schlettstadt, Breisach, Toul, Berdun und die andern kleineren französischen Festungen, welche wir erobern nußten, zu nehmen, so sah man bald ein, daß man sich in einem gar argen Irthum hierin befunden hatte. Die Festung war durch ihre weit entsegenen, auf steilen Felsen thronenden Außensorts, unter denen Fort Miotte und Fort Justice die wichtigken sind, ungemein stark, und da außerdem der Felsenboden ringsumber die Belagerungsarbeiten sehr erschwerte, ja theilweise sogar fast unmöglich machte, so glich sie in ihrer Uneinnehmbarkeit beinahe einem weiten Weß, wenn freilich in sehr verkleinertem Maßstad. Dazu kam, daß Belfort in dem Oberst Densert einen sehr muthigen, thätigen und geschieften Kommandanten besaß, und die Garnison von 12000 Mann vollständig hinreichte, alle Werke sehr genügend zu bessehe, ohne doch wieder durch ihre zu große Stärke die hinreichende Versechen, ohne doch wieder durch ihre zu große Stärke die hinreichende Versechen.

proviantirung zu erschweren, wie dies 3. B. bei Met der Fall war. Auch hatte Belfort Zeit genug gehabt, sich sehr vollständig zu verproviantiren, was auch mit vielem Cifer und Geschied geschehen war. So gehörte die Belagerung dieser Festung, entschieden mit zu den sewiesrigsten Unternehmungen dieses ganzen Krieges und es ist nicht die Schuld der damit beauftragten Officiere und Truppen, die es au Eifer und Ausdauer wahrlich nicht sehlen ließen, wenn solche nicht gelöst werden konnte, und Belsort erst durch die Bedingungen des Wassenställstandes, in unsere Sande siel.

Nach der ersten ziemlich oberstächlichen Gernirung trat am 23. November eine engere Gernirung ein, und fast sämmtliche um die Außensforts gelegenen Ortschaften, wurden nach theilweise blutigen Kämpsen von den deutschen Truppen besetzt. Bon nun an war die Festung von jeglicher Berbindung mit dem übrigen Frankreich, die bis dabin noch immer stattgefunden batte, vollständig abgeschnitten.

Am 3. December fruh 8 11hr, murde querft aus 28 Belagerungsgefcuten ein beftiges Feuer auf Die Berte von Belfort eröffnet, mas übrigens feinen fonderlichen Schaben bafelbit gufügte. Die forte erwiderten dies Reuer ebenfalls febr lebhaft wieder und von beiden Seiten donnerte es gewaltig, ohne daß buben wie bruben, eigentlich aerade allguviel dabei berausfam. Dit machjender Beftigfeit marb Dies Bombardement in ben nachsten Tagen fortgefett und erreichte am 8. und 9. December feinen Gobepunft. Dan glaubte anfänglich beutscher Geite, febr bedeutende Erfolge badurch erreicht und den Muth ber Belagerten gebrochen gu haben, irrte fich aber, wie Die fpateren Greigniffe zeigten, gang bedeutend bierin. Obgleich in Der einen Borftadt von Belfort einige Gebaude niederbrannten und mehrere Berfonen aus der Bevölferung getödiet murden, fo dachten doch meder Die Einwohner und der febr energische Brafect von Belfort, Groffeau, noch gar der Rommandant Oberft Denfert an eine Rapitulation. 3m Begentheil, Die Berte murden noch immer mehr verftarft und Die Badfamfeit der deutschen Belagerungstruppen durch banfige Ausfalle oft febr auf die Brobe geftellt. Es mar ein lebbaftes Rampfen bier, mas uns nicht geringe Berlufte foftete und Die Landwehrtruppen, Die fich trefflich bemabrten, oft ftarf mituabm.

Die ftrenge Binterfalte von Mitte December bis Mitte Januar, wirfte auch fehr hemmend auf die Belagerung ein, Da es gang uns

möglich hielt, den fußtief fest gefrorenen Boden aufzugraben, um Laufgraben und Schanzen anzulegen. Doch geschahen noch häufig kleine Gesechte und Ueberfälle, bei denen einzelne Abtheilungen der preußisschen Landwehr sich oft sehr auszeichneten. Go erstürmte 3. B. das Landwehrbataillon Schneidemubl, einst mit großem Muthe ein feindsliches Außenwerf.

Das Anruden der Bourbafi'schen Armee gefährdete auch die Belagerung von Belfort im höchsten Grade, und mährend einiger Tage
war es wirklich sehr zweiselhaft, ob der General von Treskow im
Stande sein wurde, solche durchzuführen und sich nicht vielmehr in
den Elsaß zuruckiehen musse. Ein Theil der deutschen Belagerungsgeschüße mußte wie schon angeführt, aus den Schanzen genommen und
an der Lisaine-Linie gegen den anmarschirenden Feind verwandt werden,
und der General von Treskow hatte die größte Mühe, sich so während
der Kampf bei Montbeillard tobte, gegen die Ausfälle der Belforter
Besatung zu schüßen.

Als die Bourbafi'sche Armee durch die Ausdauer des Berder'schen Korps zurückgeworfen und immer weiter gegen die Schweizer Grenze gedrängt wurde, konnte auch die Belagerung von Belsort mit erneutem Eiser und vermehrtem Erfolg wieder aufgenommen werden. In der Nacht vom 20. auf den 21. Januar, konnten die von den Franzosen start besetzten Gehölze Taillis und Bailly sowie das Dorf Perouse von den preußischen Truppen nach harten Kämpfen und nicht ohne gegenseitige bedeutende Berlufte genommen werden, was ein entschiedener Fortschritt war. Auch wurden am 21. Januar 4 neue Batterien bei Danjoutin eröffnet, deren Feuer den Belagerten manchen Schaden zusügte.

Eine verhältnismäßig bedeutende Riederlage erlitt dagegen am 26. Januar das 2. Bataillon des 3. pommerschen Landwehrregiments Rr. 14. Man wollte in der Dunkelheit der Racht, die Forts Basses- und hautes-Perches durch einen fühnen handstreich erstürmen und hatte dazu dies Bataillon bestimmt. Leider aber hatte man versäumt, die Lokalitäten vorher so genau zu rekognosciren, wie dies ein dringendes Erforderniß sein mußte, wenn man wirklich einen Erfolg und nicht wie es jest geschah, eine Riederlage erleiden wollte. So marschirten denn die Truppen ziemlich plansos vor, sprangen in einen tiefen Ballgraben hinein, aus dem sie ganz unmöglich wieder herausklettern

konnten, sondern wie in einer Falle gefangen saßen. Da der Oberft Denfert die nöthige Wachsamkeit nicht verfäumt hatte, so wurden die im Wallgraben eingeschloffenen Preußen nun heftig beschoffen, in Folge besien sie sich nothgedrungen ergeben mußten. Der deutsche Verlust bei dieser ganzlich verungludten Unternehmung, bat an 400 Mann betragen, von denen allein ungefähr 380 Mann von den Franzosen gefangen genommen wurden. Dieser Vorfall, von dem wir nicht wissen wer eigentlich die Hauptschuld davon trägt, gehörte zu der gertingen Zahl entschiedener Niederlagen, welche die deutschen Wassen in diesem riesigen Kampse erlitten baben.

Bas durch einen handstreich nicht gelingen wollte, erreichte man nun deutscher Seits durch regelmäßige und mühevolle Arbeit. Iroh der Schwierigkeit welche das felfige Terrain darbot, in welches die Laufgräben theilweise in die Felsen eingesprengt werden mußten, ward nun planmäßig gegen die Forts Hantes-Berches und Basses-Perches vorgegangen, und unsere Batterien eröffneten ein so wohlgezieltes Feuer gegen dieselben, daß die Franzosen solche am 8. Februar räunten, so daß sie von den deutschen Truppen besetzt werden konnten.

Es waren dies die letten Kanonenschusse von den vielen hundertstausenden, welche in diesem furchtbaren Nationalfrieg der Deutschen und Franzosen abgesenert wurden, und mit der Eroberung dieser beiden Forts, sollte das Blutvergießen glüdlicher Weise enden. So wie dentsche Kanonen in diesen beiden Forts aufgestellt wurden, konnte man die Citadelle und auch das neue große Forts "des Barres" bei Belfort mit Erfolg beschießen.

Dieser Umstand und mehr wohl noch der Gedanke, daß bei dem eingetretenen Bassenstillstand, dem unzweiselhaft ein baldiger Frieden solgen mußte, ein fernerer Widerstand doch zu keinem Resultate sühren konnte, ja es ein frevelhaftes Spiel mit dem Leben von Menschen genannt werden mußte, wenn hier der Kannpf noch serner tobte, während im ganzen übrigen Frankreich die so beiß ersehnte Ruhe schon herrschte, veranlaste den Oberst Densert, die ihm wiederholt angetragene Kapitulation endlich anzunehmen. Er that dies am 16. Februar, und am 18. Februar ward die deutsche Fahne zuerst auf den Forts von Belsort ausgezogen und die Festung von unseren Truppen besetzt. Mit seinen Soldaten, die noch an 12,000 Mann Kombattanten zählten,

zog der Oberst Denfert mit vollen friegerischen Ehren und sammtlichem Gepäd ab und marschirte hinter die durch den Waffenstillstand vorgeschriebene Demarcationslinie. Go herrschte denn auch in den Despartements Doubs und Cote d'or endlich vollständige Waffenruhe.

Bon allen frangösischen Festungen ist Belfort wohl mit ber größten Energie und dem meisten Geschied vertheidigt worden und man kann dem Oberst Densert das Zengniß nicht versagen, daß er seine Pflichten als Kommandant, in hohem Grade erfüllt hat. Freilich ward er auch durch die örtlichen Umstände dabei in einer seltenen Weise begünstigt.

Die deutschen Berluste an Todten, Berwundeten und Gefangenen, welche und diese mehrmonatliche Belagerung fostete, werden an 700 Mann betragen, größtentheils der pommerschen und posenschen Land-wehr angehörend.

## XVII. Kapitel.

Die Befürchtungen wegen der Landung der frangöhichen Kriegsflotte. Die Ernennung des Generals Vogel von Falckenstein zum General-Gonverneur der Secküften. Die gänzlich mißglückten Unternehmungen der franzöhischen Kriegsflotte in der Oft- und Nordfee. Der Kampf des dentschen Kanonenbootes Meteor bei Havanna. Die Krenzsahrten der Korvette Angusta in den franzöhischen Gemässern.

3um Schluffe unferer Geschichte des für alle Zeiten ewig dents würdigen Krieges von Frankreich gegen Deutschland, wollen wir noch eine kurze Darftellung der Begebenheiten zur See solgen laffen. Dit vollem Recht durfen wir und hiebei einer gedrängten Kürze besteißigen, denn es ist ganz unendlich weuig, was die große, starte französische Kriegsstotte, nach der englischen die erste und mächtigste der Belt, geleiste bat. Bohl niemals ift ein Unternehmen, was prablerischer vorausverfünder wurde, in Birklicheit kläglicher ausgefallen als die Expedition der Kriegsstotte Frankreichs, gegen die deutschen Nord- wie Offeeküsten. Benn das französische Landbeer troß der unzweiselhaft glänzenden Tapferkeit, mit welcher sich viele seiner einzelnen Truppentheile stets geschlagen haben, im Allgemeinen lange nicht die Erwartungen erfüllte, die man früher allgemein von ihm hegen durfte, so

läßt sich dies von der Ariegeflotte noch in entschieden weit böberem Grade behaupten. Alle diese mächtigen französischen Pangerschiffe mit ihren hunderten von Geschüßen schwersten Kalibers, haben nichts, aber auch gar nichts weiter geleistet, als einige Dupend unbewaffnete deutsche handelsschiffe auf offener See zu kapern, und die Millionen welche Frankreich die Expedition seiner Flotte gesostet hat, sind vollskommen unplos weggeworfen worden.

Als im Juli 1870 Die fo vollftandig ungerechtfertigte Rriegs= erflarung Franfreiche geschah, burfte man nicht ohne Grund eine große Beforgniß fur unfere nordbentichen Geefuften, unfere Rriegebafen und vor Allem auch fur unfere junge beutsche Rrjegoflotte, begen. In feiner Landmacht mar bas vereinte Deutschland ber frangofischen entschieden gemachien, ja mie fich bald berausstellte fogar bedeutend überlegen, in ber Seemacht bingegen mar bies aber auch nicht einmal annabernd ber Rall. Der Raifer Napoleon III. hatte in ben 19 Jahren feiner Regierung, ungemein viel fur die Marine feines Landes getban, mit freigebiger Sand Millionen über Millionen bafur permandt und es fo gulett Dabin gebracht, bag Die frangofifche Pangerflotte an Starfe ibrer Schiffe und Borguglichfeit ibrer Bauart, Der englischen vollfommen ebenburtig gehalten murbe. Deutschland bingegen befag nur drei große und zwei fleine Pangerichiffe, von benen bagu bas größte, ber "Ronig Bilbelm", mas fich unbedingt mit dem beften frangofifchen Bangerichiff meffen fonnte, burch einen Ungludefall an feinem Dampfcylinder fo febr in feiner Schnelligfeit gebindert murde, bag man mit einiger Borficht faum magen durfte, es zu einer Expedition in offener See zu verwenden. Muger Diefen 5 Bangerichiffen batten wir noch 9 Korvetten, von benen 3 in fernen Meeren abwesend maren, ein Dutend Ranonenboote und einige fur ben Rampf faum verwendbare Segelschiffe. Go fonnten mir alfo felbitverftandlich einen offenen Rampf mit der frangofischen Rriegeflotte, nicht aufnehmen, und mabrend wir zu Lande fogleich zur rudfichtelofeften Offenfive übergingen, mußten wir uns gur Gee nothgedrungen auf die ftrengfte Defenfive beidranten. Aber auch in Diefer Defensive zeigte fich Die Rraft und Tuchtigfeit Der preußischen Rriegeführung, welche in Diefem Rampfe ftete fo Mugerordentliches leiftete, fogleich in recht bemerklicher Beife. Da eine Centralleitung ber gesammten Ruftenvertheidigung bringend geboten war, fo mard ber alte General Bogel von Raldenftein mit Diefem fo febr wichtigen Boften betraut. Dan fonnte Diefe Babl eine in jeder Sinfict febr gludliche nennen und fie bewies aufs Reue ben großen Scharfblid und die außerordentliche Menschentenntnig Des Kriegsminifters von Roon und bes Generals von Moltfe, von benen fie hauptfachlich ausgegangen mar. Un Energie bes Billens und Schnelligfeit und Rudfichtelofigfeit bes Sandelne, wie auch an großer ftrategifder Befähigfeit, fand ber alte General Bogel von Raldenftein gemiß feinem einzigen preugifchen Rorpsführer nach, ja übertraf fogar mobl die meiften; dies batte er 1866 durch die mabrhaft muftergultige Rubrung ber preugifchen Mainarmee, mehr als genugend bewiefen. Diefe Eigenschaften pagten aber vortrefflich zu einem Dberbefehlshaber ber gefammten beutschen Ruftenvertheidigung, benn man fonnte beim Beginn Diefes Rrieges nicht miffen, ob Die Frangofen nicht vielleicht ein gandungeforpe von 70-80,000 Mann auf ihrer gablreichen Eransporticbiffeflotte nach unferen beutiden Ruften führten und bort ju landen versuchten. Satten frangofifche Agenten und Diplomaten mit ihrer gewöhnlichen Untenntnig und Frivolität, dem Raifer Ravoleon doch vielfach berichtet, in Sannover und Schleswig-Solftein fei Die Ungufriedenheit ber Bevolferung mit der preugischen Berrichaft fo groß, daß man mit Begierde einer Landung der Frangofen entgegenfebe, um fich mit Diefen gegen Die verhaften Breugen gu verbinden. Es fonnte nichts Unfinnigeres als folche Berichte geben. Bie wir icon am Aufang unferes Berfes anführten, find vereinzelte alt-preußische Officiere und Beamte burch ihr arrogantes Auftreten und Die von febr geringer geiftiger Bilbung zeugende Art und Beife, mit ber fie Alles mas nicht nach ber ihnen von Jugend an gewöhnten Art und Beife eingerichtet ift, verhöhnen und verspotten, nichts weniger als beliebt, ja oft geradegu in den neuen Landestheilen verhaßt, aber zwifden Diefer Abneigung gegen einige altpreußische Beamte und Ginrichtungen, und einem Bundnig mit ben Frangofen gegen Deutschland, liegt boch eine gang unendliche Rluft. Berade unfer niederfachfifches Landvolf an der beutschen Geefufte, ift fo fernhaft beutsch und dazu von einer fo tiefen inneren Abneigung gegen alles Frangofentbum befeelt, wie nur irgend ein anderer Bolfoftamm im gangen weiten Deutschland, und mare wirflich ein frangofisches Landungsforps swiften ber Eme und Der ericbienen, fo batten Die Bauern fich mit ben regularen Truppen fogleich verbunden, um foldes gebührend gu

empfangen. Saben nicht auch die faft ausschließlich aus Schlesmig-Bolftein und Saunover refrutirten Regimenter, in Diefem Rriege an Muth, Ausdauer und Mannegucht ibrer Goldaten, vollfommen mit . ben beften altpreußischen Eruppentheilen gewetteifert? Dag einzelne verlorene Gobne des Abels und ebrgeizige ober geldgierige Intriguanten, welche die forperliche Blindheit und geiftige Unwiffenheit bes armen fruberen Konige Georg von Sannover bagu benuten, um Diefem durch allerlei fdwindelhafte Brojecte wie "Belfenlegion" und abuliden Unfinn, das Geld aus ber Tafche ju fteblen, auch Blane ju einem melfischen Bolfsanfstand bei einer etwaigen Landung der Frangofen in Norddeutschland, an den nabe verbundenen Bofen gu Biging und in den Tuilerien porgelegt baben mogen, fann immerbin der Rall fein. Das Gange lief aber auf eine leere Schwindelei aus und faum einige Berrather vornehmen wie unteren Standes, durften die Rrangofen bei einer etwaigen Landung mit Jubel begrußt baben. lider wie fold ein angeblich welfischer Bolfsaufstand, fonnte aber Die bulfe der Danen werden. Baren unfere erften Landichlachten in Frantreich ungludlich ftatt jest in fo bobem Grade gludlich ausgefallen und dann einige 40-50,000 Frangofen an der Elbe erfcbienen, fo murden fich nur zu mahricbeinlich einige 30,000 Mann banifche Landtruppen mit diefen gegen uns verbundet baben. Bard boch ichon in Butland im Bebeimen biegu geruftet.

So war das Rommando, meldes der General Bogel von Faldenftein erhielt, besonders beim Beginn des Krieges, von der allerhöchsten Bedeutung und erforderte gewiß einen energischen und umfichtigen Charafter. Auf der anderen Seite paßte aber gerade dieser Heersüchter nicht sonderlich nach Frankreich. Er handelte gerne eigenmächtig und liebte es nicht sehr sich fremden Anordnungen zu fügen und nach gemeinsamem Plane zu operiren, und solchen Korpssührer konnte der General von Woltse, der mit vollem Recht verlangte, daß jeder Beschlöhaber einer Armee, seine Anordnungen auf das Strengste befolgte, nicht gut gebrauchen. Auch neigte sich der General Bogel von Falckenstein leicht zu einer harten, schonungslosen Kriegsführung und so war es ein Glück, daß er nicht mit in Frankreich verwandt wurde, denn er würde dem dortigen Kriege gar leicht einen noch schonungsloseren Ebarafter verliehen haben, als dieser ohnehin schon leider zulest immer mehr anzunehmen drohte. Zeigte er dies doch schon jest in Hannover

Digital by Good e

durch die ziemlich willfürliche und wohl nicht gut gerechtfertigte Verhaftung einiger unschuldiger Personen, wie z. B. des früheren hannöverschen Ministers von Münchbausen, eines Mannes, dem man nach seiner ganzen früheren Vergangenheit wie nach seinem Charafter, doch wahrlich nicht die Insamie oder wenn man will, den Blödfinn einer Begünstigung französsischer Landungen in Norddeutschand zutrauen konnte.

Mit großer Umficht und Energie murben nun alle Blane getroffen, um etwaigen Landungeversuchen ber Frangofen mie auch den fünftigen Thaten ihrer Alotte vorzubeugen. Alle unfere Rricas: ichiffe murben vollständig ausgeruftet, mit den trefflichen Matrojen, welche unfere beutschen Dit- wie Nordfeefuften gludlicher Beife in fo reicher Babl liefern, vollständig bemannt und in unferen Rriegebafen Bilbelmebafen und Riel fo aufgeftellt, um fogleich in Gee geben gu fonnen, wenn der Befehl dazu erfolgte. Benn auch nicht große Geeichlachten, benn bagu reichte leiber meber ibre Babl noch Starte aus, geichlagen werden burften, fo fonnten unfere beutichen Rriegeichiffe, doch die Blotade unserer Safen durch frangofische fleinere Alottenabtheilungen verhindern, die feindlichen Escadres bennruhigen und gur fteten Bachfamfeit gwingen, und fo beren Maunichaft ermuben und auch einzelne Schiffe, Die getrennt maren, erfolgreich angreifen. erfteren beiben 3mede bat unfere junge Marine vollftanbig erreicht und die große frangofifche Kriegeflotte vermochte Die Blotade Der beutschen Nord- wie Oftfeehafen lange nicht fo vollständig burchguführen, ale Dies 1848 und 49 einige wenige banifche Segelfregatten mit nur zu vielem Erfolg thaten. Bu ben gewünschten Rampfen mit frangofifden Rricasicbiffen ift es leiber aber faft gar nicht gefommen. Db die Berhaltniffe Dies wirklich nicht gestatteten ober ob besonders unfere großen Pangerfregatten doch nicht häufiger und weiter hatten in Gee geben follen, als Dies gefchab, wie Dies von mauchen Seiten behauptet wird, vermögen wir nicht im Entferuteften zu beurtheilen. Befonders im Intereffe unferer beutiden Rriegsflotte felbit, Die jest größtentbeils ju einer bochit langweiligen Thatenlofigfeit verurtheilt murbe, batten wir es aber bringend gewunscht, wenn fie eine recht gehörige Feuertaufe erhalten. Es mare Dies fur ihre gange gufunftige Entwidelung von dem größten Bortbeil gewesen.

Die Befestigungen unserer beiden Ariegebafen Riel und Bilbelmsbafen mit ibren fo febr umfangreichen Etabliffemente, maren noch nicht vollständig beendigt und so durfte man mit Recht fürchten, daß die Angrisse der französischen Flotte sich zunächst gegen sie richten würden. Man errichtete in der größten Eise und mit ungeheurer Anstrengung große Batterien, die mit schweren Geschüßen armirt wurden, an deren Eingang und versperrte das Fahrwasser durch viele versenkte Torpedos. Leider sind bei dem Bersenken wie Aufnehmen dieser Torpedos einzelne Unglücksfälle vorgekommen und mehrere tüchtige Officiere wie Matrosen haben ihr Leben dabei eingebüßt. Diese Sicherheitsmaßregeln unserer Kriegshäsen erreichten vollständig ihren Zweck und die französissche Flotte hat auch nicht einmal den Bersuch eines Angrisses dagegen zu unternehmen gewagt.

Bur Sicherheit unserer Kuften wurden außerdem alle Seezeichen entfernt, alle Leuchtseuer gelöscht, den Fischersahrzeugen das Auslaufen verboten, damit deren Mannschaft nicht vom Feinde als Lootsen gesprest werden könnte; kurz Alles gethan, um den seindlichen Flotten unsere ohnehin schon gefährlichen Ofts wie Nordseekuften, so unbeimlich als möglich zu machen. So nüglich sich auch alle diese Maßregeln erwiesen und so sehr sie zu billigen waren, so wurde doch dabei mitunter etwas zu rigorös verfahren, besonders zu Zeiten wenn die feindlichen Flotten gar nicht einmal in der Nähe sich befanden. Es sind durch solche unnöthige Strenge dem deutschen Handelsstand in den Seestädten und der Küstenssischer deutschen Handelsstand in den Seestädten und der Küstenssischer deutsche ganz unnüße Berluste zugefügt worden, die man durch eine etwas freiere und weniger pedantische Handbabung dieser Bestimmungen, sehr leicht hätte vermeiden können.

Bur Deckung ber Küsten gegen etwaige Landungsversuche, blieb aufänglich die 17. Division unter dem Großherzog von Mecklenburgs Schwerin in Schleswig-Holstein zurud; auch wurden längst der ganzen Seeküste von Emden bis Memel, überall Landwehrs und Reservetruppen vertheilt und die Ersathataillone binnenländischer Regimenter in die hafenstädte gelegt. Im Ansang des Krieges, da man noch nicht wissen fonnte, welchen Umfang etwaige französische Landungsversuche annehmen würden, blieb auch das gesammte II. (pommersche) Armeesorps theils in Bommern, theils als Reserve in Berlin zurud, marschirte aber schon Unsang August nach Frankreich ab. Auch wurde eine freiwillige Küstenwehr errichtet, welche sich den Schutz und die Beobachtung der Küsten zur Aufgabe machte. Alle Militairposten und Batterien wurden durch Telegraphen mit einander verbunden, so daß sogleich die Nachricht

verbreitet werden fonnte, wenn irgendwo die feindliche Alotte ericbien oder gar einen gandungeverfuch unternehmen wollte. In Dangig, Stettin, Samburg und Bremen ftanden ftete giemlich betrachtliche Refervebataillone und Batterien jum Schut etwaiger bedrobter Blate bereit und da mit geringen Lucken ober Umwegen, alle deutschen Bafenplate durch Gifenbahnen mit einander verbunden find, jo fonnten innerhalb 10-12 Stunden an jedem Blat, wo eine Landung versucht werden follte, immer an 20-25,000 Mann Truppen mit ber notbigen Artillerie versammelt fein. Es follte den Reinden icon die Luft gu Landungen vergeben und fie fonnten auf einen gar beißen und unfanften Empfang in Diefem Fall febr bestimmt rechnen. Magregeln waren mit großer Umficht und zwedmäßiger Benugung ber Lotalverbaltniffe getroffen, und murden von dem General Bogel von Raldenftein in rein militairifder Sinfict vortrefflich geleitet. durften unfere Rords wie Oftfeefuften vor etwaigen Landungsverfnchen Der frangofischen Kriegeflotte, ichon ziemlich ficher fein und in der That bat folde and nicht einmal nur ben Berfuch gewagt, folde gu unternebmen.

Bar die frangoniche Landarmee lange nicht fo friegebereit und geruftet wie man bies batte erwarten follen, ba ber Raifer Rapoleon, von dem Hebermuthe des frangonichen Bolfes gedrangt, dem Ronige von Breugen ohne den mindeften Grund auf Die frechfte Beife Die Rriegserflärung in das Weficht ichlenderte, fo mar dies mit der Flotte. in noch viel geringerem Grade der Fall. Diefe batte noch fait gar feine Rriegerüftungen gemacht und befand fich in tiefer Rube in ben gewaltigen Kriegebafen Frankreiche. Man hatte im Marineminifterium gu Baris taum an den Rrieg gedacht und fo auch nichts fur Diefen vorbereitet. Der frangofifche lebermuth, ber ba glaubte und hoffte, daß der Konig von Breugen und mit ibm das gesammte deutsche Bolf, aus Aurcht vor der Dacht Granfreichs jeden Sohn geduldig ertragen murben, batte fich bierin ju feinem eigenen Schaben wieder einmal recht grundlich verrechnet, und die Wahrheit des alten guten deutschen Sprichwortes "Bochmuth tommt vor dem Falle" bestätigte nich auf's Renc.

Am 22. Insi ward der Bice-Admiral Graf Bonet-Billaumez zum Befehlshaber des frangofischen Oftseegeschwaders ernannt und pflanzte zu Cherbourg feine Flagge auf der Banzerfregatte "Surveillante" auf.

Dem ursprünglichen Plane nach, sollte dies Geschwader aus 14 Paugersfregatten, einer großen Zahl Aviso-Schiffe und vielen kleinen Kasnonenbooten bestehen. Sein Zwed war, zuerst die Einfahrt in den Kieler Hafen zu erzwingen und dort die deutschen Kriegsschiffe und die Marine-Ctablissements zu zerkören, und dann ein Gleiches in Danzig zu thun. Daß wir diesem Pauzergeschwader auch keine nur annähernd gleiche Stärke zur See entgegenstellen konnten, bedarf kaum einer Anführung. Für die Rordsee war ein starkes Geschwader von großen Transportdampfern, Kanonenschaluppen und schwinmenden Batterien, unter dem Oberbeschl des Vice-Admirals La Roncière de Rourry bestimmt. Ein Landungskorps von 30,000 Mann unter dem Oberbeschl des sehr tücktigen Generals Bourbati, sollte dasselbe bez gleiten. Eine Landung an der hannöverschen Küste und eine Zerstörung der Marine-Ctablissements zu Wilhelmshafen, sollte der erste zwed dieses französsischen Nordsegeschwaders sein.

. So schön nun auch alle diese Plane im Marineministerium zu Paris gemacht waren, so gewaltig haperte es sogleich mit deren Ausstührung. In Cherbourg war fast gar nichts zur Ausküstung einer so gewaltigen Kriegösstotte vorbereitet und es sehlte an Allem und Jedem dazu, und so war es nicht möglich, alle diese Flotten auch nur zur Sälfte in See geben zu lassen. Auch die 30,000 Mann Landungsstruppen unter dem General Bourbast waren nicht vorhanden und besischränkten sich zuletzt auf einige Regimenter Marine Infanterie, die uns weiter nicht in Deutschland nur im Allermindesten gefährlich werden konnten.

Am 25. Juli ging der Admiral Bouet-Villanmez zuerst in See, boch beschränkte sich sein Geschwader nur auf 7 Pauzerfregatten und 1 Avisoschiff, und diese waren nicht einmal vollständig ausgerüstet. Um 29. Juli erschien dies Geschwader im Sund, um dort seinen Kohlenvorrath zu ergänzen und sich mit Lootsen für die Oftsee zu versiehen. Die Bevölkerung Danemarks, welche Deutschland auf das Bitterste haßt, begrüßte die französische Kriegöslotte mit dem größten Jubel und that alles Mögliche, um durch laute Demonstrationen ibre Sympathien für Frankreich zu bezeugen. Wichtiger jedoch wie alle solche, im Grunde ziemlich bedeutungslose Demonstrationen, war, daß eine Anzahl sehr guter Lootsen aus Dänemark sogleich an Bord der französischen Kriegösschiffe gingen, um diesen als Führer in der Oftsee

und in den Bemaffern Des Belte zu Dienen. Diefe Danifden Lootfen. find genau mit allen ben Rabrwaffern, in benen bie frangofifchen Schiffe operiren follten, befannt und beffere Biloten batten fich Lettere gar nicht munichen fonnen. Der ichlechte, unausgerüftete Buftand der frangofifden Flotte, entging jedoch ben erfahrenen Bliden ber banifchen Secofniciere, welche folche besuchten, feineswege und erregte in Rovenbagen manches bedenfliche Ropficutteln. Dan nabm an, bak es mit ben Streitfraften von Franfreich in Babrbeit boch mobl nicht jo ftart beschaffen fein muffe, ale dies prablerifch auf dem Papier verfündet murde, und befchloß deshalb vorfichtiger mit der Eröffnung der Reindseligfeiten gegen Deutschland gu fein. Bare Die frangofifche Rriegeflotte Ende Juli vor Ropenbagen ftarfer und beffer ausgeruftet gewesen als fie bies in der That mar, fo batte es leicht geschehen fonnen, daß Danemart fogleich aus feiner Neutralitat beransgegangen und ein Offenfivbundniß mit Franfreich eingegangen mare. Gludlicher Beife gefcah dies Offenfirbundniß, meldes uns im Anguft febr leicht in arge Berlegenheit batte bringen fonnen, nun nicht.

In den erften Tagen des August, frengte das frangofifche Oftfeegeichwader nun langft ber gangen beutichen Officefufte entlang. fonders vor Riel ftellte der frangoniche Admiral mehrere Recognosci= rungen an, überzeugte fich aber bald, daß mit den Mitteln die ibm ju Gebote ftanden und namentlich ohne genugende Landungstruppen, eine Forcirung des Rieler Safens eine Unmöglichfeit fei. Die Berichte, welche ber Abmiral Billaumer über Die Rieler Befestigungen an bas frangofifche Marineministerium fandte, find febr intereffant und beweisen befonders auch, wie gut es uns gelungen mar, Diefen wichtigen Kriegshafen gegen jeden feindlichen Angriff ju fichern. Da es felbitverftandlich noch in gang Schleswig = Solftein eine Menge Anbanger Danemarts und fomit auch Franfreiche giebt, und eine beimliche Rorrespondeng, 3. B. unter Bermittelung englischer ober ichmedischer Sandlungshäuser, gar nicht zu verhindern ift, fo mar man in Ropenbagen und fomit auch auf ber frangofifden Alotte, über alle unfere Magregeln gur Bertheidigung ber Ruften, ftete auf bas Benauefte und Schnellite unterrichtet. Aber gerade Dieje Runde ichredte den frangofiiden Admiral por Angriffeversuchen gurud, benn er fant, daß unfere Bertheidigungemaßregeln zu vortrefflich maren, als daß feine Angriffe nur Die mindefte Ausficht auf Erfolg baben fonnten. Die ingwifden eingelausenen Nadrichten von den deutschen Siegen in Beißenburg, Wörth und am Spicherer Berge bei Saarbruden, lahmten die Energie des Admirass auch nicht wenig, da ihm vom Marineministerium in Paris die Nachricht wurde, daß unter den so bewandten Umständen an die Nachsendung von Landtruppen zur Landung, nicht mehr gedacht werden könne. Auch der dänische Enthusiasmus für Frankreich, erhielt durch diese deutschen Siege alsbald eine gewaltige Abkühlung.

Go begnügte fich benn diefe gange frangofifche Bangerflotte Damit, eigentlich ziemlich planlos und unnng an der deutschen Oftfecfufte bin und ber gu freugen, unfere Safen theilmeife gu bloffren und bie und da einzelne barmlofe deutsche Sandelsschiffe, welche fo ungludlich ober häufig auch fo unvorsichtig waren, fich bon ben Bangerfchiffen fangen gu laffen, ju tapern. Biele beutiche Schiffe entfloben aber ben frangofifden Rachftellungen, indem fie in feichte Buchten fluchteten, wobin ihnen die tiefgebenden Bangerichiffe nicht nachfolgen fonnten. Much die Blotade der Bafen tonnte nicht ftrenge durchgeführt werden und die deutschen Kriegeschiffe Korvette "Elifabeth" und Pangerfcbiff "Arminius" gingen mitten zwischen der frangofischen Kriegeflotte durch ben Belt. Die Rlotte batte fich jest in zwei Divifionen getheilt, von benen eine unter bem Contre : Admiral Dieudonne. Die Blofade pon Riel bis nad Arfona auf Rugen, Die zweite unter dem Admiral Bouet-Billaumes von Arfona bis nach Memel aufrecht halten follte. Es mar übrigens die Abficht des Letteren, die Feftung Colberg gu bombardiren, doch unterblieb dies auch wieder aus Mangel an fleinen flachgebenden Ranonenbooten. Den Frangofen batte es auch nur febr geringen Rugen in ftrategifder Sinficht gebracht, wenn fie Colberg bombardirt, ja felbft eingenommen haben murden. Es ift dies eine fleine, unter ben jegigen Berhaltniffen ziemlich werthlofe Reftung, Die man in Preußen hoffentlich felbft fehr bald wird eingeben laffen.

Am 17. August wechselten einige preußische Schiffe, als die Nacht "die Grille" und die Kanonenboote "Drache", "Blip" und "Salamander", bei Siddensee auf der Insel Rügen, mehrere Stunden ziemlich unschädeliche Kanonenschüffe mit einigen französischen Panzerfregatten. Die kleinen deutschen Schiffe fonnten natürlich die großen französischen nicht angreifen und Lettere wieder wegen ihres Tiefgangs nicht in die flachen Buchten bei Rügen eindringen, und so kam bei dem ganzen Gesecht nicht das Mindeste beraus. Man hatte diese Kanonenboote aber sehr

zweckmäßig gerade bei der Infel Rügen als so ziemlich in der Mitte der Oftsee gelegen, stationirt, damit sie wenn etwa eine französische Fregatte gestrandet oder sonft in Savarie gesommen sein wurde, solche sogleich angreisen könnten. Leider ist dies aber niemals geschehen, denn die trefflichen dänischen Lootsen am Bord aller französischen Schiffe, waren zu vorsichtig und in der Oftsee zu wohlersabren, als daß sie trop aller feblenden Leuchtseuer und Seezeichen, die ihnen anvertranten Fahrzeuge stranden ließen. Auch blieben die Franzosen wohlweislich nur während der Sommermonate in der Oftse und verließen solche schlenigst, als die herbstütture dies Meer gefährlich zu machen droheten. So hat die französische Kriegsslotte nirgends einen Unfall hier erlitten.

In der Nacht vom 30. August griff ein preußisches Kanonenboot unter dem Schut der Dunkelheit, die auf der Rhede von Danzig anternde Panzerfregatte "Surveillante" an, ging aber natürlich sogleich zurud, als diese den Angriff merkte und zu fenern begann, ohne dabei weiter verfolgt zu werden. Die fast unglaubliche Lügenhaftigseit der Parifer Journale, machte hieraus ein Bombardement von Danzig und schilderte ihren leichtgläubigen Lesern mit Worten und Bildern, wie Danzig, angeblich der wichtigste Kriegse und Sandelshafen von ganz Prenßen, bereits von den französischen Kugeln vollständig in Trümmer geschossen sei und in Brand stände.

Da Mitte September die herbststurme in der Oftsee anfingen, die danischen Lootsen nicht mehr die große Berantwortlichseit tragen wollten, die tiefgehenden Fregatten in den langer werdenden Nachten bei dem Mangel von Leuchtseuern an den deutschen Kuften, zu steuern, der Admiral Billaumez einsah, daß er mit seinen Schiffen doch nichts daselbst nugen könne, auch die Nachrichten aus Frankreich selbst, immer bedenklicher lauteten, so verließ die ganze Flotte die Oftsee und ging nach Cherbourg zurud. Bon Mitte September an zeigte sich fein feindliches Schiff mehr daselbst und die Blotade unserer hatte somit vollständig aufgehört.

Richt mehr Lorbeeren als in der Oftfee, follte fich auch die feindliche Alotte in der Nordfee erwerben.

Unter dem Bice- Admiral Fournichon segelte ein Geschwader von 7 großen frangösischen Pangerschiffen, von mehreren Avisos gefolgt, am 8. August von Cherbourg ab, um zuerst Wilhelmobasen zu blotiren

und auch die Mundungen der Befer und Elbe ju versverren. goniche Ranglootien und auch einige bollandische Lootien, melde Diefe Nordseefuften genau faunten, maren am Bord Diefer Schiffe. bier tam es nirgende ju Rampfen oder nur Angriffeversuchen. wie fcon angeführt, unfer ftartftes Schiff, ber Ronig "Bilbelm", an feiner Schnelligfeit eingebuft batte, fo wollte der deutsche Bice-Admiral Jachmann in großer Berficht feinen Angriff in offener Gee unternebmen und die Frangosen konnten und wollten wieder auch nicht gegen Bilbelmobafen vorgeben. Der Umftand aber, bag alle unfere größeren Bangerichiffe bafelbft vereinigt lagen, zwang ben frangofifchen Bice - Admiral Rournicon, fein Geschwader ftete gusammen gu halten und feine einzelnen Kriegeschiffe gur Blofirung der Bafen gu betachiren, wie dies fonft unzweifelhaft gefdeben fein murbe. Go find die Elbes wie Befer-Mundung und ebenfo auch unfere oftfriefifchen Bafen nur ausnahmsweise blofirt gemesen und sowohl der norddeutsche Lloud gu Bremen, wie auch die "Dentich : Amerifanische Dampfichifffahrts: Gefellichaft" ju Samburg, baben die Rabrten ihrer ichnellen Dampfschiffe nach Amerifa, nur felten unterbrochen. Much englische und amerifanische Schiffe febrten fich wenig an Die größtentbeile nur auf dem Bapier ftebende frangofifche Blotade, und liefen baufig in Samburg, Bremen, Emben und Leer ein. Dies mar ein nicht geringer Bortheil, ben unfere junge Kriegeflotte bem deutschen Sandel gebracht bat.

Bei seiner Rudkehr aus der Oftsee, ankerte der Bice-Admiral Bonet-Villaumez den 25. September vor der Jahde-Mündung und bot der deutschen Flotte in Wilhelmsbasen, den Kampf an. Da diese aber wohlweislich gegen eine solche Uebermacht nicht kämpsen wellte, und nicht erschien, so dampste er unverrichteter Sache nach Cherbourg zurück. Schon glandte man, daß die französischen Kriegsschiffe alle deutschen Gemäster gänzlich verlassen hätten, und in den ersten Tagen des Octobers wurden bereits an den Ost- wie Nordsecküften die Leuchtsseuer wieder angezündet und die Seezeichen an der Einfahrt der häfen ausgesegt, als plöglich am 10. October eine Abtheilung der seindlichen Flotte auf Rone in der Nordsee erschien. Es war von Paris aus der Besehl ertheilt worden, daß zwei französische Flottenabtheilungen, abwechselnd stets von Dünstrichen aus längst der deutschen Nordseeküre treuzen, unsere häfen blotiren und unsere handelsschiffe kapern sollten. Wan hosste in Frankreich, auf diese Weise den Wohlstand in Deutsch-

land auf die größtmögtichte Weife ichadigen zu können. Die beiden franzönischen Contre-Admirale Benhoet und Fournichon freuzten nun den gauzen October bis in den November hinein abwechselnd in der Nordsee umber, ohne weiter etwas ausführen zu können, als hie und da ein vereinzeltes deutsches Sandelsschiff zu kapern.

Bei diefer Gelegenheit ware ein französisches Panzerschiff, die "Surveillante", fast gescheitert, da es 48 Stunden ohne Stenerruder umhertrieb. Ob es jest nicht an der Zeit gewesen sein möchte, mit unseren drei Panzerschiffen auszulaufen und wenigstens den Versuch zu wagen, vereinzelte französische Flottenabtheilungen anzugreisen, wagen wir nicht zu entscheiden. Es ware für die ganze sernere Entwicklung unserer jungen Kriegsslotte, von so unendlicher Wichtigkeit gewesen, wenn sie namhafte Ersolge errungen, ja sich nur lieber durch übergroße Kuhnheit als jest durch eine weise Vorsicht ausgezeichnet hatte.

Die herbststurme bes Novembers, trieben die französischen Pangerschiffe nach Cherbourg und Brest zurust und in dem ferneren Berlauf bes Krieges, erschienen sie nicht wieder in den deutschen Gewässern. Weichneren sie schoneren sich die Officiere, Matrosen, Artilleristen und Seesoldaten der französischen Flotte, jest in den Kämpsen zu Lande auf das Rühmlichste aus, und waren während des Binterseldzuges, unbedingt die gefährlichsten Gegner, welche wir in Frankreich zu besämpsen hatten. So bewiesen sie durch die That, daß es nicht an ihrem Muthe und ihrer Singebung für das Baterland gelegen hat, wenn die französische Kriegessein so flägliches Flässte machte, und ihre so pomphaft verfündeten und so erbärmlich ausgesallenen Unternehmungen, geradezu den Spott und hohn beraussfordern können.

Unfere heiden in den dinefischen Gewässern stationirten deutschen Korvetten, sind nicht zum Kampse gekommen. Gegen französische Kausschrer sollten sie nach dem ausdrücklichen Besehl nicht kreuzen und gegen die in jenen Meeren besindlichen französischen Flottenabtheilungen, fühlten sie sich zu schwach. So lagen sie größtentheils, von feindlichen Kriegsschiffen streng bewacht, im sicheren Schuß der Neutralität, ruhig in einem japanesischen hafen. Es muß dies eine entssellich langweilige Zeit der Unthätigkeit und der getäuschten hoffnung, etwas unternehmen zu können, für die dazu verurtheilten deutschen Secossischere und Matrosen gewesen sein.

Ein fleines Gefecht batte das Deutsche Ranogenboot "Deteor" am 10. November in ben Bemaffern von Savanna, mit bem frangofis iden Avisoidiff "Bouvet". Es war dies ein formliches Duell gwischen Diefen beiben, an Starfe ziemlich gleichen Schiffen, ba fie eigens aus dem Bafen von Bavanna ausgelaufen maren, um mit einander auf offener Gee fampfen gu tonnen. Beibe Schiffe mechfelten einige Lagen ibrer Befduge mit einander und befdadigten fich gehörig in der Zafelage und an der Mafcbinerie, wobei das deutsche Ranonenboot leider feine Maften verlor, Dies aber baburch wieder gut machte, bag es feinem Wegner ben Dampfteffel entzweischoß. Obgleich bas frangofifche Ediff größer und ftarter bemannt, ale das deutsche Ranonenboot mar, wenn es auch fonft nur die gleiche Weschutgabl wie Letteres an Bord führte, gab es boch nun ben Rampf auf und flüchtete eilig in ben nentralen Safen von Savanna gurud, mobin ibm auch ber "Deteor" folgte, ohne bort wie er es munichte, ben Rampf fortfegen gu burfen. Der bentiche Berluft belief fich auf 2 todte und 1 ichwervermundeten Matrofen, der frangofifche foll gleich ftarf gemejen fein.

Eine vielfach gemeldete und auch geglanbte Nachricht, daß eine dentsche Korvette an der Westkuste von Amerika ein siegreiches Gesecht mit einem französischen Kriegsschiff gebabt hatte, erwies sich, wie man bies gleich vermutben konnte, als vollständig unwahr.

Es war beutider Geits beim Beginn Diefes Rrieges mit grantreich, richtiger Beife ber Grundfag beobachtet worden, daß unfere Rriegofdiffe feine frangofifden Rauffahrer fapern burften. Dan wollte Dadurch zeigen, daß man die barbarifche Gitte, nach welcher feindliche Rauffahrer, auch menn fie nicht die mindefte Rriegscontrebande mit fich führten, von jedem feindlichen Rriegofdiff ale eine leichte, wills fommene Beute betrachtet werden, abgeschafft ju seben munichte. Da aber die Frangofen fich an dies humane Beifpiel nicht fehrten, fondern immer fortfuhren unfere Rauffahrer gu fapern, und auch der Rrieg überhaupt im Binter einen leider immer mehr erhitterten Charafter auf beiden Seiten anzunehmen drobte, fo erließ der Graf Bismard mit Recht den Befehl, daß jest auch einige beutsche Korvetten als Rreuger in Sce geben follten, um ebenfalls auf frangofifche Banbelofdiffe Sagt ju machen. Die febr ichnelle Dampfforvette "Augusta" von 14 Ranonen, mar bas erfte beutiche Rriegsicbiff, welches ju biefem 3med in Gee ging. Dit großer Rubnheit und Die Rabe ber gewaltigen französischen Kriegostotte verspottend, frenzte die "Augusta" vom 26. December bis 4. Januar, im Kanal und unmittelbar vor Brest, um wo möglich einen französischen Dampser, der mit Wassen und Munition von Kordamerika köme, zu erhaschen. Da ein solcher Dampser aber leider nicht erscheinen wollte, so ging die "Augusta" mit großer Kühnheit in die Mündung der Gironde und kaperte dort, fast im Bereich der feinblichen Strandbatterien, am 4. Januar eine französische Brigg, die von Dünksirchen nach Bordeaux mit Lebensmitteln bestimmt war, am andern Tage schon in der Gironde selbst, eine zweite französsische Sandelsbark. Am solgenden Tage nahm das tecke Schiss einen französsischen Transportdampser, der Material für die Armee batte, und verbrannte solchen, da er nicht mit sortzubringen war.

Diefer Bobn, baß eine einzige beutiche Korvette es magte, mitten zwischen ber großen frangofischen Rriegeflotte umbergufreugen und felbft auf der Gironde numittelbar vor Bordeaux, dem Gig ber provisorischen Regierung von Franfreich, mehrere Schiffe ju fapern, erregte Die bochfte Erbitterung bei ben Frangofen und die Furcht bes Sandelsftandes ber Seeftabte, welche jest um die Gicherheit ihrer Geeschiffe febr besorgt Die Regierung mard mit beftigen Bormurfen über Die Unthatigfeit ber Kriegeflotte überhauft, und fandte nun ein halbes Dupend Fregatten und Korvetten aus, um die fede "Augufta" mo möglich unschädlich ju machen. Diefe ging in ben neutralen fpanifchen Safen Bigo, mo fie, von zwei frangofifchen Fregatten bewacht, rubig lag, als der Baffenftillftand und die bald darauf unterzeichneten Briedenspraliminarien, alle ferneren Reindseligfeiten gur Gee beendig-Auch der Thatigfeit der bentiden Fregatte "Arfona", Die aus Bestindien fommend, in Liffabon anterte, wie dem Auslaufen mehrerer anderer dentiden Rrenger, ward baburch ein Ende gemacht.

Wenn Jemand es anfrichtig beklagt, daß wir jest den Frieden mit Frankreich abgeschlossen haben, so sind dies gewiß die Officiere und Matrosen unserer Flotte, denen dadurch die so heiß gewünsichte Gelegenheit, sich ebenfalls wie ihre Kameraden des Landbeeres, Auszeichnung gegen den Feind zu erwerben, plöslich abgeschnitten wurde.

Auch wir bedauern es, befonders im Intereffe nnferer jungen, fo eben erft in der fraftigften Entwickelung begriffenen Flotte, aufrichtig, bag ibr leider eine fo geringe Gelegenheit ihre entschieden vorhandene große Tüchtigkeit zu zeigen, gegeben murbe. Landfiege baben mir in biefem Kriege in fast überreicher Menge erfochten, und wir hatten auch fo gerne einen beutschen Seefieg hier verfündet.

## XVIII. Sapitel.

Bustände in Paris. Proklamation von Gambetta. Stärke der französischen Streitkräfte. Eröffnung der Nationalversammlung zu Bordeaux. Unterhandlungen von Thiers und Intes Favre mit dem Grasen Sismarck zu Versailles. Die Unterzeichnung der Friedenspräliminarien. Einzug der deutschen Truppen in Paris. Abreise des Kaisers Wilhelm nach Deutschland. Vergleich der Bustände in Deutschland und Frankreich. Feierliche Eröffnung des ersten deutschen Reichstages zu Berlin. Schluß.

Die Befetung ber Forts um Paris mar, wie icon in einem früberen Abidnitt angeführt, obne weitere Schwierigfeiten von ben deutschen Truppen ausgeführt morden, und die einst fo freche und übermutbige Sauptstadt Franfreichs, lag jest tief gedemutbigt in dem Bereich unferer Ranonen. Dan fab dies auch recht gut dafelbit ein und fügte fich gehorfam, wenn auch mit innerem Ingrimm im Bergen, ben burch bie Rapitulation auferlegten Bedingungen. Bedurfte es bod and nur eines Befehls vom Sauptquartier in Berfailles, und unfere fdweren in allen Parifer Forts auf Die zwedmäßigfte Beife anfgestellten Wefduge, batten ein jo verheerendes und wirkfames Reuer auf die ju ihren gugen liegende Stadt eröffnet, daß diefe, die fich in eiteler Gelbstüberbebung fo gerne Die Rapitale ber Belt gu nennen beliebte, in wenigen Tagen in einen einzigen Trummerbaufen verwandelt mare. Go ging benn auch die ftipulirte Ablieferung ber Baffen aus Baris, und Die Bablung ber Kriegscontribution bon 200 Millionen Frants in Berfailles, in guter Ordnung vor fich, und außer fleinen, nun einmal unvermeidlichen Reibereien, barf man fich beutscher Geite nicht barüber beflagen, bag die Artitel ber Convention von den Arangofen nur im Mindeften verlett murden. Befonders and im übrigen Arantreid mar man febr erfreut, daß Diefer

Waffenstillstand, den man allgemein als Borboten des so dringend era sehnten Friedens betrachtete, jest endlich abgeschlossen war und hütete sich sorgfältig, solchen zu verlegen.

Wenn es dennoch hie und da zu kleinen im Wesentlichen übrigens stets unbedentenden Zwistigkeiten gesommen sein mag, so lag die Schuld hiervon fast ebenso sehr auf Seite der Deutschen wie Franzosen. Der vielmonatliche Krieg hatte ganz unleugbar unsere Truppen theilsweise ein wenig verwildert und manche Soldaten, ja selbst Officiere und Militairbeamte benahmen sich leider mitunter auf eine etwas rohe und übermuthige Weise gegen die besiegten Franzosen, wie dies nicht hätte geschehen sollen.

Bur Civilisation eines Geeres, tragt ein langerer und mit großer gegenseitiger Erbitterung geführter Arieg, wahrlich nicht bei; diese Erfahrung fonnte man auch jest wieder so recht in Franfreich machen.

Bon Seiten des hauptquartiers in Berfailles, ward stets die strengste Ordnung und möglichste Rücksicht anbesoblen, und auch die höberen Beschlöhaber der Truppentheile, suchen solche so weit es irgend in ihren Kräften stand, durchzusübren. Die Masse unserer Truppen in Frankreich war aber zu groß, und auch der Mangel an Officieren, von denen eine verhältnismäßig so sehr bedeutende Jahl gerade der tüchtigsten und diensteifrigsten gefallen, verwundet, oder auch in Folge ihrer Anstrengungen erkrankt waren, so daß ganze Bataillone oft nur 7—8 Officiere, und darunter auch noch ganz junge im Dienst batten, trat einer strengen Disciplin oft hindernd entgegen. Im eigentlichen Wassendienst blied solche, besonders aber auch bei den Preußen, stets stramm und sest; dassu societen Katur gewordene Inch und Ordnung.

Trop der augenblicklichen Baffenruhe, ward aber nichts verfäumt, nm das gesammte deutsche Bundesbeer in einen solchen Justand zu versetzen, daß die Feindseligseiten sogleich in der nächsten Stunde mit der besten Aussicht auf Erfolg, wieder aufgenommen werden konsten, sobald aus Berfailles der Beschl hierzu erfolgte. Mit strenger Beobachtung der vorgeschriebenen Demarkationslinie, concentrirten sich die deutschen Geerestheile an den für den Biederbeginn der Feindsseligseiten günftigsten strategischen Plägen, mahrend die Reihen der Truppen durch nen eintretende Ersaymannschaften und viele Rekonst

valescenten möglichft verftarft wurden. Auch die Inftandfegung der Baffen, Uniformen, wie Die Pflege ber theilmeife ftarf mitgenommenen Pferde der Artillerie und Ravallerie, ward möglichft geforbert. Dabei murde ftete mit großem Gifer exercitt und manovrirt, theile um die Eruppen recht in ben Baffen genbt zu erhalten und die Refruten und Refonvalescenten wieder möglichft fest mit bem Bangen gu verbinden, theils auch um die Mannichaften vor Dugiggang mit allen feinen vielen übelen Folgen, ju fcuten. Den Frangofen freilich mar eine folde unermudliche Thatigfeit und Dies ftete lleben ber Goldaten und Officiere unmittelbar nach einem fiegreich beendeten Feldzuge, eine gang neue Ericheinung, welche im bochften Grade ihr Erftaunen erregte. Go befanden fich alle unfere beutichen Beerestheile mabrend Des Rebrugre, in Granfreich in Der trefflichften Berfaffung und Die vielen Luden bes letten Krieges, murben möglichft wieder vertilgt. Einem fo mankelmuthigen, unguverläffigen Bolte wie dem frangofifchen gegenüber, bei bem man niemale wiffen fann, welche Gefinnungen es icon in der nachsten Bufunft begen wird, und mas feit der großen Revolution von 1792, die beffen innerftes Marf unbeilbar gerruttete, ftete von einem Ertrem gum anderen übergegangen ift, mar folde Borficht auch bringend geboten. Benn jemale, fo mußte bier ber alte mabre romische Spruch "Si vis pacem para bellum" befolgt merben.

Da es aber unmöglich war, daß in dem großen Frankreich die Wahlen zur Constituante in Bordeaux, schnell vollzogen werden konsten, die Wahlprüfungen ebenfalls immer Zeit erforderten und auch die Berathungen über den Frieden selbst bei der größten Kürze, einige Tage dauern konnten, so hatte der Kaiser Wilhelm auf Wunsch von Jules Favre, der jett häufig nach Versailles kam, den Waffenstillstand vorläusig bis zum 24. Februar verlängert.

Ueberhaupt hegte man mit vollem Recht im deutschen Sauptquartier den lebhaften Bunsch, daß ein Frieden mit Frankreich abgeschlossen werden möge, und es war der Bille des Kaisers, solchen möglichst zu erleichtern. Satte man doch auch in Frankreich schon so viel gewonnen, und so glanzende Siege erreicht, daß eine Steigerung berselben faum noch gedacht werden fonnte. So ware auch für Deutschland ein längerer Krieg entschieden ein großes Uebel gewesen. Wir batten zwar in solchem unzweiselbaft die französsischen Geere stets aus s Reue geschlagen, aber diese Siege murden uns auch im gunftigsten Fall, nur große Opfer an Gut wie Blut gekoftet haben, ohne daß wir dabei auch nur die mindesten Bortheile gewonnen haben murden, welche wir nicht schon ohnebin befaßen.

Die Bablen gur Conftituante in Borbeaux, fielen in Franfreid größtentheils febr gemäßigt aus und zeigten, daß die große Debrheit des frangofischen Bolfes fich bringend nach Frieden febne und die lächerliche Anmakung von Gambetta und Genoffen, auch jest noch ben Rrieg bis gum Meußerften fuhren gu wollen, nicht im Allerminde: ften theilte. Es machte fich befonders in allen Departements, in denen die landliche Bevolferung die Debrheit bildete, eine Borliebe für folde Deputirte, von benen man mußte, daß fie Unbanger bes monardifden Brincips feien, febr geltend; ein ficheres Beichen, bag das frangofifche Bolf in dem tuchtigften Theil feiner Bevolferung, und das ift jedenfalls berjenige, welcher auf dem flachen Lande wohnt, von der republifanischen Staatsverfaffung gar nicht fo entzudt ift, wie Biele behanpten wollten und fich nach einer festen Monarchie, Die allein Ordnung in dem dortigen politischen Chaos ju fchaffen vermag, febr gurudfebnt. Dur Baris ließ fich das traurige Borrecht, in Allem, was Franfreich großes Unglud gebracht hatte, ftete ben erften Schritt gethan zu baben, auch dies Dal wieder nicht nehmen und mablte fait lauter Anbanger ber eraltirteften Bartbei gu feinen Abgeordneten. Bie weit aber auch jest nach allen den vielen nur zu wohlverdienten Riederlagen, der frevelhafte Uebermuth Diefer Barthei ging, bewies eine von Bambetta am 5. Februar erlaffene Broflamation, in melder er aufforderte, alle Berfonen, Die feit 1851 ein boberes Amt befleidet batten, die ale Regierungefandidaten im Moniteur empfohlen maren, oder deren Wahl von einem Brafecten jemals empfohlen fei, von der Bablbarfeit auszuschließen, und nur folde ju mablen, melde ben Rrieg bis zum Meußerften wollten. Diefe Proflamation ichlog mit dem dreimaligen, wirklich verrudten Aufruf "gu ben Baffen!" zeigte fich barin fo recht, welch frevelhaftes Epiel Diefe fogenannten Bolfsbegluder mit dem mahren Boble des Bolfes trieben und mie iconungelos fie das Gut und Blut ber Bevolferung aufopferten, wenn fie badurch ihrem perfonlichen Chrgeis frobnen und ibrer Gitelfeit Dienen fonnten.

Mit vollem Rechte erließ der Graf Bismard eine energische Rote

gegen jene Proflamation von Gambetta, durch welche zahlreiche Klaffen der französischen Bevölkerung, des Rechts in die Bersammlung gemäblt zu werden, beraubt und die Wahlen selbst unter der Herrichaft der Unterdruckung und Willführ vollzogen wurden. Die Zweiföpsigkeit der provisorischen Regierung, und die große Verschiedenheit der Ziele, welche ihre Mitglieder verfolgten, zeigte sich jest überbaupt immer icharfer. Es gehörte wahrlich keine Prophetengabe dazu, um mit Sicherheit vorauszusgagen, daß, ganz abgesehen von den unfäglich vielen Leiden aller Art, welche dieser Krieg über das Land verhängte, Frankreich auch angerdem noch einer sehr traurigen Zufunft entgegen geben wird und muß und der Bürgerkrieg in seinem Wüthen das Marf des Lebens vernichtet.

Durch reichliche Bufuhren von Lebensmitteln, welche besonders aus England, Belgien, Deutschland und den vom Rriege nicht verbeerten Theilen von Franfreich auf den schnell wieder bergestellten und in Betrieb gefetten Gifenbahnen berbeiftromten, mard im Rebruar übrigens die Berproviantirung von Paris fomeit wieder bergeftellt, Daß Die Breife berfelben febr fchnell wieder fanten. Souft mar ber Sandel und die Induftrie Diefer bem unausbleiblichen Sturg von ihrer einstigen bobe, burch eigene Schuld entgegeneilenden Stadt noch febr gelabmt. Taufende von Familien des mittleren Burgerftandes batten den letten Reft ibrer Sabe geopfert um nur zu leben, und gingen unabweislich bem Bettlerftand entgegen, und eine mußige Edgar von Nationalgardiften ließ fich auf öffentliche Roften ernabren, obne etwas Anderes dafür zu thun als nur Unfug zu ftiften. Gin ideugliches Migtum-Compositum von Robeit, Frivolität, ohnmächtigem Saß gegen bas fiegreiche Deutschland, innerer Zwietracht, frechem Hebermuth und wieder verzweifelnder Soffnungelofigfeit, zeigte fich in Paris und machte Diefe einft fo glangende Stadt, ju dem traurigften Aufenthalt in der Belt, fo daß viele Taufende ihrer Bewohner, Deren Bermogeneverhaltniffe es nur gestatteten, ibr fur immer ben Ruden mandten und fich mo anders und befonders auch in Belgien, eine neue Beimath ju grunden fuchten. Der Berth des Grundeigenthums mar fo febr gefallen, daß Saufer, die 1869 noch mit 200,000 Frants verfauft maren, jest für 50,000 Frante öffentlich ausgeboten murben, obne felbft bierfur nur einen Raufer finden gu fonnen.

Uebrigens folgte, wie dies in Franfreich ftets der Fall mar, auch

der Bobel anderer großer Stadte, dem Beispiel der Parifer. So fanden auch in Lyon, Marfeille, Bordeaux, Bolfsversammlungen statt welche gegen einen etwaigen Frieden laut protestirten und unter muthensdem Geschrei die Fortsetzung des Krieges verlangten.

Und doch hatte Frankreich feine Mittel mehr hierzu. Gine nach ben besten und zuverläffigsten Suellen gemachte Uebersicht der Streitsträfte, über welche die provisorische Regierung im Ansang Februar noch verfügen sonnte, ergiebt folgende Zablen:

Die sogenannte französische Nordarmee unter dem General Faidberbe, welche in Lille und den anderen nördlichen Festungen des Landes garnisonirte, hatte eine Stärfe von ungefähr 40,000 Combattanten. Es war dies die in ihrer ganzen Zusammensetzung, unbedingt tichtigste Armee Frankreichs. In havre standen außerdem noch ungefähr 6—8000 Mann.

In Cherhourg stand der General Briond mit dem XIX. Korps was noch eine Stärfe von 10—12,000 Mann besaß. Es befanden sich viele Gensdarmen, Hafens und Arsenslarbeiter und anch ans den Kolonien in Bestindien und am Senegal gesommene Marinetruppen darunter. Die Armee des Generals Chanzy, aus dem XVI., XVII., XVIII. und XXI. Korps bestehend, hatte ihren Mittelpunst in Nevers und zählte höchstens noch 60,000 wirkliche Combattanten, und auch hierunter besanden sich viele demoralistrte und unzuverlässige Menschen.

In den Städten des Sudens, dann in Lyon und Befangen, mochten immerhin auch noch 50—60,000 Mann, die aber zum Theil auch sehr unzwerlässig und undisciplinirt waren, vorhanden sein, so daß im höchsten Nothfall und mit Ansbietung der äußersten Kräfte, die provisorische Regierung im Februar noch an 200,000 Mann unter den Baffen ausstellen sonnte. Unsere deutschen Heere in Frankreich jählten aber zu dieser Zeit mindestens 780,000 Mann unter den Baffen, und zahlreiche Reserven und Ersabstaillone funden in Deutschland bereit, um stets so viele Ergänzungen als man nur bedurfte, nachsenden zu können. Dazu waren die französischen heeressschaaren besorganistet, undbäusig auch entmuthigt, die Deutschen hingagen so tressisch von häusig auch entmuthigt, die Deutschen hingagen so tressisch von diesen niet irgendwie wünschen konnte. Wäre da nicht

ein jeglicher Berfuch von frangofischer Seite, den furchtbaren Krieg auch fernerhin noch fortfeten zu wollen, geradezu ein Bahnfinn ges wesen? Und doch gab es noch immer hunderttaufende von Frangosen, welche dies munichten.

Um 12. Februar eröffnete Die Nationalversammlung gu Bordeaur, mit der Anwesenbeit von 290 Mitgliedern ihre erfte giemlich tumultugrifde Sikung. Much Bobelbaufen batten fich vor dem Sikungegebaude eingefunden, um nach beliebter frangofifder Gitte, Die 21bftimmungen gu terrorifiren, fo daß Truppenabtbeilungen gum Schut aufgestellt fein mußten. Die erften Gigungen, bei benen viel Streit und Unrube berrichte, beidaftigten fich mit ben Bablprufungen. der Sigung vom 16. Februar fand Die Bahl der Brafidenten ftatt. Bum erften Brafibenten murbe Gren, ein Anbanger ber Monarchie, mit 519 von 538 Stimmen gewählt und auch Die übrigen Bablen ju den Biceprafidenten, fielen mit großer Mehrheit ber Stimmen, auf Abgeordnete von monarchischer Befinnung. Da Bambetta und feine Benoffen faben, daß fie fich in der Nationalversammlung in der ent= ichiedensten Minoritat befanden, fo fuchten fie beren Birffamteit gu verbachtigen und folde nicht als ans bem Billen bes mabren Bolfes, Das beißt in ihren Angen, Des Bobels der großen Stadte, bervorgegangen, gu beiduldigen. Es mar Dies baffelbe Schaufpiel, mas wir alliährlich in Deutschland erleben, wo unsere verschiedenen bemofratischen oder socialistischen Bartbeien, fofort jede Bollsversammlung, oder jedes Barlament, in welchem fie nicht die Majoritat befigen und mas fich nicht ihren Absichten unbedingt fugen will, verdachtigen und ale nicht den Billen des mabren fouveranen Bolfes reprafentirend. und wie die abuliden Bbrafen noch weiter beißen, beiduldigen.

In diefer Sigung der Nationalversammlung zu Bordeaux, ward auch der Antrag gestellt, Thiers zum Chef der Executivgewalt der französischen Republik zu erwählen, damit er mit selbstgemählten Ministern diesen michtigen Bosten unter der Controlle der Nationalverssammlung, ausübe. In Folge verschiedener Manisestationen des vor Citelkeit förmlich verrudt gewordenen Victor Hugo, entstanden solche Tumulte, daß diese Sigung vorzeitig ausgehoben werden mußte.

Der Graf Bismard vertrieb fich übrigens jest die Zeit der Baffenrube in Verfailles damit, daß er mit dem Marschall Mac-Mahon einen Briefwechsel führte, ob fic die französische Armee in

biefem Feldzuge der völferrechtlich verbotenen Explosionsgeschoffe aus Gewehren bedient habe oder nicht. In einzelnen fehr seltenen Fällen haben sich französische Soldaten aus eigener Willführ mitunter wohl solcher Explosionstugeln bedient, im Allgemeinen sind diese aber in der französischen Armee niemals eingeführt, ja sogar ftrenge untersagt worden; dies Urtheil erfordert die Gerechtigkeit auch gegen den bessiegten Keind.

In ber Gigung ber nationalversammlung ju Borbeaur am 18. Februar, mard Thiere jum Chef der Executivgewalt der proviforifchen Regierung von Frankreich, mit febr großer Majoritat gemablt. Bir geboren fonft mahrlich nicht ju ben politischen Bewunderern bes alten Thiers, ja glauben fogar, bag folder burch feine Gitelfeit, feine Rubmrednerei und fein faliches Phrafenthum, fomobl in Schriften wie Barlamente-Reden und mehr noch mabrend feiner Amtothatigfeit als Minifterprafident Louis Philippe's, viel Unbeil über Franfreich gebracht und die Berwirrung und leberhebung in ben Anfichten eines nur ju großen Theiles bes frangofifchen Bolfes noch mehr zu fteigern, leiber nur ju erfolgreich gewefen ift, aber bem Muthe und Patriotismus mit welchem ber Greis biefen Boften des Chefs der Executivgewalt der provisorischen Regierung in der frangonichen Republit annahm und ausführte, gebührt unferer Anficht nach, die bochfte und unbedingtefte Anerfennung. Benn es je ein fdwieriges, gefährliches und im größten Grade undantbares Amt ge= geben bat, beffen unglucklicher Inbaber niemals auf Dant, ja nur Berechtigfeit gablen barf, fondern ftete bem barteften Urtbeil und ber leidenschaftlichften Unflage preisgegeben fein wird, fo ift es basjenige, welches Thiere hiermit übernahm. Er follte Franfreich in ben jegigen Umftanden retten, mas eine Unmöglichfeit mar, Die fcmeren Gunden ganger Generationen wieder ausgleichen und einem vollständig bestegten Lande einen gunftigen Frieden, einem energischen, mitleidelofen, moblbewußten und confequenten Reind gegenüber, ber nun auch fur Die vielen blutigen Opfer Diefer fteten Giege, und Die Jahrhundert lange Demuthigung, welche Deutschland ftete von den Frangofen erduldet hatte, mit vollem Recht die vollständigfte Benugthung haben wollte, verschaffen. Gold fdmeres Bert mar mehr als eines Menschen Rraft ju leiften vermochte, und wenn auch Thiere feine Aufgabe nicht lofen fonnte, fo tragt er mabrlich nicht bie Schuld bavon allein.

Das Ministerium mit welchem Thiere fich umgab, bestand aus Jules Favre für die auswärtigen Angelegenheiten, Lesto für den Krieg und noch einigen anderen minder bekannten Perfonlichkeiten für die übrigen Fächer.

In einer Sigung der Nationalversammlung am 19. Februar, hielt Thiers eine langere Rede, in welcher er freimuthig erklarte, daß es die erste Pflicht sein muffe, den Leiden des Landes, welche durch die feindliche Offupation herbeigeführt wurden, ein baldiges Ende zu machen. Frankreich sei des Friedens im höchsten Grade bedurftig und es sei die Pflicht Aller, solchen berbeiguführen.

Am 21. Februar begannen zu Berfailles die Friedensverhandlungen zwischen dem Grafen Bismard und Thiers. Ueber die Einzelbeiten derselben und welche Forderungen der eiserne Graf anfänglich stellte und wie weit er solche allmäblich herabsetzte, sind wirklich zuverlässige Angaben, dieber noch nicht bekannt geworden. Für Thiers müssen es jedenfalls die schwersten Stunden gewosen sein, die ein französsischer Staatsmann der sein Baterland wahrhaft liebte und von dem Gedanken an dessen Auch und Größe durchdrungen war, jemals erleben konnte. Das "vae victis" der alten Römer, nuch dem armen Thiers in jenen bösen Tagen gewiß gar oft in den Ohren getont baben. Auch Jules Favre weilte jest in Berfailles und half seinen Kollegen soviel als möglich unterfühzen.

Am 22. Februar hatte Thiers eine Audienz bei dem Kaifer Bilhelm, der fich zwar perfonlich sehr gnadig gegen ihn bezeigte, hinsichtlich der Friedensbedingungen aber auf den Grafen Bismard verwies.

Nach vielfachen Unterhandlungen, welche einmal sogar wieder absubrechen drohten, so daß man den Wiederbeginn des Krieges befürcheten mußte, wurden am 26. Februar die Friedenspraliminarien zu Berfailles unterzeichnet. Der Kaiser Wilhelm meldete dies seiner hoben Gemablin in folgendem Telegramm:

"Mit tiefbewegtem herzen, mit Dankbarkeit gegen Gottes Gnade, zeige ich Dir an, daß soeben die Friedenspraliminarien unterzeichnet wurden."

Diefe Praliminarien, welche als feste Grundlagen Des möglichst bald abzuschließenden befinitiven Friedens zu betrachten find, entbielten nun als Bedingungen:

Es wurde an Deutschland der gange Elfag mit Ausschluß von

Belfort, und ein Theil von Lothringen mit den Stadten Meg, Thionville und Saargemund abgetreten, fo daß die Station Avricourt an der von Strafburg nach Nanch führenden Cifenbahn, die erste frangösische Grenzstation bildet. Gine gang genaue Feststellung der frangösischen Grenze, sollte erst auf der zu Bruffel zusammentretenden Friedensconferenz erfolgen.

Diefe Abtretung von Elfag und einem Theile von Lothringen, fdmerzte den frangofischen Stolz fehr tief und es hat langes Biderftreben und nicht geringe innere Rampfe gefoftet, bevor fich Thiers und Jules Favre bei den Unterhandlungen gu Berfailles, biergu ver-Befonders Det, die große und ftartfte Reftung Franfreiche, den riefigen Baffenplat bes Landes, ben Git ber Artillerie- und Benieichulen, wollte Thiers unendlich gerne gu retten fuchen. Und boch war es die erfte Bflicht bes Grafen Bismard, gerade bierbei eine entschiedene Restigfeit zu bewahren und auch nicht bas Allermindeste nachjugeben. Je tiefer und ingrimmiger ber Sag ber Frangofen fich gegen uns beutsche Sieger jest zeigt, befto bringender ift es nun auch unfere Bflicht, unfere Grengen gegen jeben ferneren frevelhaften Angriff, ber uns jemale wieder von Franfreich broben fonnte, moglichft gu ichuten. Um bies aber mit Sicherheit zu fonnen, mar, wie wir icon in einem früheren Abschnitt anführten, ber Befit von Det bringend nothwendig. Berade diefe ftrategifchen Rudfichten mußten allein bierbei maggebend fein, fonft batte Deutschland gewiß auf die burdmeg frangofifch gefinnte Stadt Des und überhaupt Die 200,000 frangofifch fprechenden und benfenden Lothringer, melde jest leider ju uns geboren merben, gerne verzichtet. Durch ben Geminn von Thionville, Des und Straßburg, ift bie beutiche Grenze gegen unfere ftete mantelmuthigen, friege= luftigen westlichen Rachbarn, jest fo gunftig als moglich, wir find por ihren Angriffen recht geborig gefichert, und fonnen ibre funftigen Ranfaronaden von Rrieg und Biedervergeltung und Rache, ziemlich rubig Benn baldigft, wie dies aller Babriceinlichfeit nach gefcbeben wird, bei ber fleinen Reftung Pfalgburg noch eine ftarte Befestigung bes wichtigen Bogefen-Baffes geschieht, fo ift ben Frangofen faft baburch jeder funftige Offenfivfrieg gegen Deutschland, gur Unmoglichfeit gemacht, benn fie ftogen fogleich bei bem erften Tagesmarich, auf eine große Reftung, Die fie meder leicht zu umgeben noch ichnell au erobern im Stande find.

Gerade der Grund, daß der Erwerb der Grenzsestung Belfort nicht unumgänglich nothwendig für die Sicherheit der deutschen Grenzen ist, und auch die Bevölferung derselben durchweg französisch fühlt und spricht und man ungerne mehr Franzosen mit Deutschland vereinigen wollte, als dies ganz unumgänglich nothwendig war, bestimmte den Grafen Bismarck auch von dem Erwerd desselben, der aufänglich beabsichtigt war, abzustehen.

Man ist mit dem Richtgewinn von Belfort, besonders in Subdeutschland theilweise etwas unzufrieden gewesen und balt die Sicherheit unserer deutschen Grenzen dadurch gefährdet. Unserer Ansicht
nach, hat man hierin Unrecht und fann sich immerhin über diese künstige Sicherheit beruhigen. Benn der preußische Generalstab mit
einem Mann wie der General von Moltse an der Spize, den Erwerb
von Belsort nicht für erforderlich zu unserer strategischen Sicherung
gegen Frankreich halt, so ist dies gewiß ein vollgültiger Grund, daß
wir ohne viel Bedauern gerne darauf verzichten dürsen.

Die zweite Bedingung war die Zahlung der von Frankreich versangten Kriegscontribution. Wie es beißt hat der Graf Bismard anfängslich die Summe von '6 Milliarden Franks gefordert, folche aber zulest auf die Erwiderung, daß Frankreich nicht im Stande sei, solche zu zahlen, auf 5 Milliarden ermäßigt. Die Zahlung dieser Summe, von welcher 1/2 Milliarde alsbald, eine fernere Milliarde im Lauf dieses Jahres erfolgen sollte, ward in bestimmten Terminen so stipulirt, daß der letzte Rest innerhalb 3 Jahren entrichtet werden mußte. Ze nach der Zahlung dieser Kriegscontribution, richtete sich auch der Abmarsch unserer deutschen Truppen auß Frankreich und war bestimmt, daß nach Zahlung von 3 Milliarden Franks, nur noch 50,000 Maun in den nordöstlichen Grenzbepartements des Landes, in bestimmten größeren Städten in Garnison zurückbleiben sollten. Die Kosten für die Verspstegung dieser Truppen müssen die Kranzosen zahlen.

Es ift feine geringe Summe, welche die Franzosen mit diesen 5 Milliarden Franks zahlen sollen und noch niemals ift ein besiegtes Land auch nur annahernd mit einer gleich hoben Kriegssteuer belegt worden. Wenn man bedenkt, daß mahrend dieses Krieges ein Drittbeil von Frankreich von unseren Truppen besetzt und durch deren große Babl fast ganzlich ausgesogen wurde, wir außerdem in Paris, Nancy, Dijon u. s. w. schon sehr bedeutende Kriegscontributionen,

und gmar oft mit iconungelofer Barte erhoben, ferner eine Babl frangofifder Stadte und Dorficaften von une niedergebrannt ober burch Das Bombardement gerftort murde, und außerdem fast bas gesammte frangofifche Armeematerial verloren ging, fo ift es eine mahrhaft riefige Summe, welche die Frangofen jest mit Diefen 5 Milliarden Grants entrichten follen. Aus feinem eigenen Bermogen allein fann Frantreich, ein fo reiches Land es auch immerbin ift, Diefe 5 Milliarden nun und nimmermehr gablen und es muß nothgebrungen fremdes Geld in Form bober verginslicher Unleben, Dabei gur Gulfe nehmen. Berricht im Lande Rube und Ordnung und ein festes und Dabei fparfames Regiment, fo ift es leicht möglich, daß fremde Rapitaliften, befonders aus England, Golland und felbft aus Deutschland, ihr Beld zu einem folden frangofischen Unleben bergeben und es badurch ermoglichen, bag bie Summe mirflich an Deutschland gezahlt werbe. Gold Bertrauen ift aber unmöglich, fobald Revolution und Anarchie im Lande find, wie jest ber Fall ift, benn fein fremder Rapitalift wird fo thoricht fein, Gelder in dies jegige frangofifche Chaos zu merfen, ba er fich felbft fagen muß, daß folche unrettbar verloren find.

So fürchten wir, daß nicht allein 3 Jahre, sondern vielleicht Decennien vergehen werden, bevor Frankreich uns diese Kriegscontributionen voll zahlen wird, ja selbst kann. Ob wir uns dabei alsdann mit einer anderen Sicherheit begnügen, oder uns das sehr koftspielige Bergnügen machen werden, viele Tausende unserer Soldaten auf undesstimmte Zeiten in Frankreich als Executionstruppen stehen zu lassen, muß die Zukunst lehren. Bis jest sind alle Termine zur Zahlung der Kriegscontributionen nicht im Allermindesten eingehalten worden und nur zu wahrscheinlich dürste dies auch noch in geraumer Zeit nicht geschen. "Bo nichts ist, das heißt wo so gänzlich geleerte Staatstaffen vorhanden sind, wie solche jest-diese unglückliche französsische kausen vorhanden sind, wie solche jest-diese unglückliche französsische Kauser von Deutschland, sein Recht verloren", sagt schon das Sprickwort.

Trop biefer großen Sobe von 5 Milliarden, gab es doch bei uns in Deutschland unverständige Stimmen in Menge, welche solche noch nicht hoch genug fanden, ja sie wo möglich gar verdoppelt zu sehen wünschten. Freilich gehörten biese größtentheils solchen Kreisen an, welche von finanziellen Verhältnissen, der Steuerkraft eines

Landes und was überhaupt 5 Milliarden zu bedeuten baben, fanm einen Begriff bestigen. Hatte der Graf Bismarck mehr fordern wollen, so würden wir wahrscheinlich in Wirstlichkeit noch weniger als dies jest vielleicht der Fall sein wird, erhalten haben. Es würde keiner Regierung, welchen Namen sie auch immerhin tragen würde, in Frankreich möglich sein, solche Kriegscontributionen zu entrichten, und so würde eine unabsehbare Jusunst von Revolutionen, Anarchie und daraus hervorgehend, deutscher Besehung von französsischen Landestheilen erfolgen. Dies kann aber ganz unmöglich im wahren Interesse Deutschlands liegen, sondern Letheres macht es sehr erwünscht, daß so bald als möglich ein geordneter Justand in Frankreich eintrete, ein sester Ehron, sei dieser nun von einem Bourbon, Orleans oder Napoleoniden eingenommen, — da die republikanische Staatssorm daselbst eine Unumöglichkeit ist, ausgerichtet werde und wir nicht nothwendig haben, unsere Truppen Jahresang in französsischer Garnison zu lassen.

Benn wir 100,000 Mann, ja felbst nur 50,000 Mann deutsche Truppen stets als Befatung in frangösischen Städten zurudlassen muffen, so bringt uns dies in Deutschland fast den gleichen Schaden, wie den Franzosen felbst, da so lange solch unnatürliches Verhältniß fortdauert, Niemand so recht an Stetigkeit und Frieden glaubt, kein Vertrauen zurudkehrt und Handel und Gwerebe daher ungemein stoden. Je schneller daher ein Mittel gefunden wird, was uns von jeglicher Einsmischung in die französischen Verhältnisse befreiet, desto besser ist dies für Alle in ganz Europa. Wir fürchen nur, daß es äußerst schwierig balten wird, solch Mittel zu finden.

Cine andere Bedingung der Friedenspräliminarien, forderte den Cinmarfc und die Befesung einiger Stadttheile von Paris, durch deutsche Truppen, bis zur Zeit daß die Nationalversammlung zu Bordeaux diese Präliminarien unterzeichnet haben würde.

· Auf die wahrhaft lächerlichste Beise ftraubte sich die französische Nationaleitelfeit gegen diese Besehung von Paris, und selbst Thiers, in Allem was Eitelseit betrifft, ein echter Franzose von der Fußspige bis zum Scheitel, wollte anfänglich solche nicht zugestehen. Mit vollem Nechte bestand aber der Graf Bismard auf dem Einmarsch durch den Triumphbogen und die Besehung einzelner Stadtheile von Frankreichs Hauptstadt, durch unsere Truppen. Warum sollte auch wohl Paris eine Ausnahme machen, und da die Franzosen 1806 und 1805 und

1809, Berlin und Wien ohne die mindesten zarten Bedenklichkeiten besetzt hatten, und unsere deutschen Truppen 1814 und 1815 schon zweimal den Parisern ihren Besuch abstatteten, so war es nur angemessen, daß dies jest auch zum drittenmal geschah. Dieser wahrhaft tomische Uebermuth der Pariser, und ihre ekelhaste Prahlerei, bester als die Bevölserung irgend einer andern Stadt in Europa sein zu wollen, kann gar nicht tief genug gedemuthigt werden, denn nur zu viel Unheil ist dadurch nicht allein für Frankreich, sondern auch für unsern ganzen Welttheil schon entstanden. Es war sehr erfreulich, daß dies am 1. März recht gründlich geschah.

So marschirten benn am 1. März mit vollem Fug und Recht an 40,000 Mann deutscher Truppen, größtentheils dem II. bairischen, dem VI. und XI. preußischen Armeesorps angehörend, in Paris ein und schlugen ihre Bivouaks auf den Elyseischen Feldern und den anzeruzenden Boulevards und Plägen auf. Die Pariser Bevölkerung benahm sich in ihrer Mehrzahl auch bei dieser Gelegenheit wieder so slegelhaft ungezogen und albern, wie sie nun einmal das traurige Privilegium besigt, dies stets bei jeder Gelegenheit zu sein. Es fanden manche wahrhaft läppische Demonstrationen bei dieser Gelegenheit statund die meisten Pariser suchten förmlich etwas darin, sich so zu bestragen, daß die deutschen Soldaten nur mit dem Gesühl der äußersten Berachtung von ihnen scheiden konten. Wenn die Pariser den Zweckhatten, sich in den Augen aller Vernünstigen möglichst lächerlich zu machen, so haben sie dies in den Tagen vom 1. bis 3. März vollkommen erreicht.

Da die Nationalversammlung zu Bordeaux, sich beeilte, in ihrer Sigung vom 1. März, mit einer Majorität von über 400 Stimmen, die zwischen dem Grasen Bismard und Thiers und Jules Favre absgeschlossenen Friedenspräsiminarien unbedingt zu genehmigen, und die Botschaft bievon am 2. März Abends nach Versailles gelangte, so räumten die deutschen Truppen bereits in der Frühe des 3. März sämmtlich wieder Paris, und der schon besohlene Einmarsch weiterer Abtheilungen unterblieb. Es war dies strenge nach dem Abschluß der Convention, die von deutscher Seite stets mit der unbedingtesten Treue gehalten wurde, wie Pflicht und Ehre dies auch geboten.

Man hat von verschiedener Seite es hart getadelt, daß der Graf Bismard nicht darauf bestand, daß die deutschen Truppen gang Paris und dann auch auf langere Zeit beseth hielten. Wir glauben, daß

Diefer Tadel, aus verfchiedenen Grunden ganglich ungerechtfertigt ift. Gine Befetung von gang Baris mit nabe an 2 Millionen Ginwohnern, erfordert mindeftens 150,000 Mann, und da in ber Stadt noch großer Mangel an Lebensmitteln berrichte und die Truppen, wenn fie nicht verbungern wollten, nothwendig aus deutschen Magazinen verpflegt werben mußten, fo batte dies febr große Edwierigfeiten gemacht. Baren unfere deutschen Soldaten in alle Stadttbeile einmarfdirt, fo batten fie enticbieden theilmeife Barrifaden porgefunden und einen Strafentampf ju befteben gebabt. Dun fann es gmar nicht bem mindeften 3meifel unterliegen, daß wir aus Diefem Stragenfampf ale vollftandige Gieger bervorgegangen fein murben, ja wir batten von ben Forte aus die gange Stadt leicht in einen einzigen Trummerhaufen gufammenicbiefen tonnen. Gold ein Strafentampf in einer Stadt wie Baris, batte aber fur die Truppen, Die befonders auch der Lofalfenntnig entbebren, leicht großes Blutvergießen gefoftet. nicht febr zu beflagen gewesen, wenn wir vielleicht an Todten und Bermundeten bei Diefer Gelegenheit 1000 Mann, ja vielleicht noch mehr eingebugt batten, und unfere Ranonen von den Forte babei noch auf die Stadt losgedonnert und fo und fo viel unschuldige Frauen und Rinder getödtet batten? Laffen wir doch den frangofischen Col-Daten Die traurige Bflicht, fich mit Diefem formlich mabnwitigen Barifer Bobel berumquichlagen und mengen wir une nur im außerften Nothfall und wenn unfere beutichen Intereffen auf das Mergite gefahrdet find, in die inneren Bandel, welche Franfreich und vor Allem beffen Sauptstadt, noch in fich auszufämpfen haben wird.

Der Kaiser Wilhelm besuchte Paris nicht perfönlich, wie dies auch stets seine Absicht gewesen war, wohl aber fuhr der Kronprinz von Preußen, am 2. März zu Bagen durch das Boulogner holz und den Triumphbogen in die Stadt, dann über den Concordienplat bis an den Garten der Tuilerien, und von dort an der Seine entlang über den Trocadero durch Passy zum Point du Jour. So hat der künftige herrscher von Deutschland, im März 1871, die einst so übermüthige hauptstadt der Franzosen, als vollständiger Sieger betreten; dies bleibt eine unläugdare bistorische Thatsache.

Am 3. Mary hielt ber Kaifer Bilhelm auf bem Longchamp bei Baris, eine glanzende Mufterung über fein Garbeforps und über die Mannichaft ber gefammten gegen Paris verwendeten Belagerungs.

Artillerie, die aus Preußen, Sachsen, Baiern und Burtembergern bestand. Es war dies gleichsam ein Abschluß dieses so ruhmreichen Feldzuges, und der Kaifer wollte durch die Musterung der aus den verschiedensten deutschen Bolfsstämmen gebildeten Armee, die deutsche Einheit des Heeres, die sich in diesem ganzen Kriege so trefflich beswährt hatte, auch außerlich darstellen.

Und so halten mir es jest auch fur bie richtige Stelle, mit menigen Biffern noch einmal eine furze Uebersicht bes riefigen Umfanges, ben biefer Krieg zeigte, zu geben.

Der Krieg wurde am 19. Juli von Paris aus erflärt, am 28. Januar durch die Kapitulation von Paris, und am 16. Februar auch vor Belfort, beendigt, bat also eine Dauer von 210 Tagen gehabt. Bis zum 26. Juli wurde die Mobilmachung der norddeutschen Bundesarmee größtentheils beendet, mahrend der strategische Ausmarsch, 13 Tage währte. Es kamen 5 deutsche Hauptbahnen dabei besonders in Betracht, von denen jede durchschnittlich in dieser Zeit täglich 42,000 Mann Truppen beförderte.

Die Zeit bes eigentlichen Kampfes betrug 180 Tage. In Diesem Beitraum haben die deutschen heere 156 mehr oder minder bedeutende Gesechte bestanden, 17 größere Schlachten geschlagen, 26 seste Bläge genommen, 11,600 Officiere, 363,000 Soldaten der französischen Armse gefangen genommen, und über 6700 Geschütze und 120 Abler und Fahnen erbeutet.

Es kommen somit beinahe auf jeden Tag des Krieges, ein Gefecht, auf jeden neunten Tag eine Schlacht, auf jeden sechsten Tag eine eroberte Festung. Es sind dies wahrhaft bewundernswürdige Resultate, wie kein zweites heer irgend eines anderen Bolkes oder einer Zeit, solche jemals auch nur annähernd aufzuweisen hatte.

Nur die über alles Lob erhabene Centralleitung des Gesammtheeres und der Geist der Pflichttreue, Ausopferung und inneren Tüchtigleit, der, von Preußens heer ausgehend, sich gleichmäßig über alle unsere übrigen deutschen heerestheile verbreitete, ermöglichten solche Thaten. An ihrem Ruhm hat Jeder nach seiner Stellung, von dem hohen Dreigestirn "Bismarck-Moltke-Roon" bis zum letzten Fuhrwesenssoldat der seine Pflicht treu erfüllte, seinen vollgültigen Antheil gehabt.

Bas bei den Unterhandlungen über Diefe Friedenspraliminarien

febr erfreulich auffiel, mar die entichiedene Ablebnung, melde der Graf Bismard babei ben englischen Bermittelungsversuchen ju Theil merben ließ. Satte das einft fo ftolge und machtige, und jest durch feine erbarmliche, fleinliche Rramerpolitif fo tief gefuntene Großbritannien, daß es felbft von Rugland jeden Gobn geduldig ertragen muß, wirklich feinen Einfluß geltend machen wollen, fo war ihm im Juli 1870, als Die Frangofen ihre bochmuthige Rriegserflarung uns Deutschen geradegu in das Benicht ichlenderten, eine febr gunftige Belegenbeit bagu geboten. Das englische Minifterium batte damale burch eine bestimmte Erklärung in den Tuilerien, den gangen Krieg febr leicht verbindern Es verfaumte dies aber entschieden und ftellte fich felbit mabrend des gangen Rampfes, mehr auf Seiten Franfreiche ale Deutschlande, und bod batte ber englische Agent Ruffell in Berfailles Die Arechbeit, bem Grafen Bismard feine Bermittelungeversuche auf Die judringlichste Beife aufdringen zu wollen, erfuhr aber babei die moblverdiente entschiedene Abweifung.

Daß aber Rußland, oder vielmehr bessen jesiger Kaiser, sich während dieses ganzen Krieges, sehr entschieden auf Seite Deutschlands gestellt hatte, wenn es dabei auch nicht die Pflichten der Neutralität auf eine so gröbliche Weise verleste, wie dies England zu Gunsten Frankreichs gethan hatte, ward durch den Brief, welchen der Kaiser Wilhelm an seinen Nessen den Kaiser Alexander richtete, der ganzen Welt recht offenkundig gezeigt. Da dieser merkwürdige Brief ein bistorisches Altenstück ist, und entschieden mit zu der Geschichte dieses Krieges gehört, so wollen wir ihn hier folgen lassen. Er lautet:

"Der heutige Tag, an welchem ich unter den Manern von Paris eine Parade über meine Garde abgenommen habe, erinnert mich an die Zeit, als unsere durch Wassenbrüderschaft eng untereinander versbundenen Armeen, unter der Anführung der in Gott ruhenden Herrsscher Er. Majestät Kaiser Alexander I. und meines Vaters, in die Hauptstadt einrückten. Deshalb freue ich mich von ganzem Herzen, daß Ew. Kaiserliche Majestät in huldvoller Rücksicht auf meine Armee geruht baben, den Titel eines Chefs meines "Kaiser-Alexander-Gardes Grenadier» Regiments Rr. 1", dem auf ewige Zeiten der Name des in Gott ruhenden Obeims Ew. Majestät verlieben ist, geneigtest ansnehmen zu wollen. In der seinen Ueberzeugung, daß die neue ehrenvolle Auszeichnung, welche dem tapseren Regiment, das sich stets

bemüht hat, seines ruhmvollen Namens würdig zu werden, zu Theil geworden ift, dasselbe veransassen wird, sich Ew. Majestät Wohlwollen zu erwerben, habe ich die Ernennung Ew. Majestät zum Chef des erwähnten Regiments angeordnet. Mit besonderem Verznügen ergreise ich die Gelegenheit, Ew. Majestät den Ausdruck der tiesten Sochsachtung und aufrichtiger Freundschaft zu erneuern, mit welcher ich bleibe Ew. Majestät

berglich ergebener Bruder, Dheim und Freund

Berfailles,

den 3. Märg 1871.

Bilbelm."

Daß in der Beröffentlichung Diefes Briefes, eine Art Demonftration besonders auch gegen Desterreich lag, ift unzweifelhaft. verdanten Ruglande Saltung im Commer 1870, gang enticbieden, daß eine öfterreichifche Armee nicht in Bohmen und Mabren gegen Die beutsche Grenze gusammengezogen murbe, wie man dies anfanglich in Bien beabfichtigt hatte, fo daß man preugifder Seits aus Schlefien das VI. Armeeforps, welches, wie fcon angeführt, zuerft dafelbit gurudbleiben follte, nun auch abberufen und nach Franfreich fenden fonnte. Db biefe augenblidliche innige Freundschaft, Die gwiiden ben Rabinetten von Berlin und Betereburg beftebt, auch nach bem Tode bes jegigen Raifers von Rugland fortbauern wird, muß die Bufunft lebren. Gin Rampf gwifchen ben germanischen und flawiichen Bolfern - boffentlich aber erft in fernen Sabrbunderten, durfte bem alten Europa mobl fcmerlich erfpart werden. Uebrigens macht man jest auch in Bien gute Miene gum bofen Spiel und ber Raifer von Defterreich fandte fogar feinen erften General-Abjutanten, Graf Bellegarde nach Berlin, um den Raifer Bilbelm gur Annahme ber beutiden Raifermurde, zu begludmunichen. Soffen wir, daß man immer mehr und aufrichtiger in der Biener hofburg zu der Ueberzeugung gelangen wird, wie Defterreich gar feinen fraftigeren und auch naturlicheren Bundesgenoffen finden fann, ale das machtige, neue beutsche Raiferreich. Den wirklich fomischen politischen Rombinationen eines Gurften Metternich und abnlicher Diplomaten feines Schlags, und ben fläglichen Intriquen der welfischen Agenten und fleinstaatlichen Partis fulariften, follte man doch endlich in Bien fur immer fein Dhr verfoliegen, benn aus ibren Rathicblagen fann ftete nur Unbeil fur Defterreich entfteben.

Nach der Unterzeichnung der Friedenspräliminarien, begannen die deutschen Truppen mit der Ruhe und strengen Ordnung, welche alle ihre Bewegungen in diesem Kriege auszeichnete, sich nun hinter die Grenzen zurückzuziehen, welche in der Convention bezeichnet waren. In vielen hart mitgenommenen Theilen von Frankreich, bat die arme Bevöllerung gewiß frei aufgeathmet, als diese vielen Tausende deutscher Soldaten ihren Abzug nahmen. So erfolgte der Abmarsch unserer Truppen hinter das linke Seine-Ufer bis zum 7. März, und auch die auf der linken Seite des Flusses liegenden Forts, darunter das mächtige Fort Balerien, wurden den französsischen Truppen mit der Stunde, welche die Convention vorschrieb, übergeben.

Am 7. Marz verließ auch der Kaifer Wilhelm Versailles, wo sein Hauptquartier seit dem 5. October gewesen war, und verlegte solches vorläufig wieder nach dem Schlosse la Ferrieres des Barons Nothschild. Eine großartigere, in der Gegenwart glucklichere und für die Folge wichtigere, auch durch kein einziges größeres Mißgeschick gestrübte Zeit, als die war, welche der Kaiser von Deutschland jest in Bersailles verlebt hatte, dürfte wohl niemals ein gekröntes Haupt ersfahren baben.

Auch der zahlreiche Schwarm mancher Fürsten und Prinzen, welche ben ganzen Winter über, ziemlich zwed- und nuplos in Verfailles gesgessen, getrunken und gespielt, und sich dabei viele hohe Orden erworben hatten, verließ jest allmählich Frankreich, um in die verschiedensten Theile von Deutschland heimzukehren. Daß alle diese Prinzen mit dem eisernen Kreuze geschmucht wurden, wenn sie auch kaum einen Feind jemals gesehen hatten, verdankten sie der großen Gerzensgüte des Kaisers, der stets wo er nur kann, Geschenke spendet und Freude zu bereiten sucht.

Bor seiner Abreise aus Frankreich, hielt der Kaifer am 7. Marz auf dem Schlachtselbe von Billiers eine große heeresschau über das I. bairische Korps, die würtembergische Division und das XII. (sachsische) Armeekorps, zusammen in der Stärke von 40,000 Mann, ab. Es war eine wahrbaft aufrichtige Begeisterung, mit welcher alle diese verschiedenen nichtpreußischen Truppen, jest den ruhmgekrönten Kaiser von Deutschland empfingen. Durften sie doch auch gerechten Stolz fühlen, jest diesen Feldzug unter seinem Oberbefehl gesochten zu haben, und konnten Bergleichungen anstellen, wie ganz anders die Sache

diesmal, wo Preußens feste Fand den Oberbefehl führte, gegangen war, als 1866 bei der kläglichen süddeutschen sogenannten Bundes-Armee am Main, oder bei der österreichischen Unwirthschaft in Böhmen. Es war anfänglich die Absicht des Kaisers, auch die Göben'sche Armee in Amiens und noch andere preußische Korps zu mustern, doch verhinderte ihn ein leichtes rheumatisches Unwohlsein und das strenge Gebot des Arztes, sich bei 75 Lebensjahren auch nicht zu viele Strapazen mehr zuzumuthen, hieran und trat sein Sohn der Kronprinz an seine Stelle.

Der Tagesbefehl, den der Raifer Bilbelm an die nichtpreußischen Truppen erließ, lautete: " Es gereicht mir gur besonderen Benugthung und Freude, bente auch einen großen Theil ber Daas : Armee am Schluffe Diefes glorreichen Reldzuges verfammelt und nach fo vielen blutigen und entscheidenden Schlachten, in einer fo vortrefflichen Berfaffung gefunden zu haben. Stolz fann berjenige Theil der Truppen, welcher auf Diefen blutgetranften Felbern gefochten, das Beugniß berfelben fur ihre Tapferfeit, ihre Ausdauer und darum fur ihren Sica in Anspruch nehmen. Gleichzeitig mit unferen Siegen über ben Feind, baben wir auch in unferem Baterlande einen Erfolg erreicht, ber fo fcnell und jo vollständig faum vorauszuseben mar, benn Deutschland ift geeinigt und bat mich an feine Spige berufen. Best wird es darauf antommen, im Frieden den Bau weiter ju fubren, beffen Grundftein auch Gie mit Ihrem Blute gefittet. Moge Ihnen Allen und junachft ben fommandirenden Generalen, dem Rronpringen von Cachfen Ronigliche Sobeit ale Rorpeführer, dem Bringen Georg und den Generalen von der Tann und von Obernit mein Sandedrud auch meinen Dant und meine volle Anerkennung aussprechen. Leben Gie Alle mohl bis auf Biederfeben in der deutschen Beimath."

Am 13. Marz verließ der Kaiser Wilhelm das Schloß Ferrières und begab sich, von den überaus zahlreichen Personen aller Art die das große Sauptquartier bildeten, gesolgt, über Epernay nach Nancu. Am 15. Marz betrat der Monarch bei Saarbrücken zuerst wieder den beutschen Boden, und hielt am Abend desselben Tages seine Einfahrt in das alte stolze Frankfurt. Die Stadt, die 1866 anfänglich so bitter grollte, daß sie den Schatten ihrer Selbstständigkeit als ehemalige freie Reichsstadt, verloren hatte und nun dem Staate Preußen angeshörte, obgleich ihr Gedeihen und ihre Blüthe schon in der kurzen Zeit

seitdem eine machtige Steigerung ersahren, strahlte nunmehr vor Freude und Jubel und bot Alles auf, um auch außerlich zu zeigen, wie sehr sie sich des Tages freue, als jest der Kaiser Wilhelm seinen Einzug in ihr hielt. Der Magistrat von Frankfurt hatte eine Ansprache erslassen, in welcher folgende recht charakteristische Stellen vorkommen: "Die alte Kaiser- und Krönungsstadt wird sich erinnern, was sie dem in ihre Wauern einziehenden deutschen Kaiser an äußeren Ehrenbezeisgungen schuldet, die Bürger- und Einwohnerschaft wird nicht übersehen, daß sie sich selbst ehrt indem sie dem Oberhaupt des deutschen Reiches und in dessen Berson dem gefammten Baterland, die gebührende Ehre erweist. So bereitet denn Sr. Rajestät dem Kaiser einen würdigen, freudigen Empfang. Schmücket Eure häuser mit den Farben des Reichs und lasset am Abend des Tages die Stadt in dem Lichtmeer erstrablen, das jüngsthin unsere Friedensseier beleuchtet."

Die ganze Reife des Kaisers durch die verschiedensten deutschen Landschaften bis Berlin, glich überhaupt einem einzigen Jubelzuge und wahre Begeisterung und ungeheuchelte Freude empfing den Monarchen überall. Daß Berlin Alles anwandte, um sich als neue Kaiserstadt auch mit äußerlichem Glanze zu schmücken, bedarf kaum einer Erwähnung.

Einem wahren Triumphzug fast, hatte auch die Reise des Grafen Bismarck durch Deutschland geglichen. Noch vor wenigen Jahren, im großen Publikum mit der unpopulärste Mann in ganz Deutschland, gehört er jest unbedingt zu den geseiertsten Persönlichkeiten, so weit nur die deutsche Junge klingt. Und doch hatte der eiserne Graf mit klarem Berkande und ungetrübter Einsicht in die Berhältnisse der europäischen Politik, damals nur den ersten Grundstein zu dem stolzen Gebäude der deutschen Einheit, als dessen katkräftigster Baumeister er jest überall so hoch geseiert und laut gepriesen wurde, gelegt. Häten Graf Bismarck sich 1864 durch das schwansende Urtheil der öffentlichen Meinung nur im Allermindesten in seinen Plänen irremachen und in seinen Urtheilen täuschen lassen, nun und nimmermehr wäre Deutschland das geworden, was es jest zu unser Aller Freude endlich geworden ist, ein stolzes, im Innern einiges und nach Außen träftiges und geachtetes Reich.

Um 21. Mary fand im weißen Gaal des alten Ronigsichloffesju Berlin, die feierliche Eröffnung des erften deutschen Reichstage burch. den Raifer Bilhelm, mit allen diefem wichtigen Tage entsprechenden angeren Feierlichkeiten, fatt.

Die von dem Kaifer mit lauter, fraftiger Stimme verlefene Thronrede, welche als ein historisches Aftenftud bier ihren Plat verbient, lautet:

#### " Bechrte Berren!

Benn ich nach dem glorreichen, aber schweren Kampse, den Deutschland für seine Unabhängigkeit siegreich geführt hat, zum Erstensmal den deutschen Reichstag um mich versammelt sehe, so drängt es mich vor Allem, meinem demuthigen Danke gegen Gott Ausdruck zu geben für die weltgeschichtlichen Ersolge, mit denen seine Gnade die treue Eintracht der deutschen Bundesgenossen, den Heldenmuth und die Mannezucht unserer Heere und die opferfreudige Singebung des deutschen Bolles gesegnet hat.

Bir haben erreicht, mas feit der Zeit unferer Bater fur Deutschs land erftrebt murbe, die Ginheit und deren organische Gestaltung, die Sicherheit unferer Grenzen, die Unabhängigkeit unferer nationalen Rechtsentwicklung.

Das Bewußtsein feiner Ginbeit mar in dem deutschen Bolfe, wenn auch verhullt, fo boch ftete lebenbig; es bat feine Gulle geriprengt in der Begeifterung, mit welcher Die gefammte Nation fich gur Bertheidigung des bedrohten Baterlandes erhob und in unvertilgbarer Schrift auf ben Schlachtfelbern Franfreichs ihren Billen verzeichnete, ein einiges Bolf zu fein und zu bleiben. Der Beift, welcher in bem deutschen Bolfe lebt und feine Bildung und Gefittung durchdringt, nicht minder die Berfaffung bes Reiche und feine Beereseinrichtungen bewahren Deutschland inmitten feiner Erfolge, vor jeder Berfuchung jum Digbrauche feiner durch feine Ginigung gewonnenen Rraft. Die Achtung, welche Deutschland fur feine eigene Gelbftftandigfeit in Unipruch nimmt, zollt es bereitwillig der Unabhängigfeit aller anderen Staaten und Bolfer, ber ichmachen, wie ber ftarfen. Deutschland, wie es aus der Feuerprobe des gegenwärtigen Rrieges bervorgegangen ift, wird ein zuverläffiger Burge bes europaifden Friedens fein, weil es ftart und felbftbewußt genug ift, um die Ordnung feiner eigenen Angelegenheiten als fein ausschließliches, aber auch ausreichendes und gufriedenstellendes Erbtheil gu bemahren.

Es hat mir gur besonderen Benugthung gereicht, in Diefem Beifte

des Friedens inmitten des schweren Arieges, den wir führten, die Stimme Deutschlands bei den Berhandlungen geltend zu machen, welche auf der durch die vermittelnden Bestrebungen meines auswärtigen Amtes herbeigeführten Konferenz in London, ihren befriedigenden Abschluß gefunden haben.

Der ehrenvolle Beruf des deutschen Reichstags wird es zunächft sein, die Bunden nach Möglichkeit zu beilen, welche der Krieg gesschlagen hat, und den Dank des Baterlandes denen zu bethätigen, welche den Sieg mit ihrem Blute und Leben bezahlt haben; gleichszeitig werden Sie, geehrte herren, die Arbeiten beginnen, durch welche die Organe des deutschen Reiches zur Erfüllung der Aufgaben zusammenswirken, welche die Verfassung ihnen stellt; zum Schutz des in Deutschland gultigen Rechts und zur Pflege der Bohlfahrt des deutschen Bolfes.

Die Borarbeiten für die regelmäßige Gesetzgebung haben leider burch ben Krieg Bergögerungen und Unterbrechungen erlitten; die Borlagen, welche Ihnen zugehen werden, leiten fich daher unmittelbar aus der neuen Gestaltung Deutschlauds ab.

Die in den einzelnen Berträgen vom November vorigen Jahres zerstreuten Berfassungsbestimmungen sollen in einer neuen Redaction der Reichsverfassung ihre geordnete Zusammenstellung und ihren gleichmäßigen Ausdruck finden. Die Betheiligung der einzelnen Bundessstaaten an den laufenden Ausgaben des Reiches, bedarf der gesesslichen Regelung. Für die von der königlich bairischen Regierung beabsichtigte Einschung norddeutscher Gesetz in Baiern, wird Ihre Mitwirtung in Anspruch genommen werden. Die Berfügung über die von Frankreich zu leistende Kriegsentschädigung, wird nach Maßgabe der Bedürsnisse des Reichs und der berechtigten Ansprüche seiner Mitglieder, mit Ihrer Justimmung getrossen und die Rechenschaft über die zur Kriegsührung verwendeten Mittel Ihnen so schleunig vorgelegt werden, wie es die Umstände gestatten.

Die Lage der für Deutschland rückerworbenen Gebiete wird eine Reibe von Maßregeln erheischen, für welche durch die Reichsgeses gebung die Grundlagen zu schaffen find. Ein Geset über die Penssionen der Officiere und Soldaten und über die Unterstützung ihrer hinterbliebenen soll für das gesammte deutsche Geer die Ansprüche gleichmäßig regeln, welche der gleichen hingebung für das Baterland an den Dank der Nation gusteben.

Geehrte Herren! Moge die Biederherstellung des deutschen Reiches für die deutsche Nation auch nach Innen das Bahrzeichen neuer Größe sein; moge dem deutschen Reichstriege, den wir so ruhmreich geführt haben, auch ein nicht minder glorreicher Neichsfrieden folgen, und moge die Aufgabe des deutschen Bolkes fortan darin beschossen sein, sich in dem Bettkampfe um die Güter des Friedens als Sieger zu erweisen.

Das malte Gott!"

Sowohl innerhalb der Grenzen des neuen deutschen Reiches wie auch in allen civilifirten Staaten der ganzen Belt, erregte diese einfachsstolze und würdige, jedes leere Phrasenthum und eitele Ruhmrednerei ganzlich verschmähende Rede des deutschen Kaisers, die größte Aufsmerksamkeit und fand fast allgemeine Burdigung. Das deutsche Kaisserreich war eine Großmacht ersten Ranges geworden; das konnte man gar deutlich an dem Eindruck verspüren, den diese Rede seines Kaisers in Petersburg wie Florenz, in London wie Bashington machte.

Bahrend aber das dentsche Bolk sich mächtig emporraffte und mit festem, wohlüberlegtem Schritt die Staffeln zu seiner neuen Größe beschritt, ging das französische im schrofften Gegensat biezu, immer rascher und rascher seinem tiesen Berfall und wahrscheinlichem ganzlichem Untergange entgegen. Richt allein, daß dieser septe Krieg es mit jähem Sturze von seiner bisherigen angemaßten fünstlichen Höbe berabschlenderte, so mußte es auch selbst noch in seinem Innern mit wildem Cifer an seiner eigenen Bersleischung arbeiten. Was Jeder, der die inneren Justände Frankreichs seit Langem mit kundigem, unpartheilschem Blicke versoszte, besürchten mußte, trat nur zu schnell ein. Der Bürgerkrieg begann mit seinem entsestichen Gesolze von Blutvergießen, Noth und Einal aller Art, in diesem dem Verderben preisgegebenen Lande zu wüthen.

Die roth-socialistische Parthei fing an in Marfeille, Lyon und vor Allem in Paris selbst, mit rudsichtsloser Frechheit ihr Saupt zu erheben und Forderungen aufzustellen, welche das Fortbestehen jedes civilisiten Staates, geradezu unmöglich machten. Die bose Saat, die seit 1789 nur zu reichlich in Frankreich ausgestreut war, nämlich Berböhnung jeder Autorität des Staates und der Kirche, planmäßige Berspottung aller Regierungen, und Misachtung aller von der Obrigteit erlassenen Gesetze, wenn nicht die Kartätschensalven der roben

Menge Furcht dabei einflößten, zeigte fich jest ploglich einmal wieder in ihrer gangen erichrecklichen Geftalt. Bar Baris, mas fo oft ber Gip bes Uebels und Berberbens fur gang Europa gemefen ift, ließ fich auch jest wieder ben traurigen Rubm nicht nehmen, durch feine fogenannte Commune, ben Burgertampf auf Die blutigfte Beife gu entgunden. Mordtbaten, Ericbiegungen, Rirdenraub und Blunderungen Des Privat- und Staatseigenthums, berrichten in ben Strafen von Baris auf Die furchtbarfte Beife und ichadigten bas Wedeiben und Glud diefer außerlich fo iconen und doch dabei innerlich fo burch und durch verfaulten Stadt meit mehr, ale bies unfere Rugeln mabrend ber gangen Beit ber Belggerung nur jemale gethan batten. Bon letterer batte Die Stadt burch Rleiß, Anftrengung und Rube mabrend einiger Decennien, fich mobl wieder erholen fonnen, von diefem Burgerfriege wird fie es aber niemals wieder vermogen, benn er bat das Bertrauen ju febr verlett und mo bies fehlt, gieht fich ber Rredit gurud und obne folden fonnen Sandel und Bandel und bie lobnende Thatigfeit einer großen Bevolferung, in unferem jegigen Jahrhundert gang unmöglich gebeiben.

Der Borftand ber proviforischen Regierung, Thiers, und mit ibm die gange nach dem Abgug ber deutschen Truppen von Borbeaux nach Berfailles übergefiedelte Nationalverfammlung, benahmen fich Diefem Barifer Aufstand gegenüber ichmach und verzagt und ließen es an ber Energie, Die bier allein belfen fonnte, nur gu febr feblen. Statt gleich im Anfang Die Baffen gegen die meuterischen Nationalgarden der Sauptstadt auf das Rudfichtelofeste ju gebrauchen, wollten fie fich auf Reden und Unterhandlungen verlegen und fuchten burch Borte gu erreichen, mas boch die Rugeln und Gabel ber treugebliebenen Ernppen allein vermocht batten. Go gewann Die Revolution, Die man bei ihrem Beginn mabricheinlich noch badurch unterdruden tonnte, daß man einige Dugend Rabeleführer ohne Beiteres eingestedt und friegs= rechtlich abgeurtbeilt hatte, nur ju fchnell an Rraft und Ausdehnung. Bochenlang mabrte ber Rampf in und um Paris, Die Forts auf dem linten Seine-Ufer, theils von treugebliebenen Truppen, theils wieder von aufrührerischen Rationalgardiften befett, feuerten beftig mit ihren ichmeren Gefcuten und in ber blutgetranften Cbene ringe um Die Stadt, lagen auf's Neue Sunderte von Todten und Bermundeten bes frangofifden Bolfes, meldes an ben Leiden bes faum beendeten Rampfes mit Deutschland, nicht genug hatte, und sich nun sogleich wieder unter sich selbst zersteischen mußte. Noch jett wo wir diese Zeisen schreiben, ist es ungewiß, wann und wie dieser Bürgerkrieg enden wird. Rur das durfte sich wohl als eine unzweiselhafte Folge desselben ergeben, daß die Franzosen unter allen Bölkern der Welt, am wenigsten für die republikanische Staatssorm reif sind und nur ein kräftiger, rücklichtsloser herrscher, der die Zügel der Regierung mit eiserner hand führt, dies Bolk vor gänzlicher Anarchie und vollständigen Untergang zu retten vermag, wenn solche Rettung überhauvt noch möglich ist. Obsolcher herrscher aus dem Stamm der Bourbons, der Orleans oder der Rapoleoniden- Dynastie entspringt, oder vielleicht ein neuer Dietator sich emporschwingt, durste noch in dem dunkeln Schooß der Zustunft verborgen sein.

Für Deutschland hatte Diefer Burgerfrieg die übele Rolge, daß bie provisorifche Regierung ju Berfailles, nicht im Stande mar, Die versprochenen Bedingungen der Friedenspraliminarien ju erfullen. Es follte ichon fogleich 1/9 Milliarde ber Rriegscontribution bezahlt merben und noch nach Bochen ift fein Frant bezahlt, ja Franfreich vermochte nicht einmal die aufgelaufenen Roften fur Die Bervflegung unferer Bann und ob überbaupt unter folden Um-Truppen zu entrichten. ftanden die Rriegscontribution vollständig entrichtet mird, burfte zweifelhaft fein. herricht in Franfreich nicht Rube und Ordnung und ein fraftiges Regiment, mas allein ben fremben Rapitaliften bas Bertrauen geben fann, ibr Gelb in einer frangofifchen Unlage ju magen. fo mirb bas Land nun und nimmermehr im Stande fein, Die Summe von 5 Milliarden France innerhalb brei Jahren ju entrichten. Unter Diefen Umftanden gerietben auch Die Arbeiten ber gu Bruffel aufammengetretenen Confereng, welche ben wirklichen Friedensabichluß nach ben voraufgegangenen Braliminarien formuliren follte, febr ins Stoden, und es durfte zweifelhaft fein, wenn diefe Confereng ibr Bert beendigen follte.

Dies Ausbleiben der Zahlung brachte uns den fehr empfindlichen Rachtheil, daß der Rudmarfch unserer Truppen, der schon im Marz beginnen sollte, ganzlich ins Stoden fam. Nur die meisten Landwehrs bataillone, die neuformirten Referve-Kavallerie-Regimenter, die Festungs- Artillerie-Abtheilungen, dann manche Stabe, Fuhrwesenskolonnen u. s. w. u. s. w. und die Division des Großherzogthums Baden, verließen

von Mitte Marz bis Mitte April, ben französischen Boden und fehrten nach Deutschland zurud, wo sie überall sehr festlich und mit lautem Jubel empfangen wurden. Die übrigen Linientruppen mußten aber in ihrer vollen Kriegsstärfe noch vorläusig auf französischem Boden bleiben. Sowohl für Frankreich wie auch Deutschland, liegt hierin ein sehr bedeutender Nachtbeil. Das arme, ohnehin schon sinanziell ruintte Frankreich, mußte täglich weit über eine Million Franks ganzlich nußlos für die Verpstegung der deutschen Truppen auf seinem Boden zahlen, und bei uns mußten hunderttausende von frästigen Männern noch gezwungen unter den Baffen steben, statt wie sie selbst bies so dringend wünschen, in den Schooß ihrer Familien und zu ihrer bürgerlichen Berufsthätigseit zurudkehren zu können.

Da nun unter folden Umftanden die Rudfehr der deutschen Bundebarmee aus Frankreich noch fehr lange fich verzögern fonnte, so ernannte der Raifer Bilhelm, den Kronprinzen von Sachsen zu deren Oberbesehlshaber, der sein Sauptquartier im Schlosse zu Com-

piegne aufschlug.

Es mar Dies eine aufmertfame Artigfeit bes Raifere gegen ben Ronig Johann von Cachfen, beffen febr pflichtgetreues, lobenswerthes und ftreng bundesmäßiges Benehmen feit 1866 auch diefe außere Anerfennung mobl berbient hatte. Bum Generalgouverneur ernannte ber Raifer Bilbelm den fachnichen Rriegeminifter von Kabrice. 216 Chef bes fachfifden Generalftabs bei ben Bundestruppen in Golftein 1864, hatte ber Berr von Sabrice burch fein vernünftiges, ben Umftanden angemeffenes Benehmen, mas grell gegen das damalige mabrhaft fomifche Gebabren ber beiben Bundesfommiffarien abstach, fich die verdiente Anerkennung in Berlin fo febr erworben, bag man 1866 bafelbft feine Ernennung jum fachfifden Rriegeminifter munichte. Als folder erwarb er fich durch feine febr verftandig und geschickt durchgeführte bringend nothwendige Reorganisation des 12. (fachfifchen) Bundesarmeeforps, wodurch er daffelbe im vorigen Sabre jedem anderen norddeutschen Armeeforps gleichstellte, fo febr die Bufriedenheit bes Konige von Breugen, daß Diefer ibm jest durch die Ernennung zu dem wichtigen Boften eines General-Gouverneurs, fold großen Beweis feines Butrauens gab.

Benn auch die im Marg und April in Franfreich herrschende Anarchie, auf ber einen Seite, Die beutschen Intereffen baburch arg

gefährdete, daß es ben Franzosen gang unmöglich wurde, die Kriegsscontributionen punktlich zu zahlen, so brachte fie uns auf der anderen Seite doch wieder unläugbar auch manchen Bortheil. Zuerst schwächten sich die Franzosen dadurch selbst so sehr in ihrer Kraft, daß jeder Bedanke der Rache und der Wiedervergeltung durch eine neue Kriegserklärung gegen Deutschland, eine Unmöglichkeit wird.

Das frangofifche Bolt in feiner formlich mabnwitigen Berblenbung beraubte fich jest felbft ber letten Refte von Anfeben, meldes es bisber vielleicht noch in Europa befaß, und machte fich fomit als Reinde gegen Deutschland gang unmöglich. Beld fremder Staat wird mobl baran benten, fich ein Land mas fo jehr bas Schauspiel ber Anarchie und bes Berfalles bietet, wie dies bei bem jegigen Frantreich enticbieden ber Kall ift, jum Bundesgenoffen ju mablen ?! Much Die Stimmung ber Elfag-Lothringer wird immer beutich gefinnter und mit ihrem jegigen Schidfal, mit Deutschland vereinigt und von Rrantreich getrennt ju werden, ausgefohnter, je mehr fich bie Buftande im letteren gande ihnen in ihrem mabren Lichte zeigen. Schon jest erbeben fich im Elfaß Stimmen von patriotifchen unabhängigen Mannern welche ihren gandeleuten es flar barlegen, bag es fur fie ein Glud fei, von dem verfaulten und gufammenbrechenden Frankreich getrennt und mit bem fraftigen nen emporblubenden Deutschland, vereinigt gu werden. Diefen fich allmählich zeigenden Beift der Ausfohnung ber Elfaß-Rothringer mit ihrem jegigen Echidfal, betrachten wir aber als einen großen Bewinn fur Deutschland. Soffentlich gelingt es uns burch eine mabrhaft freifinnige Gefetgebung und eine fefte, babei bie eigenthumlichen Berhältniffe bes Landes mobl beachtende und iconende Berwaltung, bas icone Elfag-Lothringen bald recht feft mit dem übrigen Deutschland zu vereinigen, fo daß es nicht allein zu beffen mobibabigften fondern auch treuften und mabrhaft deutsch gefinnteften Landestheilen in nicht zu ferner Bufunft gegablt werben fann. Der gute Bille hierzu maltet entschieden bei unferem jegigen deutschen Raiferhause und ben Rathgebern ber Krone wie auch bei bem beutschen Reichstag vor.

Babrend Baris im Fruhling das traurigfte Schauspiel des inneren Burgerfrieges in seiner wildesten Gestalt und der furchtbarsten Zerruttung aller Verhältnisse darbot, zeigte Berlin und mit ihm gang Deutschland das der Freude, Einigkeit und politischen Zu-

friedenheit, wie dies wohl früher noch niemals in unserem deutiden Baterlande in gleichem Grade der Fall mar. Dag es an Belobnungen und außeren Ebrengeichen nicht fehlte, war bei ber großen Bute bes Raifers, ber überall Freude ju fvenden fuchte, ju ermarten. Die Ernennung bes eifernen Grafen Bismard gum Gurften und des Generale von Moltte, des Lenfere aller unferer Schlachten, jum Grafen, wie auch Die Schmudung ber Generale von Mantenffel, von Berber und von Goben mit bem Groffreng Des eifernen Rreuges, bat mohl ben allgemeinften Unflang im gangen deutschen Bolte gefunden. Biffen oder empfinden wir doch Alle, welche unermeglichen Berdienfte fich gerade vorzugsweise Diefe Manner um die Aubrung Diefes letten Krieges erworben baben. Grund gur Bufriedenbeit aab die allgureichliche Bertheilung bes eifernen Rrenges, befonders auch an viele Officiere, Die dem Rampfe giemlich fern gestanden und fich auch nicht das allermindeste Berdienst Dabei erworben batten. Es ift ju beflagen, daß dies fonft fo icone Ebrenzeichen dadurch den Berth einer Auszeichnung fast ganglich verloren bat, fo daß beffen Mangel auf der Bruft jedes Officiers beinahe eine gleiche Aufmertfamteit wie beffen Borbandenfein erregt. Daß es fonft an Orden aller Urt in reicher Beife und von fammtlichen beutiden Aursten ausgetheilt, nicht fehlen konnte, mar in unserem jezigen ordensreichen Beitalter, felbitverftandlich.

Aber auch sonst zeigte sich all und überall in den verschiedensten Gauen und Kreisen des deutschen Bolles, eine mahre und aufrichtige Zufriedenheit und Freudigkeit über das was im letten Jahre gethan und errungen war. Und wahrlich, wir haben auch vollgültigen Grund, Gott, dem Führer aller Geerschaaren und Lenker der Schlachten, für die reiche Gnade, mit der er unsere Wassen in diesem gerechtesten aller Kriege segnete, aus vollem Gerzen zu danken und zu vreisen. Noch zu feiner einzigen Zeit seiner tausendjährigen Geschichte, stand das deutsche Boll so mächtig und einig da, als dies jest der Fall ist und noch niemals hat es einen so großen Krieg in so verbältnismäßig furzer Frist und auch im Bergleich mit den erreichten riesigen Refultaten, mit so geringen Opsern und ohne dabei auch nur eine einzige irgendwie nennenswerthe Niederlage erlitten zu haben, durchgesochten, als dies vom Jusi 1870 bis März 1871 geschah; dafür kann die Geschichte ein vollgültiges Zeugniß ablegen.

Und so moge unsere beutsche Einheit wie folde aus den blutigen Schlachtselbern der Jahre 1866 und 1870-1871 so fraftig emporwuchs, auch fernerhin gedeiben und allen Bolfern der Welt es zeigen, daß Deutschland ein im Innern glüdliches, von freien Gesetzen beberrschtes und nach Außen sest und geachtet dastehendes, machtiges Reich ift, deffen Kaisertrone auf viele Jahrhunderte bin, das stolzeste Diadem bilbet, was die Stirne eines Fürsten dieser Erde nur schmuden fann.

Dagu wolle Gott feinen Segen fpenden!

Berlag von Carl Rumpler in Sannover. Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

- Dentscher Spruchichat, von Ernft Rommel. Sammlung alter und neuer Reimfprüche für Geift und herz — in Ernft und Scherz. Insbefondere zur sinnig-fünftlerischen Zier für haus und Band, für Fries und Thur, hausrath und Baffen, Schmud und Buch, als Spruchband und als Stammbuchspruch. Octav. In elegantem Cartonbande 1 Thir. 15 Sgr. In elegantem Einbande mit Goldschmitt 1 Thir. 25 Sgr.
- Weichichte der Griechen bis zur Unterwerfung unter Rom von Brof. g. W. Stoll. 2 Bbe. Octav. Zweite Auflage. In 2 eleg. Gin-banben 2 Thir. 15 Sgr.
- Wefchichte der Römer bis jum Untergange der Republit von Prof. g. W. Stoll. 2 Bbe. Octav. Zweite Auflage. In 2 eleganten Einbanben 2 Thir. 15 Sgr.
- Michelangelo's und Rafael's Gebichte. Bon fermann fjarrys, Riein Octav. Efegant gebunden mit Golbichnitt 1 Thir. 71/2 Ggr.
- Die Gedichte des Francesco Betrarea. Ueberfest von W. Krigar. Bweite Auflage. Mit zwei Bortraits. Octav. Elegant gebunden mit Goldfchnitt 2 Thir. 71/2 Sgr.
- Rimrod. Gin Trauerfpiel von Gottfried Kinkel. In elegantem englifchen Ginbanbe mit Golbidwitt 27 Ggr.
- Die Loreleh von Emannel Geibel. Octav-Ausgabe in Prachtband mit Golbidnitt 27 Sgr. Miniatur Ausgabe in Prachtband mit Golbidnitt 27 Sgr.
- Der gerechte und volltommene Austerneffer von Morth Busch. In elegantem Cartonbanbe. Octav. 15 Sgr. (Humeriftifch!)
- Thomas Sood. Bon fermann farrys. Elegant geb. 1 Thir. 6 Sgr.

00

Hervorragende Geschichtswerke zu herabgesetzten Preisen.

## Die deutschen Freiheitskriege.

Für die Jugend und das Volk geschildert

#### Theodor Colshorn.

 Aufl. Lpz. 1888. (268 S.) In hocheleg. Orig.-Lnbd., Ladenpr. M. 3.—, für M. 2.—.

Inhalt: Napoleon Bonaparte. Stein. Schwertfeger d. deutschen Freibeit. Die Surmwögel. York. Preussens Erhebung. Blücher. Schlachten bei Grossgörschen u. bei Bautzen. Die Lützower Oesterreich tritt auf. Die Schlacht bei Grossberen, an d. Katebach, bei Dresden, bei Kulm und Nollendorf, bei Dennewitz. Der Lowe in der Waldschlucht. Elbübergang bei Wartenburg. Völkerschlacht bei Leipzig. Zug an den Rheim. Heerfahrt nach Paris. Schlacht bei Waterloo.

Ein vortrefflich geschriebenes Buch, das allen Freunden vaterländischer Geschichte warm empfohlen werden kann; für die heranwachsende Jugend bildet das Buch ein sehr geeignetes und gediegenes Geschenk.

## Die Franzosen in Deutschland.

Historische Bilder

#### Adolf Tellkampf.

Aufl. Hann. 64, (358 S.) Ladenpr.
 M. 2.—, für 90 Pf.

Enthält 27 interessant geschriebene geschichtliche Skizzen aus der Zeit von 1552 bis 1814.

# Feindseligkeiten der Franzosen

Ein Warnungsruf aus der Vergangenheit an die Gegenwart und Zukunft.

#### Karl Strack.

Lpz. 62. (294 S.) Ladenpr. M. 3. für 75 Pf.

# Marksteine in der Geschichte der Völker.

Von Chr. F. Maurer.

Gr. 8°. (1063 Seiten). Leipzig 1881. Ladenpr. M. 12.— für M. 3.50. In eleg. Leinenband, Ladenpr. M. 14.—, für M. 4.50.

Eine interessante Schilderung der wichtigsten Ereignisse von 1492—1880, anregend und belehrend für Jung und Alt. Als Beweis für den reichen Lihalt des Werkes, dessen Ausstattung eine ganz vorzügliche ist, diene nachsteiender

Auszug aus dem Inhalts-Vorseichnis: Ein Gang durch d. Geschichte d. Mitteldurcs. — Die Reformation in Deutschland. — Der Abfall der Niederlande. — Der Söjähr. Krieg. — Die englische Revolution. — Das Zeitalter Ludwigs XIV. — Der span. Erbfolgekrieg. — Das Zeitalter Peter d. Grossen. — Das Zeitalter Peter d. Grossen. — Das Zeitalter Peter d. Schoelen Bonsparte. — Die Freihelts kämpfe. — 1830 u. 1848. — Die Einigung Italiens und Deutschlands. — Der Krieg von 1864. — Der Krieg 1866. — Der deutsche Ernabsische Krieg 1870—71. — Die deutsche Einheit. — Eroignisse von 1871 bis zum oriental. Kriege. — Der orientalische Krieg 1877—78. Aus der Gegenwart.



### Hervorragende Werke über deutsche Kriege

zu herabgesetzten Preisen.

## Geschichte des Krieges | Der Deutsche Krieg 1870-1871

von

## Julius von Wickede.

3. Aufl. Lpz. 88. (583 S.) Mit e. Karte d. Kriegsschauplatzes. In eleg.Orig.-Lnbd., Ladenpr. M. 9 .-., für M. 3,75.

# von 1866

von Heinrich Blankenburg. Major des Generalstabes.

Lpz. 68. (553 S. Brockhaus). Mit Karten und Plänen. In eleg. Orig.-Lubd. Ladenpr. M, 9 .-. , für M. 3.-.

#### Beide Werke zusammen für nur 6 Mark.

Die Werke enthalten in allgemeinverständlicher und unparteiischer Darstellung eine ausführliche Schilderung dieser beiden gewaltigen Kriege und können allen Denen, die sich über diese weltgeschichtlichen Ereignisse unterrichten wollen, warm empfohlen werden.

## Kriegsbilder des Jahres 1870.

Erzählungen und Skizzen

### Julius von Wickede.

Hann. 71. (489 S.) Ladenpr. M. 4 .--, für M. 1.50.

In eleg. Orig.-Lnbd., Ladenpr. M. 5 .- , für M. 2 25.

Enthält in 49 Abschnitten interessante Schilderungen und Abenteuer, die der Verfasser selbst-mit erlebte; derselbe wohnte dem Kriege von Anfang bis zu Ende bei.

## Tagebuch des Krieges 1870–71.

Sammlung der wichtigeren Quellen

#### G. Hirth and J. von Gosen.

3 starke Bände m. Reg. Lex.-80. Lpz. 71-76.

In Orig.-Lnbd. Ladenpr. M. 48 .- , für M. 15 .-.

Ein Monumentalwerk, unentbehrlich für Jeden, der die Geschichte von 1870-71 eingehender studieren will.

Zentralbezugsquelle für im Preise ermässigte Bücherwerke.

### Marschrouten der deutschen Armeen.

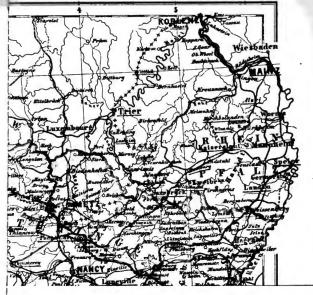

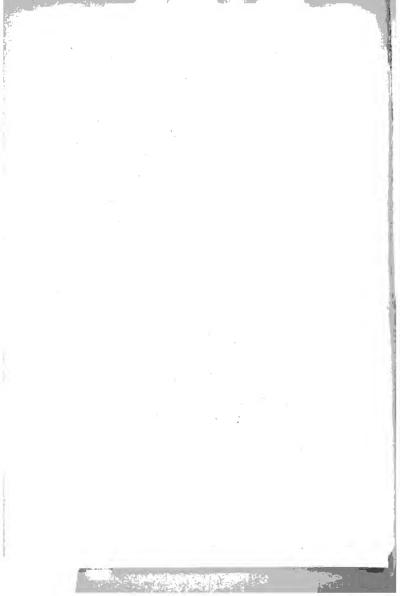



Date Due

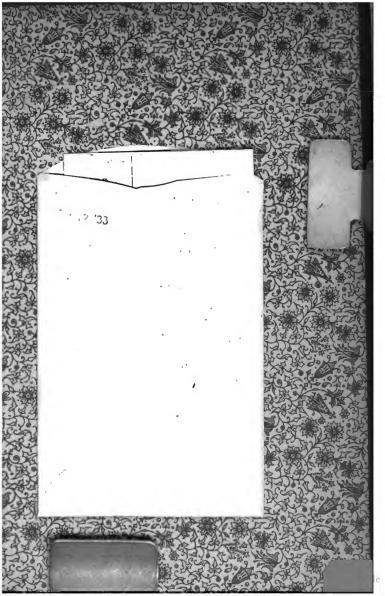

